

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

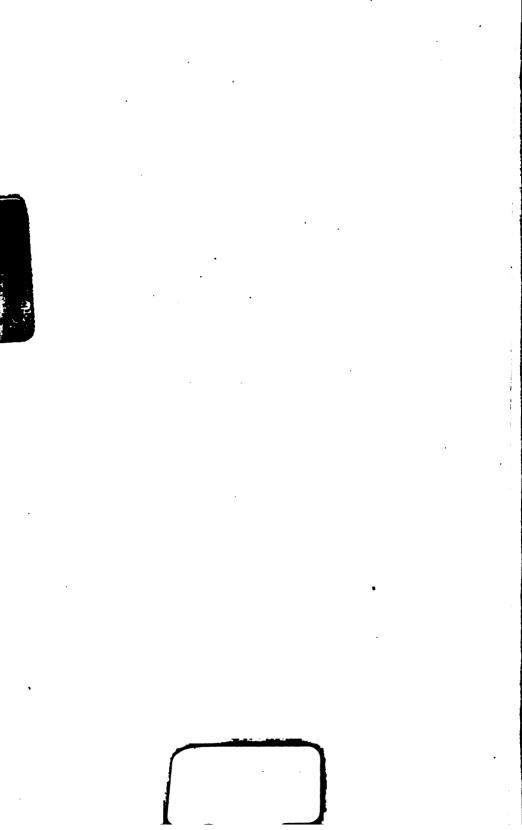

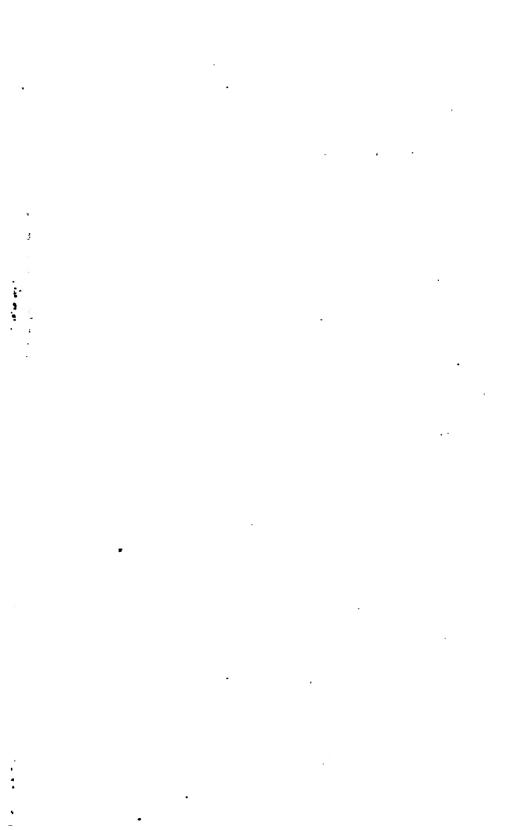

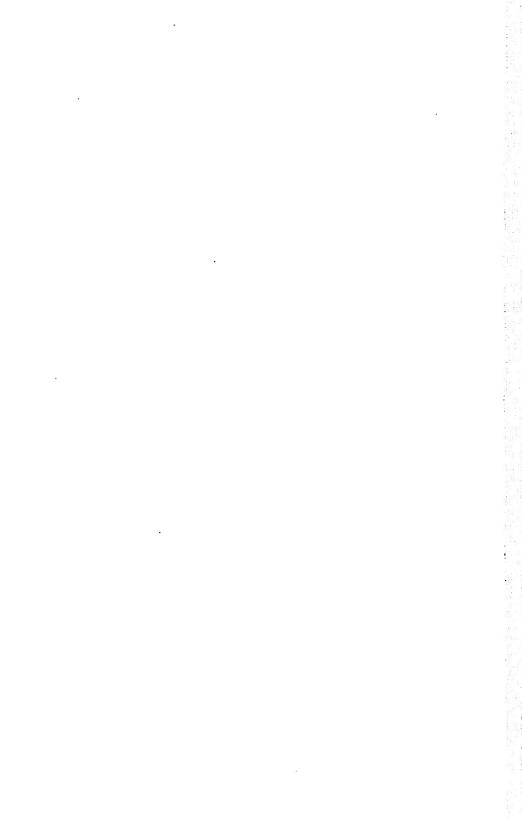

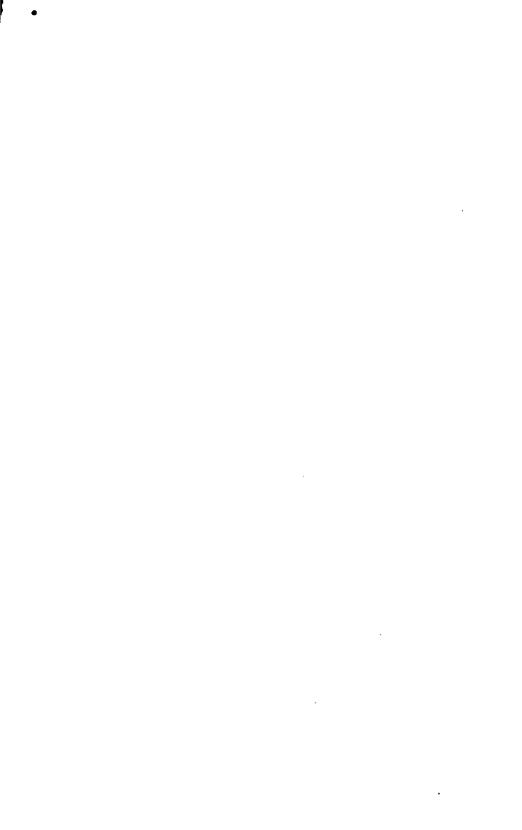

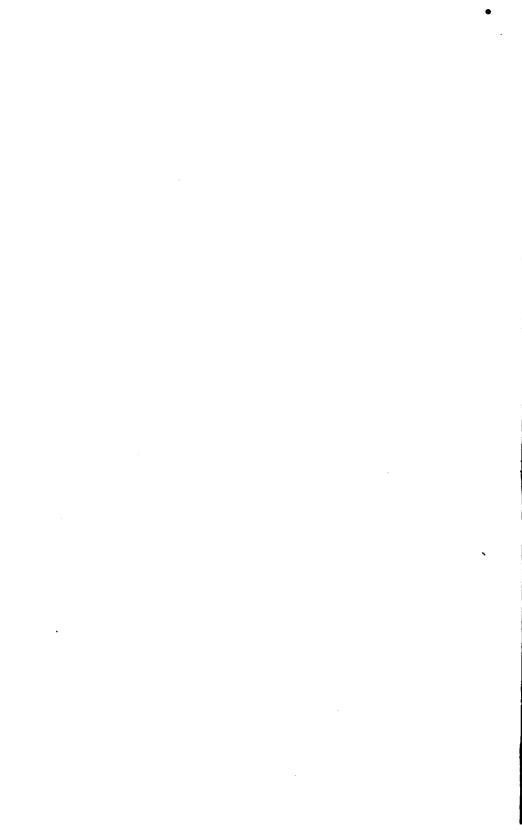



Vierter Band.



Stuttgart 1900.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung Nachfolger

". 'Aus)

### Aus dem Feben

# Künig Karls von Kumänien.

Aufzeichnungen eines Augenzeugen.

Vierter Band.



Stuttgart 1900.

3. 6. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger 6.m.s.s.



Alle Rechte vorbehalten.



### In haft.

| <del></del>                                                                 | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Friedensbedingungen von San Stefano und Beffarabische Frage              | 1           |
| II. Rußlands Entwaffnungsbrohung und Truppenansammlung in Rumänien          | _           |
| II. Defensivstellung bes rumanischen heeres. Inspektionsreise bes Fürster   |             |
| burch die Kleine Walachei                                                   |             |
| IV. Berliner Rongreß                                                        |             |
| V. Berliner Frieden. Unabhängigkeit Rumaniens. Demobilifierung ber Armee    |             |
| VI. Rüdgabe Bessarbiens. Einzug bes Heeres in Bukarest                      |             |
|                                                                             |             |
| VII. Errichtung rumänischer Gesandtschaften. Internationale Grenzkommission |             |
| VIII. Besetzung ber Dobrubscha. Botum von Kammer und Senat zur Gin-         | 135         |
| berufung einer Konstituante                                                 |             |
| IX. Besetzung und Wieberräumung ber rumanisch=bulgarischen Grenze (Arab.    |             |
| Tabia). 1879                                                                | 156         |
| X. Berhandlungen in Kammer und Senat über Artikel 7 (Jubenfrage)            | 176         |
| XI. Reise in die Moldau. Artikel 7 in der Konstituante. Berhandlunger       |             |
| über Eisenbahnrüdtauf                                                       | 196         |
| XII. Reubilbung bes Ministeriums Bratianu. D. Sturdza bei Fürft Bismard     |             |
| XIII. Botierung bes abgeänderten Artikels 7 burch die Konstituante          | 238         |
| XIV. Reise in die Dobrubscha. Neue Berhandlungen über Arab-Tabia und        |             |
| über den Gifenbahnrudtauf                                                   | <b>25</b> 8 |
| XV. Botierung ber Eisenbahnkonvention. Anerkennung ber Unabhängigkei        |             |
| Rumäniens burch Europa. 1880                                                | 282         |
| XVI. Rotifikationen und Korrespondenzen                                     |             |
| XVII. Abschluß der Arab: Tabia-Frage. Reise in die Heimat                   | 328         |
| XVIII. Regelung ber Successionsfrage                                        | 354         |
| XIX. Erhebung Rumäniens zum Königreich. 1881                                | 378         |
| XX. Die Krönungsfeier                                                       | 392         |
| Rachwort                                                                    | 408         |
| Namen, und Sachregister                                                     | 491         |

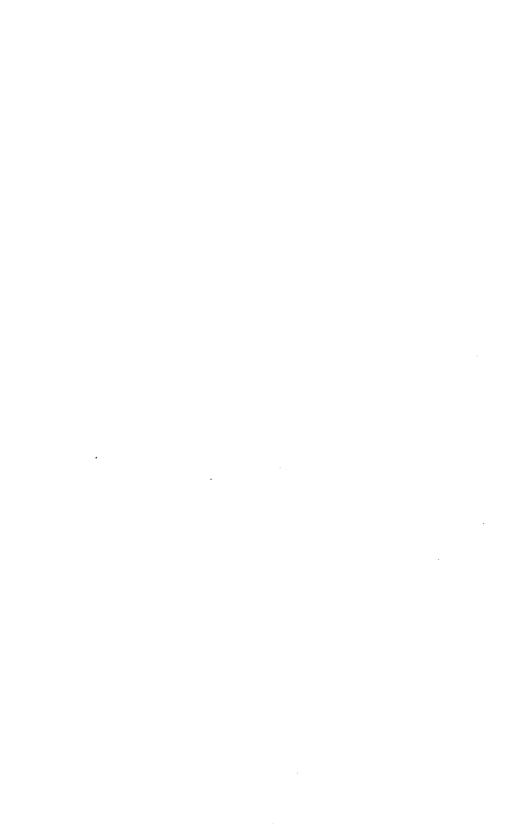

## Friedensbedingungen von San Stefano und Bessarabische Frage.

21. Februar / 5. März. Fürst Karl sucht in längerer Unterrebung Bratianu bavon zu überzeugen, daß Rußland von seiner Forberung, der Abtretung Bestarabiens, nicht mehr zurücktreten werde, zumal da keine der Großmächte sich für Rumänien verwenden würde; Bratianu hält jedoch an seiner Hoffnung sest, daß Rumänien das Opfer der drei Distrikte noch vermeiden könne.

Abends empfängt ber Fürst den russischen Generalkonsul Baron Stuart. Dieser drückt sein Bedauern aus über die russenseinbliche Haltung der rumänischen Regierung und Tagespresse, sowie auch darüber, daß Rumänien nicht am Friedensseste teilnehme. Fürst Karl aber hält ihm vor, daß man niemandem zumuten könne, einen Frieden zu seiern, bessen Bedingungen er noch nicht kenne; was die in ganz Rumänien herrschende Erregung anlange, so sei sie eine Folge der letzten Vorgänge, und keiner dürfe sich darüber wundern.

Das ruffische Raiferpaar hat Fürst und Fürstin fehr schöne Bafen, mahre Rabinettsstude, zum Geschenke übersandt; biefelben find heute eingetroffen.

Gleichfalls heute läuft folgendes Schreiben des Großfürsten Thronsfolgers an den Fürsten Karl (batiert 10./22. Februar) aus Petersdurg ein, als offizielle Antwort auf den Brief, den der Fürst am 17./29. Januar mit seiner Militärverdienstmedaille dem Großfürsten Thronfolger in sein Hauptquartier Brestowet zugesandt hatte:

J'ai reçu la lettre que V. A. m'a adressée pour m'exprimer Ses regrets de n'avoir pas pu venir me voir, à mon quartier général, et me remettre la médaille militaire.

J'apprécie les sentiments que Vous y exprimez, et j'accepte la médaille que V. A. me confère, comme Elle le dit Elle-même, aus dem Rédig Ratis von Rumanien. IV.

en signe de la confraternité d'armes des armées Russe et Roumaine.

Je fais comme Vous des voeux pour le triomphe de la noble cause à laquelle nous avons consacré nos efforts sous la Haute Direction de mon Auguste Père, et je saisis cette occasion de Vous renouveler l'assurance de ma sincère affection.

22. Februar / 6. März. Die Friedensbedingungen find immer noch nicht bekannt!

Fürst Karl verleiht den Fürsten von Serbien und von Montenegro seinen Orden. Dem Kaiser von Außland spricht er brieflich seinen Dank für die übersandten Basen und seine Glückwünsche zum Friedensschlusse aus; Generalkonsul Baron Stuart wird einem kaiserlichen Abjutanten, der heute nach Petersburg abreist, dieses Schreiben mitgeben; es lautet: Sire.

Que Votre Majesté me permette, avant tout, de La féliciter de tout mon coeur pour la conclusion de la paix, pour le couronnement de la grande oeuvre qui a coûté à V. M. tant de sacrifices et tant d'angoisses. Je n'ai plus besoin d'assurer à V. M. avec quel intérêt palpitant j'ai suivi la marche en avant de la vaillante armée, et si j'ai eu un regret, c'était celui de ne pouvoir la suivre dans la traversée des Balcans qui comptera dans l'histoire parmi les plus glorieuses traversées de montagnes. - V. M. nous a causé un bien vif plaisir par le magnifique cadeau, qu'Elle nous a envoyé; ce n'est pas seulement l'objet d'art en lui-même, c'est surtout le souvenir qui s'y rattache, qui nous sera toujours précieux. — Dans toute cette terrible et sanglante guerre, il y a eu pour moi un point lumineux: C'est la figure de Votre Majesté, sereine et calme au milieu de l'orage, supportant héroïquement, sans plainte et sans murmure, ce que bien d'autres trouvaient insupportable. J'ai la profonde conviction que, sans la présence de Votre Majesté, les choses seraient allées bien différemment. C'était Elle qui nous encourageait et qui nous électrisait tous.

Il nous sera toujours doux de penser que Votre Majesté a daigné accepter l'hospitalité sous notre humble toit, qu'Elle a su nous faire oublier tous les soucis par Ses paroles affectueuses, par mille preuves de confiance et d'amitié qu'Elle m'a témoignées, quand le ciel était le plus obscurci de nuages. — Que Dieu donne que la paix aujour-d'hui conclue soit longue et durable, et que Votre Majesté ait la satisfaction, après tant de luttes, d'avoir résolu cette terrible question d'Orient qui agitait l'Europe depuis si longtemps.

Charles.

En réitérant à V. M. l'expression de toute ma gratitude, je suis, Sire,

de V. M. etc.

23. Februar / 7. März. Cogalniceanu weist den rumänischen Berstreter in Petersburg telegraphisch an, daß er, da die russische Regierung der rumänischen noch keine direkte und aussührliche Mitteilung über den Friedensabschluß gegeben habe, sich auf jede mögliche Weise Gewißheit verschaffen solle über die Absichten Rußlands in Bezug auf Bessarabien: ob es diese Brovinz Rumänien mit Gewalt entreißen oder durch den

Rongreß fich zusprechen laffen werbe.

Mit dieser Depesche kreuzt sich die aus Petersburg einlaufende Mitteilung des Generals Fürsten Ghika, daß nicht, wie disher geplant, eine Konferenz, sondern ein Kongreß, und zwar in Berlin, zusammenstreten werde; Fürst Bismarck werde den Vorsitz führen und habe gestern auf das betreffende Ersuchen des Grafen Andrassy seine Zustimmung erteilt. Die Eröffnung des Kongresses stehe für Ende März n. St. in Aussicht.

24. Februar / 8. März. Die öffentliche Meinung in Europa spricht sich entschieden gegen die Artikel bes Friedens von San Stefano, soweit sie bisher burch die Presse bekannt geworden, aus.

Fürst Tscherkaski ist plötlich in San Stefano gestorben; überhaupt sorbern die Krankheiten, welche als traurige Nachzügler des Krieges aufstreten, besonders unter den Offizieren der russischen Oktupationsarmee noch immer zahlreiche Opfer. Fürst Tscherkaski soll in der Zivilverwalztung Bulgariens durch den Fürsten Dondukow-Korsakow ersett werden.

Aus Wien wird ber heute erfolgte Tod bes Erzherzogs Franz Karl, bes im Jahre 1802 geborenen Vaters bes Kaisers von Desterreich, gemelbet. Beitere Nachrichten von bort lassen erkennen, baß Desterreich= Ungarns Streben noch immer bahin zielt, die orientalischen Angelegen= heiten auf einem Kongresse zu regeln.

Fürst Karl senbet burch ben Obersten Holban dem König Humbert von Italien bie Infignien bes Sterns von Rumanien.

General Fürst Ghika beantwortet heute das gestrige Telegramm Cogalniceanus: Minister v. Giers, mit dem er eine lange Unterredung gehabt, habe ihm aus den Berichten des Barons Stuart die von diesem erhobene Beschwerde vorgelesen, daß die rumänische Regierung, anstatt die Gemüter zu beruhigen, alles thue, um die Leidenschaften gegen Rußeland noch mehr zu entsachen, und auf seinen, General Ghikas, Sinwand, daß die russenbliche Stimmung Rumäniens, die ja erst seit dem Austauchen der bessarbschen Frage entstanden, nicht durch Machinationen

ber rumänischen Regierung verschärft worden sei, sondern durch das kürzlich bekannt gewordene Memorandum des russischen Botschafters in London, welches als Preis der rumänischen Unabhängigkeit die Abtretung Bessardiens fordere, habe Minister v. Giers erwidert, daß Rumänien selbst, indem es eine direkte Berhandlung mit Rußland ablehnte, letzteres zur Ergreifung anderer Maßregeln gedrängt habe. Ob zu diesen Maßregeln etwa die direkte Erledigung der bessardischen Frage zwischen Rußland und der Türkei gehöre, darüber habe der Minister die Antwort abgelehnt, doch habe er versichert, daß die verbreitete Bersion über den Inhalt des Friedensvertrages unrichtig sei, da dieser nur folgende Punkte stivuliere:

- 1. Unabhängigfeit und territoriale Bergrößerung Rumaniens.
- 2. Abtretung ber Dobrubscha an Rufland, mit ber Freiheit, nach Belieben über biefes Land zu verfügen.
- 25. Februar / 9. März. Offiziell ist noch immer nichts über die Friedensbedingungen bekannt.

Der Fürst konferiert lange mit Bratianu über die auswärtige Politik; er betont von neuem, daß seiner Meinung nach Besarabien verloren sei, und daß Rumänien durch die aufreizende Sprache der Presse und die Agitation im Lande Rußland unnötig herausfordere und sich selber nur schade.

Fürst Imeritinski, ber nach San Stefano berufen ist, wird auf seiner Durchreise vom Fürsten empfangen, der sich freut, diesen ihm so sympathischen Mann wiederzusehen; derselbe teilt mit, daß Großfürst Nikolaus noch einige Zeit in San Stefano zu bleiben beabsichtige, um später von General v. Todleben abgelöst zu werden.

Fürst Karl hat beschlossen, die rumänischen Truppen jest ganz aus Bulgarien zurückzuziehen, mit Ausnahme eines Bataillons, das in Belgradzik, sowie je eines Linien= und Dorobanzenregiments, die in Widin als Besatzung zu verbleiben haben.

Die 1. Division soll in und um Calasat Kantonnements beziehen, bie 2. in Crajova, bie 4. in Turnu-Severin. Die Roschioribrigabe bestommt Marschordre nach Crajova, die zwei Kalaraschenbrigaden nach Beket. Sobald diese Dislokationen vollzogen sein werden, gedenkt Fürst Karl seine Truppen zu inspizieren.

Cogalniceanu versendet an die Vertreter Rumäniens im Auslande ein Rundschreiben mit einem Memoire, das die bestarabische Frage historisch, politisch und wirtschaftlich beleuchtet; es soll den Staats-männern überreicht werden, die demnächst Europa auf dem Kongresse zu vertreten haben werden.

General Fürst Ghika berichtet aus Petersburg über ein Gespräch, das er mit dem dortigen englischen Botschafter über die bessarabische Frage gehabt hat: der Botschafter ist der Meinung, daß England kein persönliches Interesse an den Donaumündungen habe; infolgedessen würde es sich zwar einem von Deutschland und Desterreich-Ungarn erhobenen Proteste gegen die Wiederabtretung Bessarabiens anschließen, aber keinenfalls für sich allein ein Beto einlegen, wenn diese Mächte ihre Rechte und Interessen preisgeben sollten.

Aus Berlin telegraphiert der kurzlich ernannte diplomatische Agent Barnav-Liteanu gleichfalls über eine Unterredung, und zwar mit dem Staatsminister v. Bülow: Bei allem Interesse Deutschlands an dem aufblühenden Rumänien hält derselbe es für kaum thunlich, sich Rußland zu widerseten, besonders da alle anderen Mächte in Bezug auf die Abstretung Bessarabiens einig zu sein schienen. Hiernach ist Barnav-Liteanu der Ueberzeugung, daß Rumänien in der bessarabischen Frage nichts zu hossen habe.

Callimati-Catargiu melbet aus Paris, bag nach feinen Informationen Humanien nicht zum bevorftebenden Kongresse zugelassen werden wird.

Minister v. Giers hat durch ben General Fürsten Ghika der rumänischen Regierung den Borschlag gemacht, eine neue Militärkonvention mit Rußland abzuschließen. Dieser Antrag soll die russische Bersöhnlichsteit beweisen, ist aber jedenfalls in hinblick auf die Besetzung Bulgariens, die für zwei Jahre eine Etappenstraße durch Rumänien wünschenswert erscheinen läßt, gestellt worden.

27. Februar/11. März. Bei dem gestrigen Empsange des diplomatischen Korps im Winterpalais, anläßlich des Gedurtstages des Großsfürsten Thronsolgers, hat der Kaiser den gleichsalls geladenen rumänischen Vertreter sehr ungnädig angelassen: Je voudrais dien, que la Roumanie se rappelle les immenses services que la Russie lui a rendus et le sang qu'elle a versé pour elle; il me semble qu'elle l'oublie trop sacilement! — Als dann die Kaiserin an den General Ghika noch einige Worte richtete, machte der Kaiser ihr ein Zeichen, die Unterhaltung abzubrechen, und reichte ihr den Arm, um sie in einen anderen Salon zu führen.

Cogalniceanu, mit welchem der Fürst heute eine längere Besprechung hat, teilt ganz dessen Meinung, daß es für Rumänien dringend notwendig sei, in der auswärtigen Politik eine andere Richtung einzuschlagen; auf dem betretenen Wege gewinne es nicht nur nichts, sons dern könne noch mehr verlieren, wenn es das siegreiche, mächtige Rußsland herausfordere.

Später empfängt ber Fürst die Paschas Ethem und Achmed, welche in rumänische Kriegsgefangenschaft geraten waren, um ihnen mitzuteilen, daß sie infolge des Friedensabschlusses frei seien. Er überreicht jedem einen Säbel zum Geschenk und behält sich zur Erinnerung die ihrigen zuruck.

Der König von Italien hat dem Fürsten den Annunciatenorden verlieben.

Von einem seiner Agenten in London wird dem Fürsten berichtet, daß in England die allgemeine Aufregung sehr zunähme, und selbst friedsertige Leute meinten, es könne der Zusammentritt der Konserenz durch den Ausbruch des Krieges mit Rußland vereitelt werden.

Kaiser Wilhelm hat den Erbprinzen von Hohenzollern beauftragt, ihn bei der Beisetzung des Erzberzogs Franz Karl, Baters des Kaisers Franz Joseph, zu vertreten; der Erbprinz ist bereits nach Wien abgereist, doch wird er seinen Bruder in Bukarest nicht besuchen können, da seine Zeit leider zu kurz bemessen ist.

28. Februar/12. März. Großfürst Nikolaus telegraphiert dem Fürsten, daß er mit der Auswechslung der Gefangenen als einer versfrühten Waßregel nicht einverstanden sei! — Dem Fürsten giebt diese Einmischung des Großfürsten in seine Angelegenheiten die traurige Gewißheit, daß das von ihm mit so viel Beharrlickeit errungene Verhältnis Rumäniens zu Rußland außerordentlich erschüttert ist, und daß jetzt überall Mißtrauen und Mangel an Wohlwollen herrscht. Wie schwierig wird es sein, die so verfahrenen Dinge wieder ins richtige Gleis zu bringen!

General Fürst Ghika hat wiederum eine Unterredung in der besse arabischen Frage gehabt, diesmal mit dem Reichskanzler Fürsten Gorstschakow selbst, der ihm versicherte, daß es für Rumänien vollkommen überstüssig sei, sich zu beschweren und Klage zu führen, denn die Rückgewinnung der drei bessarabischen Distrikte sei des Kaisers unerschütterslicher Wille. Rußland wolle hierüber direkt mit Rumänien unterhandeln; wenn aber letzteres nicht nachgäbe, würde Rußland ihm das fragliche Gebiet einsach entreißen, ohne jede Kompensation! Eine andere Wahl habe Rumänien nicht, da ein Versuch bewassneten Widerstandes vergebslich und für die nationale Existenz Rumäniens gefährlich sein würde.

Cogalniceanu telegraphiert dem türkischen Minister des Aeußern, daß die rumänische Heeresleitung beabsichtige, ihre Truppen aus Bulgarien zurückzuziehen; da aber die mohammedanische Bevölkerung aus Furcht vor Repressalien von seiten der Bulgaren um Fortsetzung der Oktupation gebeten hätte, so möge sich, zur Erlangung der nötigen Garantien gegen etwaige Ausschreitungen, das türkische Auswärtige Amt

an den General Nepokortschiski wenden, den Cogalniceanu gleichfalls benachrichtigt habe. Rumänien könne die großen Kosten einer längeren Besehung nicht aufbringen. — Sein Telegramm an den General Nepokortschiski über diese Angelegenheit hat Cogalniceanu folgendermaßen eingeleitet: "Es geht aus einer Mitteilung des Generals Jgnatjew und aus
verschiedenen Benachrichtigungen hervor, daß die Friedenspräliminarien
zwischen der Hohen Pforte und Rußland unterzeichnet sind." — Diese Präliminarien aber sind ja der rumänischen Regierung noch immer nicht
offiziell bekannt gegeben!

Ferner beauftragt Cogalniceanu telegraphisch ben Vertreter in Wien, Balaceanu, daß er beim Grafen Andrassy die Zulassung Rumäniens zum Kongresse erwirke, da, wie er erfahren habe, dieses Recht Griechen-land zugestanden sei; an den Fürsten Ghika richtet er die Aufforderung den Fürsten Gortschakow an dessen Erklärung zu erinnern, daß, falls Griechenland zugelassen würde, auch Rumänien dies Zugeständnis gemacht werden müßte.

2./14. März. Cogalniceanu hofft nach Berichten aus Wien, baß Bessarabien noch zu retten sei; der Fürst vermag diese Hoffnung nicht mehr zu teilen und sieht forgenvoll in die Zukunft.

Die mohammedanische Bevölkerung von Widin und Belgradjik hat, sobald es bekannt geworden, daß die rumänischen Besatungen diese Orte räumen würden, erklärt, daß sie den Rumänen aus jenseitige User solgen würde, so groß ist ihre Furcht vor dem Schicksal, das ihr unter bulgarischer Herrschaft in Aussicht steht! — Die abziehenden Rumänen werden aber durch russische Truppen ersett werden, da Großfürst Nikolaus dem türksischen Minister des Aeußern, der ihn auf Cogalniceanus Benachrichtigung hin hierum ersucht hatte, diese Zusicherung gemacht hat. Die Russen haben die Hauptpunkte des rumänischen Bessarbien milistärisch besetzt.

5./17. März. Varnav-Liteanu läßt seinem telegraphischen Berichte aus Berlin einen ausführlichen brieflichen folgen, aus bem hervorgeht, daß die deutsche Regierung aus Rücksicht auf die befreundete Großmacht Rußland keine Initiative für Rumänien ergreifen werde, zumal da, wie herr v. Bülow hervorgehoben, die freie Donauschiffahrt auch nach der Abtretung Bessardiens an Rußland sichergestellt sein würde. Ob ein Kongreß oder Konserenzen stattsinden würden, sei noch nicht bestimmt. Ueber die im letzten Jahrzehnt gemachten Fortschritte, vor allem die militärischen Erfolge Rumäniens habe sich Bülow sehr anerkennend ausgesprochen. Auch habe er sich bereit erklärt, Liteanu eine Audienz beim Fürsten Bismarck zu verschaffen.

Callimaki = Catargiu meldet aus Paris, daß er das übersandte Memoire über die bessarbische Frage dem französischen Minister und dem englischen Geschäftsträger ausgehändigt habe. Leider sei sehr wenig Aussicht vorhanden, Frankreich, so wohlwollend es auch für Rumänien gestimmt sei, aus seiner passiven Rolle zu drängen; eher noch sei in London irgend ein Resultat zu erhoffen.

Bas übrigens den Artikel II der Konvention vom April 1877 ansgeht, auf den Rumänien sich, da er ihm die Integrität seines Besitstandes zusichert, in der bessarabischen Frage beruft, so hat Fürst Gorstschafow dem Fürsten Ghika folgende eigenartige Auslegung gegeben: In diesem Artikel habe Rußland, als es die Konvention angesichts eines mit der Türkei zu sührenden Krieges geschlossen, nur dazu sich verpslichtet, der Türkei gegenüber Rumäniens Besitzstand zu gewährleisten. Auf Rußland selber und sein Berhältnis zu Rumänien beziehe sich der Artikel nicht! Rußland habe sich durch ihn in seinen eigenen Ansprüchen durchsaus nicht gebunden noch zu irgend etwas verpslichtet.

Aus Wien trifft die Zusicherung ein, daß Defterreich-Ungarn die Teilnahme Rumaniens am bevorstehenden Kongresse fordern wurde, falls Rußland Griechenland zuließe.

General Ghika melbet bagegen aus Petersburg, baß die Schutzmächte die Zulassung Griechenlands abgelehnt, und England die Berz tretung der griechischen Interessen übernommen habe.

6./18. März. Furchtbarer Schneefturm; aller Gisenbahn= und Telegraphenverkehr ist unterbrochen.

Die Aufregung im Lande wegen der beffarabischen Frage hat sich nicht gelegt, im Gegenteil, die Opposition benut dieselbe immer von neuem, um die feindselige Stimmung noch leidenschaftlicher aufzuheten.

Der Fürst empfängt ben Unternehmer Crawlen, ber ben mit ihm abgeschlossenen Kontrakt über ben Bau ber Bahnlinie Plojeschti-Predeal um jeden Preis aufheben möchte.

8./20. März. Großfürst Nikolaus telegraphiert, daß jetzt nach ersfolgter Ratifizierung des Friedensvertrages der Heimkehr der türkischen Gefangenen nichts mehr im Wege stünde. — Zum Vollzuge der Ratissikation hatte sich als Bevollmächtigter der Pforte Reuf Pascha mit dem Grafen Ignatjew nach Petersburg begeben.

Ein türkischer Kommiffar wird in Bukarest erwartet, um bie Be- fangenen zu übernehmen.

In bem Schneefturm ber letten Tage follen wieber an taufend Pferbe ber armen Bachongen ju Grunbe gegangen fein.

General Drenteln ift nach San Stefano berufen.

Gestern hat der Fürst die große Galettenfabrik von Warschamski besucht, die 3000 Arbeiter beschäftigt hat, jett aber geschlossen werden wird; den Pferden sagten die Fabrikate nicht zu, sie fraßen sie nur im außersten Rotsall, so daß viele Millionen dafür nutlos verausgabt worden sind!

Die Regierungspartei broht sich zu spalten: die Anhänger J. Bratianus trachten banach, Cogalniceanu zu stürzen; Bratianu selbst hat sich dem Fürsten gegenüber geäußert, daß nach dem Mißersolge in der bessausischen Frage Cogalniceanu nicht Minister des Aeußern bleiben dürfe.

9./21. März. Endlich ist ber Wortlaut des Friedensvertrages von San Stefano zur Kenntnis der rumänischen Regierung gelangt, und zwar durch eine Nummer des Journal de St. Petersbourg, welche General Kürst Ghika seiner Regierung übersendet hat.

Der einzige Artikel bieses Bertrages, ber sich auf Rumänien bezieht, ist Artikel V: La Sublime Porte reconnaît l'indépendance de la Roumanie qui fera valoir ses droits à une indemnité à débattre entre les deux parties.

Jusqu'à la conclusion d'un traité direct entre la Turquie et la Roumanie, les sujets Roumains jouiront en Turquie de tous les droits garantis aux sujets des autres puissances Européennes.

Die ersten vier Artikel beschäftigen sich mit Montenegro und Serbien; beibe erhalten ihre Unabhängigkeit und Grenzerweiterungen.

Artikel VI bestimmt, daß Bulgarien ein tributpflichtiges autonomes Fürstentum mit chriftlicher Regierung und nationaler Miliz wirb; seine Grenzen sollen durch eine türkisch-rufsische Kommission festgesett werden.

Auch Artikel VII beschäftigt sich noch mit Bulgarien und bem Modus ber Fürstenwahl.

Artifel VIII hanbelt über die Besetung Bulgariens und sautet: L'armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie, et toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais du gouvernement local. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et d'autres objets appartenant au gouvernement Ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 19/31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Jusqu'à la formation complète d'une milice indigène suffisante pour le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité, et dont le chiffre sera fixé plus tard, par une entente entre le Gouvernement Ottoman et le Cabinet Impérial de Russie, des troupes Russes occuperont le pays et prêteront main-forte au Commissaire en cas de besoin. Cette occupation sera limitée également au terme approximatif de deux années.

L'effectif du corps d'occupation Russe, composé de six divisions d'infanterie et de deux de cavalerie, qui séjournera en Bulgarie, après l'évacuation de la Turquie par l'armée Impériale, n'excédera pas cinquante mille hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation Russes en Bulgarie conserveront leurs communications avec la Russie non seulement par la Roumanie, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.

Artikel IX, X, XI beschäftigen sich mit der Höhe des von Bulsgarien zu entrichtenden Tributs und anderen rein bulgarischen Interessen. Artikel XII handelt von der Schleifung der Donaufestungen:

Toutes les forteresses du Danube seront rasées. Il n'y aura plus dorénavant de places fortes sur les rives de ce fleuve, ni de bâtiments de guerre dans les eaux des principautés de Roumanie, de Serbie et de Bulgarie, sauf les stationnaires usités et les bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes.

Les droits, obligations et prérogatives de la commission internationale du Bas-Danube sont maintenus intacts.

Art. XIII. La Sublime Porte prend à sa charge le rétablissement de la navigabilité du passage de Soulina et le dédommagement des particuliers dont les biens auraient souffert du fait de la guerre et de l'interruption de la navigation sur le Danube, en affectant à cette double dépense une somme de cinq cent mille francs sur celles qui lui sont dues par la commission danubienne.

Artikel XIV handelt von Bosnien und der Herzegowina, Artikel XV von Kreta, Artikel XVI von Armenien, Artikel XVII von einer allgemeinen Amnestie, Artikel XVIII über die Stadt Khotur und die türkische persische Grenzregulierung, Artikel XIX von der an Rußland zu entrichtenden Kriegsentschädigung von 410 Millionen Rubel, die aber bei den Finanzverhältnissen der Pforte in cessions territoriales umgewandelt sind, und zwar:

a) Le sandjak de Toultcha, c'est à dire les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchine, Babadagh, Hirsovo, Kustendjé et Medjidié, ainsi que les îles du Delta et l'île des Serpents.

Ne désirant pas s'annexer ce territoire et les îles du Delta, la Russie se réserve la faculté de les échanger contre la partie de

la Bessarabie détachée par le traité de 1856 et limitée au Midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure du Stary-Stamboul. La question du partage des eaux et des pêcheries devra être réglée par une commission Russo-Roumaine dans l'espace d'une année après la ratification du traité de paix.

b) bezeichnet die Gebietsabtretungen in Usien: Ardachan, Kars, Batum, Bajaset und bas Territorium bis Jaganlugh.

Alle folgenden Artikel behandeln rein russische Interessen, mit Aussahme von Artikel XXV, XXVII und XXVIII.

Artikel XXV bestimmt über den Rückmarsch der rufsischen Truppen solgendes:

L'évacuation complète, par l'armée Russe, de la Turquie d'Europe, à l'exception de la Bulgarie, aura lieu dans l'espace de trois mois après la conclusion de la paix définitive entre S. M. l'Empereur de Russie et S. M. le Sultan.

Afin de gagner du temps et d'éviter le maintien prolongé des troupes Russes en Turquie et en Roumanie, une partie de l'armée Impériale pourra être dirigée vers des ports de la Mer Noire et de celle de Marmara pour y être embarquée sur des bâtiments appartenant au Gouvernement Russe ou frêtés pour la circonstance.

L'évacuation de la Turquie d'Asie s'opérera dans l'espace de six mois à dater de la conclusion de la paix définitive, et les troupes Russes auront la faculté de s'embarquer à Trébizonde pour retourner par le Caucase ou par la Crimée.

Les opérations de l'évacuation devront commencer immédiatement après l'échange des ratifications.

Artikel XXVII spricht über eine Amnestie der türkischen Untersthanen, die während des Krieges den Russen Dienste geleistet, und Arstikel XXVIII über die Heimkehr der Gefangenen.

Unterzeichnet ist der Bertrag russischerseits von Graf Jgnatjew und Relidow, türkischerseits von Savset und Sadullah.

12./24. März. Der Fürst empfängt den Generalkonsul v. Alvenseleben; derselbe weiß noch nichts Bestimmtes über den bevorstehenden Kongreß, glaubt aber, daß Rußland die den Kongreß betreffenden Forderungen Englands entschieden abgelehnt habe. Jedenfalls rüstet Engeland, und auch Desterreich hat von den Delegationen einen Kredit von 60 Millionen zu militärischen Zwecken verlangt. — Welch schwierige Lage für Rumänien!

Cogalniceanu und Bratianu sind beide der Meinung, daß Ru=
mänien gegen den Vertrag von San Stefano protestieren müsse, haupt=
sächlich gegen den Artikel VIII (russische Etappenstraße durch Rumänien).
Balaceanu berichtet aus Wien — wie meistens etwas optimistisch —,
daß Graf Andrassy der Teilnahme Rumäniens am Kongresse sehr günstig
sei und auch von den anderen Mächten keine Sinwände hiergegen er=
warte; allerdings werde Rumänien nicht dieselben Rechte wie die Signatar=
mächte des Pariser Vertrages beanspruchen können. Sobald die Unab=
hängigkeit Rumäniens, für welche Desterreich=Ungarn sich auf das leb=
hafteste interessiere, anerkannt sein werde, würden sich ihm die Pforten
des Kongresses öffnen.

13./25. März. Cogalniceanu fendet eine telegraphische Note an Barnav-Liteanu nach Berlin, um ihn darauf aufmerksam zu machen, daß Rumäniens Teilnahme am Kongresse nicht mit der Anerkennung seiner Unabhängigkeit in Jusammenhang gebracht werden dürse, denn von alters her, schon durch die im Pariser Vertrage anerkannten Kapitulationen, habe Rumänien das Recht besessen, Krieg zu führen und Verträge zu schließen: Demnach nehme es jetzt für sich das Recht in Anspruch, dem ohne seine Mitwirkung zu stande gekommenen Vertrage von San Stefanoseine Anerkennung zu versagen, und wesentlich um gegen diesen Vertrag, dessen Artikel fast sämtlich, direkt oder indirekt, die Interessen Rumäniens verletzen, protestieren zu können, verlange es, auf dem Kongresse geshört zu werden und, vom ersten Tage an, an ihm teilzunehmen.

Kaifer Wilhelm erwidert auf die Gludwünsche des Fürstenpaares zu seinem Geburtstage:

"Ich sage Such meinen herzlichsten Dank für das Gebenken bes 22. März; möchten Sure Bünsche für mich in Erfüllung gehen, bann ginge es mir gut. Uns allen wünsche ich die Erhaltung des europäisischen Friedens.

15./27. März. In ber Kammer interpelliert Pake-Protopopesku ben Minister bes Aeußern über die Haltung, welche die rumänische Regierung gegenüber ben zwischen Rußland und der Türkei vereinbarten Friedensbedingungen, namentlich in Bezug auf die das Interesse des Landes berührenden Punkte, einzunehmen gedenke. — Cogalniceanu antwortet sofort, daß der Artikel über eine Kriegsentschädigung illusorisch sei, und daß die rumänische Regierung nicht im stande sein werde, den Durchzug der russischen Armee durch Rumänien während der Dauer der bulgarischen Oktupation zuzugestehen, zumal da Rußland die bulgarischen Häfen an der Donau und am Schwarzen Weere zur Verfügung habe. Da dieser Vertrag ohne Mitwirkung der rumänischen Regierung abge-

ichloffen sei, könne dieselbe nicht umhin, sich gegen denselben, wo er die rumänischen Rechte verletze, aufzulehnen und an die Mächte zu appellieren. Bas Bessarabien anlange, so sei die Regierung fest entschlossen, sich hiersüber in keine Berhandlungen einzulassen (à ne pas transiger)!

16./28. März. Der Fürst hat mit ben Ministern ben Beschluß gefaßt, ben Ministerpräsidenten selber in diplomatischer Mission nach Bien und Berlin zu senden.

In Konstantinopel hat Nelidow an die Pforte eine Note gerichtet, worin er den Abzug der britischen Flotte verlangt; der englische Botsichafter Layard, dem Savset Pascha diese Note mitgeteilt, hat aber erwidert, daß die Flotte dis zum Abzuge der Russen aus der Umgebung Konstantinopels auf ihren Ankerpläßen bleiben würde.

Die englische Regierung hat gestern im Parlamente die Ermächtisgung zur Einberufung der Reserven verlangt, und Lord Derby, der diesen Schritt und den damit ausgesprochenen Abbruch der Kongreßvershandlungen mit Rußland nicht billigt, hat seine Demission gegeben; dies selbe ist angenommen worden, und Lord Salisbury tritt an seine Stelle.

Angesichts biefer brohenden Haltung ber englischen Regierung ist Graf Ignatiem nach Berlin und Wien gereist, um die Vermittelung ber bortigen Kabinette anzurufen.

Cogalniceanu hat wiederum eine gleichlautende Rote an alle rumänisichen Agenten im Auslande erlassen, mit dem Auftrage, dieselbe den betressenden Regierungen vorzulesen und einzuhändigen. In dieser Rote legt er dar, inwiesern der Bertrag von San Stefano alte Rechte Rusmäniens verletze und deshalb für Rumänien nicht bindend sein könne. Die einfachste Gerechtigkeit verlange, daß Rumänien vor dem Kongresse ielbst seine Interessen vertrete und nicht in absentia über seine Gesichie bebattieren und aburteilen lasse.

Ferner sett Cogalniceanu die rumänischen Vertreter im Auslande telegraphisch in Kenntnis von der gestrigen Interpellation in der Kammer über die Haltung der Regierung dem Vertrage von San Stefano gegensüber und von der durch ihn hierauf erteilten Antwort.

Varnav-Liteanu melbet aus Berlin, daß die Kongreßfrage von neuem diskutiert wird, und die Reise des Generals Ignatjew an eine Berständigung von Kabinett zu Kabinett glauben läßt.

18./30. März. Fürst Karl Anton schreibt seinem Sohne vom 24. März aus Sigmaringen:

"Ich habe vergebens gewartet — die Situation, anstatt sich zu entwirren, wird immer unklarer und rätselhafter, und so kann ich benn meinem Herzen nicht länger Zwang anthun.

"Die Sympathien der gesamten öffentlichen Meinung gehören Deiner Person und Deinem Lande, und diese Wahrnehmung ist auch unser einziger Trost . . .

"Der Berlust ber bessarabischen Landesteile muß jetzt als feststehend angesehen werden. Keine Hand wird sich für Rumänien rühren. Dein Protest ist zwar vollkommen berechtigt, wird aber spurlos verklingen. — Nichtsdestoweniger hat er ein moralisches Gewicht und kann deshalb nicht energisch genug betont werden. Gine materielle Auslehnung wäre einsach Selbstmord; hoffentlich sind alle Parteien in Rumänien darin einig, daß man sich in das Unvermeidliche fügen muß! . . .

"Leopold wird Dir geschrieben haben, daß Kaiser Franz Joseph sich äußerst anerkennend über Dich ausgesprochen hat; ich halte sein Ursteil für wichtig; keine Großmacht, außer Desterreich-Ungarn, wird sich für Rumänien erbigen." —

Immer bichter ziehen sich die Wolfen über Rumanien zu= fammen.

Großfürst Nikolaus hat den Sultan in Konstantinopel besucht; auch die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Rußland sind wiederhergestellt.

Der Fürst empfängt Jon Ghika und D. Sturdza, die von ihren Reisen zurückgekehrt sind. Sie haben nur in Pest und Wien eine rumänensfreundliche Stimmung gefunden; seste Zusicherungen sind ihnen aber auch hier nicht gemacht worden.

Prinz Alexander von Battenberg hat auf der Heimreise nach Ruß= land die beiden letten Tage beim Fürstenpaare zugebracht; wie er dem Fürsten mitteilte, hat der russische Kaiser sich darüber beklagt, daß der Fürst von Rumänien ihm nicht einmal zum Abschlusse des Friedens gratuliert habe. Fürst Karl entgegnete, dies müsse ein Misverständnis sein, da er am 22. Februar / 6. März ein Glückwunschschreiben an den Kaiser, und zwar durch den Baron Stuart, habe abgehen lassen. Um sich hierüber zu versichern, schickt der Fürst sogleich zu letzterem und erfährt, daß dieser jenen Brief einem Abjutanten Seiner Majestät anvertraut hat, der am 6. März über Wien nach Petersburg abgereist ist. Durch welchen Zusall ist nun der Brief nicht rechtzeitig eingetrossen? Fürst Karl spricht dem Prinzen Alexander davon, wie wenig rücksichtsvoll die russische Regierung gegen Rumänien versühre, und beauftragt ihn, es dem Kaiser mitzuteilen.

19./31. März. Major Villaume, ber seit einigen Tagen in Bukarest weilt und häusig vom Fürsten empfangen worden ist, erzählt, daß bie russische Armee ganz enorm gelitten hat, und die Truppenbestände

jehr zusammengeschmolzen sind, mährend die Türken in Konstantinopel noch viele intakte Regimenter haben.

Prinz Alexander von Battenberg reist abends nach Betersburg ab; besgleichen Bratianu nach Wien mit folgendem Briefe des Fürsten an ben Kaiser Franz Joseph:

Sire.

Dans la grande crise que traverse en ce moment l'Orient, la Roumanie, pénétrée de tout temps de la haute valeur qu'a pour elle la bienveillance et l'appui de V. M., apprend à mieux en estimer le prix. Les événements qui affectent de près mon Pays, m'ont convaincu de la nécessité d'envoyer à Vienne Monsieur Bratianu, mon Président du Conseil des Ministres, dans l'intention d'exposer au Gouvernement Impérial la position si difficile au point de vue politique et économique créée à la Roumanie. Cette position d'un pays voisin ne saurait être indifférente aux Conseillers éclairés de V. M. I.; les preuves évidentes et multipliées de leur sollicitude pour les progrès et le développement pacifiques de ce pays, m'en sont un sur garant.

M. Bratianu a déjà eu l'honneur de se présenter à V. M. pour La complimenter en mon nom à Hermannstadt; j'ose espérer qu'Elle daignera lui accorder cette fois encore l'insigne faveur de soumettre respectueusement à Sa connaissance directe les voeux et les besoins de la Roumanie, lesquels, je n'en doute pas, trouveront un écho sympathique dans le coeur généreux de V. M.

Graf Ignatjew soll Wien bereits verlassen haben; es heißt, daß Desterreich-Ungarn den Vertrag von San Stefano nicht in seinem vollen Umfange anerkennen will; Rußland wird, da England rüstet, wohl zur Rachgiebigkeit gezwungen sein.

Das Budget für 1878 ist heute votiert worden. Die Einnahmen betragen 121, die Ausgaben 93 Millionen, der Ueberschuß von 28 Milslionen ist rein rechnungsmäßig, da er erzielt ist durch die Emission von Hypothekarscheinen; 45 Millionen, fast die Hälfte der Ausgaben, entfallen auf die Berzinsung der Staatsschuld! Die Staatseisenbahnen haben, dank den Truppentransporten, einen Reingewinn von 19 Millionen ergeben. Der Etat des Kriegsministeriums beträgt 41½ Millionen (gegen  $13\frac{1}{2}$  Millionen in den Borjahren), weil der Feldzug das vorhandene Kriegsmaterial fast ganz verbraucht hat, und demnach für Neuanschaffungen (Bewaffnung der Infanterie und Artillerie, Munition, Bekleidung, Pferdebestand u. s. w.) große Summen ausgewendet werden müssen.

20. März/1. April. Lord Salisbury hat in einer Zirkularnote erklärt, daß England nur dann an einem Kongresse teilnehmen könne,

wenn diesem der ganze ruffisch-türkische Friedensvertrag unterbreitet würde. — Rufland will auf diese Bedingung nicht eingehen.

Bratianu hat den General Ignatjew nicht mehr in Wien ange= troffen.

In der Rammer und im Senat bereiten sich stürmische Angriffe gegen das jetige Ministerium vor. Jon Ghika und Dem. Sturdza, denen der Protest Cogalniceanus gegen den Bertrag von San Stefano mitgeteilt worden ist, suchen eine Mehrheit für ihren Antrag, daß für die Redigierung eines energischeren Protestes eine gemischte Rommission von Senatoren und Deputierten zu erwählen sei.

### Außlands Entwaffnungsdrohung und Truppenansammlung in Rumänien.

21. März/2. April. Cogalniceanu teilt bem Fürsten folgenden Bericht bes Fürsten J. Ghika aus Betersburg mit:

Fürst Gortschafow hatte benselben zu sich bitten lassen und ihn mit der Frage empfangen: Ist es wahr, daß die rumänische Regierung gegen den Artikel VIII des Vertrages von San Stefano (Etappensitraße durch Rumänien, zur Verdindung der in Bulgarien verbleibenden Oktupationstruppen mit Rußland) zu protestieren gedenkt? Wenn der Raiser, der schon wegen Ihrer Haltung in der bestarabischen Frage gegen Sie eingenommen ist, erführe, daß Rumänien einen derartigen Protest wirklich erhoben hätte, dann würde seine Geduld reißen! Er hat mir ausgetragen, Ihnen zu sagen, damit Sie es Ihrer Regierung mitteilen, daß wenn Sie die Absicht hätten, gegen den erwähnten Artikel zu protesstieren oder sich ihm zu widersetzen, er Rumänien besetzen und die rumänische Armee entwassen lassen zwürde!

General Fürst Ghika entgegnete, die rumänische Regierung und mit ihr das ganze Land sinde, daß dieser Artikel VIII die Rechte und die Bürde Rumäniens verleze. Nicht mit der Türkei, die nichts über Rumänien zu bestimmen habe, sondern mit Rumänien selbst hätte Rußz land sich über diesen Punkt verständigen müssen; das sei nicht geschehen, und daraus gehe hervor, daß Rußland die mit Rumänien abgeschlossene Aprilz-Konvention für abgelausen ansehe. Anstatt sich nun mit der rumänischen Regierung in Unterhandlungen über eine Verlängerung der Konvention einzulassen, habe die kaiserliche Regierung nur mit der Türkei verhandelt.

Fürst Gortschakow erwiderte: Sich weiter mit Rumanien einzus laffen, bavon sei Rußland durch die in letter Zeit angenommene Aus bem Leben Konig Rarts von Rumanien. IV.

Haltung Rumäniens verhindert worden. Rußland muffe aber auf dem freien Durchzuge durch das Land bestehen, und die Erklärung des Kaisers sei kategorisch. —

Fürst Karl giebt Cogalniceanu ben Befehl, bem General Ghika sofort zu telegraphieren, daß er dem Fürsten Gortschakow sagen möge: ber Fürst von Rumänien könne nicht annnehmen, daß jene Drohungen vom Kaiser ausgingen, und seine Antwort laute dahin, daß eine Armee, welche vor Plewna unter den Augen Kaiser Alexanders II. gekämpft, sich wohl vernichten, aber nicht entwassen ließe!

Cogalniceanu teilt dem noch in Wien anwesenden Ministerpräfi= benten und dem diplomatischen Agenten in Berlin diese Nachricht aus Betersburg und die Antwort des Fürsten mit.

22. März/3. April. Bratianu, ber gerade heute vom Grafen Andrassy empfangen worden ist und ihn von der Drohung Rußlands in Kenntnis gesetzt hat, telegraphiert, daß dieser die Worte des Fürsten Gortschakow nicht ernst nehme, sondern sie lediglich für einen Einschüchte=rungsversuch halte, der die rumänische Regierung zur Zurückziehung ihres Protestes veranlassen sollte.

Dagegen telegraphiert General Ghika, daß v. Jomini, den er heute gesehen, ihm mitgeteilt habe: Fürst Gortschakow habe sich geirrt oder den Kaiser falsch verstanden, wenn er nur von einer eventuellen Besehung Rumäniens und Entwaffnung der rumänischen Armee gesprochen. Der Kaiser gedenke beide Maßregeln ins Werk zu sehen, und zu diesem Zwecke seien die russischen Truppen in Rumänien schon verstärkt worden!

Fürst Karl beauftragt nunmehr Cogalniceanu, baß er Baron Stuart zu einer Audienz auffordern möge.

23. März/4. April. Die allgemeine Weltlage wird immer ernster; es gewinnt den Anschein, als ob England wirklich Krieg will. Rußland giebt nicht nach, sondern sucht die Türkei für sich zu gewinnen.

Fürst Karl empfängt ben Obersten Holban, ber aus Stalien heim= gekehrt ist und einen Brief bes Königs Humbert überbringt; ferner den Major Candianu Popesku, ber mit folgendem Dankschreiben des Groß= fürsten Michael aus Tiflis zuruckgekommen ist:

Tiflis, 11/23 Mars 1878.

Je viens de recevoir les insignes de l'Etoile de Roumanie et la Médaille "pour la Valeur Militaire" que V. A. S. a bien voulu me conférer, ainsi que l'aimable lettre qui les accompagnait, et je m'empresse de renouveler à V. A. S. l'expression de ma vive gratitude pour cette preuve de Votre bienveillance à mon égard.

Le titre de confraternité d'armes que Vous éveillez à cette occasion, double à mes yeux le prix de cette haute distinction et je suis fier de partager avec tant de braves l'honneur de porter cette médaille qui me rappellera l'époque mémorable où nos glorieuses armées combattaient ensemble pour cette sainte cause dont Sa Majesté l'Empereur s'est fait l'Auguste protecteur.

Puissent se réaliser les voeux que Vous faites, Monseigneur, pour l'établissement définitif d'une paix à la hauteur de nos sacrifices communs.

J'ai bien su apprécier le choix du Lieutenant-Colonel Candiano pour cette mission et j'ai été bien satisfait de faire la connaissance de ce brillant officier de Votre belle armée.

La Grande-Duchesse a été très-sensible à Votre aimable souvenir et me charge de Vous transmettre ses compliments affectueux.

En Vous priant, Monseigneur, de croire à mes sentiments sincères d'attachement et d'affection, je demeure de V. A. S. le trèsdévoué cousin et ami

Michel.

Bratianu ist heute in Wien vom Kaiser empfangen worden. Letterer hat in sehr anerkennenden Worten von der Tapferkeit und Baterlands= liebe der Rumänen gesprochen, aber zugleich betont, daß die gegenwärtige Erregung den Interessen des Landes nur schaden könne.

Um fünf Uhr empfängt ber Fürst ben Baron Stuart und sagt ihm, was er auch schon bem General Ghika hat nach Betersburg telegraphieren lassen: Die rumänische Armee werbe ihre Pflicht ebensogut in bem gegenwärtigen Augenblick, wie auf ben Schlachtselbern Bulgariens zu erfüllen wissen! Der Fürst könne aber nicht annehmen, daß diese Drohung vom Kaiser selbst ausgegangen sei; — berselbe werbe nicht eine Armee entwaffnen lassen wollen, die sich unter seinen eigenen Augen so tapfer geschlagen, und die er dafür mit mehreren Hunderten St. Georgstreuzen ausgezeichnet habe! Der Baron möge dies seiner Regierung berichten, zugleich aber auch, daß es der aufrichtige Bunsch und die Hoffnung des Fürsten sei, zu einer Verständigung und zur Wiederherstellung der herzlichen Beziehungen zu Rußland zu gelangen, wozu das beste Mittel beiderseitiges Entgegenkommen sein würde. —

Fürst Karl unterschreibt heute das Dekret, welches die Stiftung eines Erinnerungskreuzes an den Donauübergang verfügt. Die Form dieses an dunkelrotem, mit zwei schwarzen Streifen versehenen Moirees bande getragenen Kreuzes ist die des Kreuzes der orientalischen Kirche; es ist aus orydiertem Stahle hergestellt und trägt in seiner Mitte ein

Medaislon, das auf dem Avers die Inschrift "Donau-Uebergang (rumänisch Trecere Dunărei) 1877", auf dem Revers die Chiffre des Fürsten zeigt. Es soll nur vom Fürsten zu verleihen sein, und zwar an alle, die unter dem Kommando des Fürsten Karl als Kombattanten oder Nichtsombattanten am Feldzuge von 1877—78 jenseits der Donau teilgenommen haben: durch diese Bestimmung wird es ermöglicht, daß das Kreuz nicht nur an das rumänische Heer, sondern auch an alle russischen Truppen, die unter dem Oberbesehl des Fürsten an der Belagerung von Plewna teilgenommen haben, verliehen wird.

Barnav-Liteanu meldet aus Berlin, daß das Auswärtige Amt noch auf das Zustandekommen des Kongresses rechne und den Aufschub für günstig halte, da durch ihn den Kabinetten Gelegenheit gegeben werde, sich vorher über die Hauptpunkte zu verständigen.

26. März/7. April. Die brohenden Aeußerungen des Fürsten Gortschakow gegen Rumänien sind durch Indiskretion nicht nur in der rumänischen Rammer, sondern durch ganz Europa bekannt geworden. Die Presse nimmt allgemein Partei für Rumänien gegen Rußland. — Balaceanu meldet aus Wien, daß der dortige russische Botschafter ausstreue, diese Aeußerungen beruhten nur auf einer Ersindung der rumänischen Regierung! — Im englischen Parlament haben die Worte des Fürsten Gortschakow zu einer Besprechung geführt.

Dem. Sturdza hat gestern beim Fürsten für die Erhebung eines Protestes der rumänischen Regierung gegen den Vertrag von San Stefano plädiert.

Der Fürst bespricht mit Cogalniceanu die kunftige Haltung Rumäsniens; nötigenfalls müßten Armec und Regierung sich in die Kleinc Walachei zurückziehen.

Abends ift Diner im Palais, zu bem auch Baron Stuart einsgeladen ist. Nach Tische teilt dieser dem Fürsten mit, daß er über seine neuliche Konversation nach Petersburg berichtet habe, und man daselbst sich freue, daß in berselben ein versöhnlicher Ton burchgeklungen hätte. Er meint auch, daß es gut sein würde, wenn Bratianu von Berlin aus nach Petersburg sich begäbe.

27. März/8. April. Morgens erhält ber Fürst folgende Depesche bes Kaijers Alexander:

Votre bonne lettre du 21 Février ne m'est parvenue qu'aujourd'hui. Je Vous en remercie sincèrement et forme les mêmes voeux que Vous pour que la paix puisse devenir solide et durable. Mes sympathies et amitiés pour Vous et la Princesse Elisabeth resteront invariables, mais je ne puis que regretter les allures des personnes

qui sont à la tête de Votre Gouvernement et qui ont créé des rapports si tendus, tout à fait en contradiction avec les véritables intérêts de la Roumanie! —

Der Fürst läßt sofort bei Baron Stuart anfragen, wie es möglich sei, daß sein Brief vom 21. Februar / 5. März erst heute in Petersburg eingetroffen sei? — Der Generalkonsul wird die Sache untersuchen lassen.

Aus Berlin sind noch immer keine Nachrichten eingetroffen, ob Bratianu den Fürsten Bismarck gesprochen hat. Liteanu telegraphiert nur, daß alle Welt die mutige Haltung des Fürsten Karl angesichts der russischen Drohungen kennt und anerkennt.

Abends kommt Cogalniceanu ins Palais und teilt dem Fürsten in großer Erregung mit, daß, wie ihm gemeldet worden, die Aussen sich strategischer Stellungen im Lande bemächtigen und auf Slatina marschieren! Er sei infolgedessen der Ausicht, daß das ganze rumänische Heer sofort in der Kleinen Walachei konzentriert werden müßte.

Der Fürst verhält sich biesen Mitteilungen gegenüber sehr steptisch.
— Cogalniceanu telegraphiert an Bratianu nach Berlin, daß die russische 11. Infanteriedivission Giurgiu besetzt hat und zwischen dem Neajlov und dem Sabar Kantonnements bezieht; daß ferner von russischen Generalstabsofsizieren topographische Studien um Plojeschti, Sinaja und Predeal gemacht werden. Bratianu möge schleunigst zurückehren, da seine Answesenheit auch in der Kammer notwendig sei, welche statt des Protestes vom 16./28. März gegen den Vertrag von San Stesano einen neuen sormellen und kategorischen verlange.

Balaccanu melbet aus Wien, daß Fürst Gortschakow sein Gespräch mit General Fürst Ghika offiziell bementieren lasse, was man als erstes Zeichen des Ruckzugs ansehe.

28. Märg/9. April. Der Fürst arbeitet mit bem Kriegsminister Cernat, um für alle Fälle seine Maßregeln zu treffen, und orbnet bie Dislozierung verschiedener Truppenteile an.

Die Kammer hat das Kontingent für 1878 votiert: 6000 Mann für das stehende Heer, 2200 Kalaraschen, 9800 Dorobanzen.

29. Märg / 10. April. Der Fürst schreibt feinem Bater:

"Mit welcher Freube ich stets Deine lieben Briefe begrüße, und mit welcher Dankbarkeit ich die darin enthaltenen Ratschläge annehme, kannst Du Dir benken. Jede Zeile, jedes Wort lese ich mit großer Aufsmerksamkeit und finde darin den willkommenen Kommentar für all die Gedanken und Sorgen, die mich in dieser schweren Zeit beherrschen. Ich bin aber voll Mut, denn ich habe Rumänien eine Stellung errungen,

ber gegenüber Europa nicht gleichgültig bleiben kann. Der Orient steht vor einer neuen Krisis, in der mein Land, wie Du so richtig annimmst, nicht zu kurz kommen wird, dank seiner energischen Haltung. Der Verstrag von San Stefano ist das Werk Jgnatjews. Dieser hat die ihm von St. Petersburg aus gegebenen Instruktionen weit überschritten: so sind z. B. die bulgarischen Grenzen viel ausgedehnter, als er sie mir im Februar auf der Karte gezeigt hat. Wenn Europa die russische kürkischen Abmachungen sanktioniert, schwächt es sein Ansehen im Orient. Ich freue mich über das entschlossene Vorgehen Englands und hoffe, daß Desterreich ihm nicht nachstehen wird. Könnten sich diese beiden Mächte in ihrer Interessensphäre begegnen, so würde Austland nachgeben. . . .

"Die russische Armee vermochte bis vor die Thore von Konstanti= nopel vorzudringen, da die Widerstandskraft der Türken gebrochen war. Der Balkanübergang, der als Leistung großartig ist, war eine Notwendig= keit, denn Gurko hatte zwischen zwei Dingen zu wählen: entweder dies= seits des Gebirges mit seinen Truppen zu verhungern, oder auf den schneebedeckten Pässen und in den ungangbaren Thälern und Schluchten Tausende zu opfern; er wählte das letztere, und seine Kühnheit wurde von dem glänzendsten Erfolge gekrönt. Plewna aber bleibt der Schlüssel bieses merkwürdigen Feldzuges, was ich schon Ansang August, als wir zu Hilfe gerusen wurden, angedeutet habe. . . .

"Seute haben die Russen unsere guten Dienste, die entscheidend für ihre Operationen waren, vergessen und uns in den letten Tagen sogar mit Entwassnung gedroht! Ich habe nach Petersburg wissen lassen, daß dies ohne Widerstand nicht möglich sein wird. — Kaiser Alexander scheint von der energischen Erklärung, die Baron Stuart aus meinem Munde vernommen hat, mit dem Auftrage, sie sofort an seine Regierung zu telegraphieren, frappiert worden zu sein, denn zwei Tage später erzhielt ich vom Kaiser eine liebenswürdige Depesche, die ich Dir in Absschrift beilege.

"Es ist übrigens unmöglich, daß mein Brief vom Februar, ben ich durch Stuart nach Petersburg schicken ließ, erst jest dort eingetroffen sein sollte.

"Die Einleitung der Depesche wurde als point de départ genommen, und dies ist sehr bezeichnend. Der Schluß kann verschieden ausgelegt werden und veranlaßt uns, auf unserer Hut zu sein, besonders da gegenwärtig verschiedene Truppenbewegungen im Lande stattsinden, die nicht zur Beruhigung beitragen. Ich erwarte die Rücksehr des Generals Drenteln aus San Stefano, wohin er berusen worden war, um von ihm Explikationen zu verlangen. Ich tresse aber vorläusig alle

Dispositionen, um meine Armee in ber Kleinen Walachei zu konzentrieren, wo meine in Petersburg abgegebene Erklärung, wenn es notwendig ist, zur Ausführung kommen kann. Ich hoffe immer noch, daß dies Ungewitter an uns vorübergehen wird; wenn nicht, so wird jeder seine Pskicht zu erfüllen wissen. Oft vergleiche ich die jezige Lage Rumäniens mit der Preußens im Jahre 1806/7, und den Frieden von San Stefano mit dem von Tilst. Ich daue auf meinen guten Stern und habe die seine Ueberzeugung, daß ich noch einen soliden Staat mit einer guten Armee an der unteren Donau gründen werde, dem Europa sein ganzes Interesse zuwenden wird. Niemals glaubte man dies kleine Land fähig, ungerechten Ansorderungen so energisch entgegenzutreten.

"Bratianu kehrt dieser Tage zurück, ich bin begierig, welche Einbrücke er gewonnen hat; aus seinen Depeschen ist zu ersehen, daß man ihm nicht viel gesagt hat. Jedensalls hat seine Reise das Gute, daß er eine Annäherung mit Desterreich anbahnt, das stets großes Wistrauen gegen die von Bratianu vertretene Partei hatte. Ich persönlich stehe mit dem Wiener Kadinette auf bestem Fuße, und Graf Andrassy bringt mir viel Vertrauen entgegen. Er sagte zu Balaceanu: Il m'est impossible d'entretenir des rapports considentiels avec tout autre que le prince, sur la discrétion duquel je sais pouvoir compter. Son attitude est admirable et de nature à lui assurer le respect du monde entier et les plus vives sympathies de la part de l'Autriche-Hongrie, et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est aussi celle de l'Empereur..."

Cogalniceanu stellt bem Fürsten die aus Konstantinopel eingetroffenen türkischen Delegierten vor, welche die in Rumänien internierten Gefangenen in Empfang nehmen und in die heimat zurückgeleiten sollen.

Rachmittags wird Baron Stuart empfangen, ber bem Fürsten ein Telegramm bes Fürsten Gortschakow vorlegt, nach welchem Außland eine neue Militärkonvention mit Aumänien abzuschließen bereit ist. Fürst Karl hält sich biesem Anerbieten gegenüber gänzlich reserviert.

General Drenteln, ber aus San Stefano zurückgekehrt ist, melbet sich beim Fürsten.

Fürst Gortschakow hat die Zirkularnote Lord Salisburys vom 1. April beantwortet, aber in einer Weise, welche die Friedensaussichten nicht mehrt.

Die Wiener Zeitungen schlagen einen sehr rumänenfreundlichen Ton an, die Neue Freie Presse z. B. steht vollständig auf Rumäniens Seite. Die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung dagegen ist ziemlich seindselig; ihre Auffassung der bestarabischen Frage ist seltsamerweise die, daß

Rumanien, welches seine Unabhängigkeit bem ruffischen Blute verdankte, sich Rußland bankbar zu bezeigen hatte.

30. Marg / 11. April. Der Surft ichreibt feinem Bater: ... 3ch founte gestern meinen Brief nicht mehr beendigen. Seute hatte ich einen ftark besetten Tag, und benüte eine freie Stunde, ba es regnet, um Dir noch einiges zu ichreiben. Gestern empfing ich bie von ber türkischen Regierung abgeschickten Delegierten, bie unfere Kriegsgefangenen über= nehmen follen. Die Berren bankten mir im Ramen bes Sultans für Die aute Behandlung und Aflege ihrer Solbaten, die mit ihrem Aufenthalte in Rumanien fehr zufrieben find. — Bernach tam Baron Stuart zu mir. um mitzuteilen, daß feine Regierung einen Abgefandten bierber ichictt. um Unterhandlungen mit uns einzuleiten; er feste bingu, daß man in Betersburg municht, ein gutes Ginvernehmen mit uns herzustellen. -Bie es scheint, fühlt man an ber Newa, daß man zu weit gegangen mar. — Einige ruffische Generale, die fich heute bei mir melbeten, frug ich, was die Truppenbewegungen im Lande bebeuteten, und sie sagten mir bak mehrere Divisionen sich jum Rudmarsche nach Rugland por= bereiten: in der Armee erfehne man den Frieden und habe ben Rrieg aründlich fatt.

"In bieser ernsten und schwierigen Zeit kann man leiber keine Pläne machen, wir wissen nicht einmal, wo wir das Frühjahr und die ersten Sommermonate zubringen sollen. Sinaja ist zu weit und noch zu kalt. Cotroceni liegt etwas zu nahe an den Spitälern, in denen die Epidemien noch nicht erloschen sind. Der Gesundheitszustand hat sich aber schon um vieles gebessert, und die Gefahr ist beseitigt.

"Bor einigen Tagen ließ ich das Donaukreuz an meine Truppen verteilen, die in Bulgarien waren. Die Russen, etwa 100000, die unter meinem Kommando bei Plewna standen, sollen es auch erhalten, nur bin ich für den Augenblick wegen der Haltung der russischen Regierung embarrassiert." —

Der Fürst empfängt außer ben Ministern auch ben türkischen Kommissar Oberstleutnant Fanu Bey aus Widin, der ihm verspricht, daß er ihm zur Erinnerung an die Kriegsthaten der Rumänen vor Widin verschiedene Gegenstände aus dem Kriegsmaterial der Festung zur Verfügung stellen werde.

Es sollen viele russische Truppen im Anmarsche auf Bukarest sein. Die allgemeine europäische Lage sieht immer noch bedenklich aus. Wera Sassulitsch ist in Petersburg von den Geschworenen freigesprochen worden!

Eine "Geheime ruffische Nationalregierung" hat eine Proklamation,

bie bas ruffifche Bolk zur Empörung aufforbert, burch gang Rufland nerbreitet

31. März/12. April. Die Minister sind sehr beforgt über die ruffischen Truppenbewegungen, von benen sie eine Cernierung der Haut befürchten.

Rachmittags bringt Cogalniceanu dem Fürsten eine Depesche des Generals Ghika aus Petersburg, nach welcher es scheint, als wolle man dort den Bogen nicht zu straff spannen, sowohl Rumänien, als auch Europa gegenüber; dieses scheinbare Einlenken sei aber vielleicht aus der Besorgnis vor dem Ausbruche eines neuen Krieges zu erklären.

Bratianu ist ziemlich enttäuscht aus Berlin abgereist; die deutsche Regierung — er ist vom Fürsten Bismarck empfangen worden und hat mit Herrn v. Bülow konferiert — hat sich außerordentlich reserviert vershalten: es stehe einer einzelnen Macht nicht zu, sich über die bessarbische Frage auszusprechen, da diese ja auf dem Kongresse dem gesamten Europa vorgelegt werden solle.

1./13. April. Cogalniceanu führt in einer Note an ben Baron Stuart über die russischen Truppenbewegungen Klage: die Ankunft der augenblicklich zwischen Giurgiu und Bukarest lagernden 11. Division sei der rumänischen Regierung allerdings rechtzeitig gemeldet worden, gemäß des Artikels XVIII des Durchzugsvertrags; aber bei Tecuci, Galat, Kilia, Keni und Bolgrad hätten unangemeldet und unmotiviert Truppenkonzenstrationen stattgefunden, und gestern seien überdies zwei Kosakenregismenter durch Bukarest durchmarschiert und hätten in Baneassa, vor den Thoren der Stadt, ein Biwak bezogen, ohne daß die rumänische Regierung hiervon und von dem Orte ihrer Bestimmung vorher untersticktet worden sei.

Die öffentliche Meinung beunruhige sich wegen bieser Vorkommnisse, und der Minister habe den Interpellationen in den Kammern nicht mit der notwendigen Sicherheit zu begegnen gewußt, da ihm selbst die Erstärung fehle.

General Drenteln melbet sich beim Fürsten, um den gestern ers
jolgten Durchmarsch der beiden Kosakenregimenter nachträglich zu ents
schuldigen. Der Fürst schlägt für die russischen Truppen die Demarkas
tionslinie Giurgiu-Bukarest-Plojeschti vor, westlich beren dieselben dann
keine Bewegungen vornehmen dürften.

Der Bahnverkehr ift burch Ueberschwemmungen unterbrochen worden.

3./15. April. Die Kammern sind in großer Erregung und ersachten angesichts der täglich machsenden Ausbreitung der rufsischen Truppen in Rumanien die Verlegung der Landesregierung nach Crajova für ge-

boten. — Die Regierung hat auch die Absicht, diese Maßregel mit einem Kammervotum ins Werk zu seten.

Beffarabien foll bereits gang in ber Gewalt ber Ruffen fein, Die alle strategischen Bunkte besetzt haben, wie es heißt!

Im Lande macht sich die Geldkrisse empfindlich geltend; der Sold für die Armee kann nur mit Schwierigkeit beschafft werden. Die Truppen sind übrigens jest alle in der Kleinen Walachei zusammensgezogen.

Der Senat votiert bie Sanbelskonvention mit Deutschland.

4./16. April. Callimati-Catargiu telegraphiert aus London, daß er gestern von Lord Salisdury empfangen worden ist: berselbe habe ihm gesagt, daß die Regierung wie auch die öffentliche Meinung Englands Rumänien günstig gesinnt seien, und daß Rumänien sowohl für den Fall des Krieges als auch für den eines Kongresses auf die wirksame Hülfe Englands rechnen könnte. Doch müsse er, um ganz aufrichtig zu sein, hinzuseten, daß es für England näherliegende Fragen gebe, und daß England, wenn es sich über diese mit Rußland verständigen könnte, nicht Rumänien zuliebe einen Krieg führen würde! — In Bezug auf Desterreich, nach dessen Sympathien für Rumänien Lord Salisdury sich einzgehend erkundigte, erklärte er, daß diese Macht wegen des in ihr überhand nehmenden slawischen Einslusses sich zu keiner energischen Haltung aufraffen würde.

Callimati-Catargiu sett hinzu, daß man in England von einem Mediationsversuche Deutschlands spreche: Deutschland mühe sich, England und Rußland zur Zurücknahme ihrer Streitkräfte von den besetzten Punkten zu bewegen, um badurch die Verhandlungen für den Kongreß zu erleichtern; die öffentliche Meinung in England widersetzt sich aber einem zweiten Rückzug der englischen Flotte. —

Die englische Regierung scheint sogar die Hülfsmittel ihrer Kolonien in dem eventuellen Kriege gegen Rußland verwenden zu wollen: so soll bereits ein Kontingent indischer eingeborener Truppen nach Malta eingeschifft worden sein. —

General Ghika hat eine Audienz beim Fürsten Gortschakow erbeten, um ihm die Protestnote zu übergeben und ihn um Aufklärungen über die russischen Truppenansammlungen in Rumänien zu bitten; der Kanzler hat sich aber wegen Ueberhäufung mit Geschäften entschuldigen lassen und den General Ghika an Herrn v. Giers verwiesen.

Gestern ist Bratianu aus Berlin heimgekehrt; Fürst Karl, ber sehr gespannt ist auf die von seinem Minister in Berlin und Wien gewonnenen Gindrücke, empfängt ihn heute. Bratianu berichtet ihm, daß Fürst Bis-

mard sich in der Unterredung, die er mit ihm gehabt, nicht eingehend und bestimmt, sondern eher etwas orakelhaft ausgelassen habe: wenn Rumanien sich Rußland willfährig erweisen wolle, was er dringend anstate, so könne es von Rußland viel fordern und erlangen — hundert Millionen und, falls es wolle, auch größere territoriale Kompensationen. Bessarabien sei aber für Rußland die Bedingung sine qua non, und er rate, den Widerstand aufzugeben. — Bismarck wünscht das Zustandeskommen des Kongresses und arbeitet darauf hin. Im Laufe seines Gesprächs erwähnte er Bratianu gegenüber, daß Rumänien gut thäte, seine Eisenbahnen zurückzukausen und die Verhandlungen mit den deutschen Bankinstituten, welche durch den Krieg unterbrochen worden wären, wieder neu anzuknüpsen.

Man hält es in Berlin noch nicht für ausgeschlossen, daß es zum Kriege kommt.

In Wien hat man sich sehr entgegenkommend gezeigt und alle Klagen und Beschwerben Rumäniens für berechtigt erklärt.

Auch Bratianu verfolgt mit großer Besorgnis bas Vorgeben ber Ruffen im Lande, die alle strategisch wichtigen Bunkte in ihre Macht bringen.

7./19. April. Die Beunruhigung ber Gemuter wegen ber ruffisien Blane macht.

Baron Stuart überbringt bem Fürsten folgenden Brief des Kaisers Alexander, der aus St. Petersburg vom 1./13. April batiert ist:

J'ai déjà répondu par le télégraphe à Votre lettre du 24 Février. Mais je tiens à Vous réitérer par écrit combien je suis sensible à Vos paroles affectueuses et l'intérêt constant et cordial que je Vous porte ainsi qu'à la Princesse Elisabeth. Les relations pénibles créées par les procédés de Vos ministres ne sauraient l'altérer. Je regrette d'avoir du leur faire pressentir les mesures éventuelles auxquelles leur manière d'agir pourrait m'obliger. Vous ne doutez certainement pas combien je me féliciterais de pouvoir m'en dispenser. Ce n'est pas dans cette voie que je voudrais voir placées des relations traditionnellement amicales, cimentées par notre confraternité d'armes, et je suis certain que personnellement Vous partagez mes sentiments. Je comprends le désir de Votre Gouvernement de régulariser par un arrangement spécial les rapports que nécessiterait la prolongation du séjour de mon armée au-delà du Danube. Mais la paix n'est pas encore définitive, et nos conventions n'ont par conséquent pas cessé d'être en vigueur. Vous comprendrez certainement aussi qu'il m'est impossible de laisser planer la moindre incertitude sur les communications et l'approvisionnement de mes troupes. Un arrangement amical entre nos deux Gouvernements eût facilement pu régulariser les choses en vue de la situation nouvelle que créerait la paix définitive. Je suis tout disposé à m'y prêter, et j'ai en conséquence ordonné l'envoi à Bucarest d'un fonctionnaire spécial qui sera chargé de s'en expliquer avec Vos ministres. Je serai charmé de voir s'établir une entente et je crois qu'elle serait plus dans les intérêts de la Roumanie que la tension actuelle de nos relations. J'espère que Vous y apporterez Votre concours, et Vous pouvez être assuré du mien.

Veuillez Vous charger de mes amitiés pour la Princesse Elisabeth et croyez à ma sincère et invariable affection.

Alexandre. —

Baron Stuart teilt bem Fürsten zu gleicher Zeit mit, daß ber Abjutant, dem er im März den Brief des Fürsten an den Kaiser zur Besorgung übergeben hatte, in Wien schwer erkrankt war; daher jene unbegreifliche Berzögerung.

Cogalniceanu hat an die Vertreter Rumäniens im Auslande telesgraphiert, daß der Rückmarsch des russischen Heeres durch Rumänien zu einer wahren Besetzung des Landes geführt, und daß die immer häusiger werdenden Konslikte zwischen den russischen Militärbehörden und den rumänischen Verwaltungsorganen tiese Verstimmung und Beunruhigung in der Bevölkerung hervorgerusen hätten. — Zu gleicher Zeit hat Cogalniceanu den diplomatischen Vertretern eine Zirkularnote über die durch Rußlands Uebergriffe entstandene Gefährdung des Handels auf der Donau übersandt, mit der Weisung, die Ausmerksamkeit der Regierungen hierauf zu lenken.

Barnav-Liteanu schreibt aus Berlin: In der dortigen diplomatischen Welt habe sich die Nachricht, daß Bratianu sehr entmutigt abgereist sei, schnell verdreitet; v. Bülow, den Liteanu aufgesucht, habe etwas verwundert gefragt, was Bratianu denn in Berlin zu erlangen gehofft habe? Deutschland könne sich doch nicht über das Schicksal Bessardiens aussprechen, da dieses von ganz Europa, nicht von einer einzigen Großmacht abhänge! — Liteanu hat Herrn v. Bülow geantwortet, daß er ihm für diese Erklärung dankbar sei, denn in der Auffassung, daß das Schicksal Bessardiens nicht von einer einzelnen Macht, sondern auf dem Kongresse zu entscheiden sei, liege zugleich eine Billigung des rumänischen Widersstandes gegen die Pläne Rußlands.

Uebrigens scheint man, wie Liteanu weiter berichtet, in Berlin nicht zu glauben, daß Rußland sich Rumäniens bemächtigen wolle; die russischen Maßnahmen seien eher gegen Desterreich-Ungarn gerichtet.

In Rom, wo man ben Bestrebungen Rumäniens sonst günstig ist, bat der Minister des Aeußern dem rumänischen Agenten auf seine Ansfrage erwidert, daß er die Besetzung Rumäniens durch russische Truppen sehr bedauere, daß Italien aber trotz seiner Sympathien für Rumänien in der augenblicklichen gespannten Lage keine Schritte thun könne.

General Ghika meldet aus Petersburg, daß man ihm daselbst folsgende Aufklärung über die russischen Truppenansammlungen in Rumänien gegeben habe: Da Rumänien gegen den Artikel VIII des Bertrages von San Stefano protestiert habe, müsse Rußland schon jetzt seine Maßeregeln tressen, damit seine Berbindungen mit den in Bulgarien stehenden Truppen ihm nicht abgeschnitten würden. Auf General Ghikas Sinwurf, daß dies Argument schwer aufrecht zu erhalten sei, habe man erwidert, diese Vorsichtsmaßregeln seien ebensosehr gegen Desterreich-Ungarn wie gegen Rumänien gerichtet; Desterreichs Haltung fange an, zweideutig zu werden, und es könnte eines Tages Rumänien die Hand reichen! Wenn die militärischen Maßnahmen Rußlands Rumänien beunruhigten, brauche letzteres nur eine Konvention von zweijähriger Dauer mit Rußland abzuschließen.

Cogalniceanu forbert ben General Ghika auf, behufs mündlicher Besprechung nach Bukarest zu kommen; er möge vor seiner Abreise in Betersburg noch einmal erklären, daß in Rumänien Regierung, Kammern und Nation gegen die Besetzung des Landes durch russische Truppen protestieren, und daß man um so geringere Hoffnung auf eine neue Konvention setze, als ja die erste vom vorigen Jahre schon vor ihrer Ratissischen durch die Kammern von den Russen verletzt worden und bisher ein toter Buchstade geblieben sei!

8./20. April. Der Fürst seiert seinen 39. Geburtstag. Die Kammern begeben sich in corpore ins Palais, um ihm zu dem doppelten Jahrestage, seiner Geburt und seiner Fürstenwahl, zu gratulieren. Im Namen des Senats spricht D. Bratianu, im Namen der Kammer C. A. Rosetti. Der Fürst drückt in seiner Antwort die seste Ueberzeugung aus, daß unter Beihülfe aller es gelingen werde, das Land auch durch die gegenwärtige ernste Krisis zu führen.

Im Rhodopegebirge bricht ein Aufftand ber Mohammedaner gegen die Bulgaren und Ruffen aus; auch die Pomaken zwischen Philippopel und Abrianopel haben sich ihm angeschlossen.

General Ghika telegraphiert, daß Fürst Gortschakow ihn in Abschiedsaudienz empfangen und beauftragt hat, der rumänischen Regierung Ruhe und Mäßigung anzuempfehlen, da seiner Ansicht nach die Spannung sich beseitigen lasse; er rate Rumänien, so bald wie möglich eine neue

Durchzugskonvention mit Rußland abzuschließen. Auf die rumänische Protestnote gegen Artikel VIII des Bertrages von San Stefano werde die Raiserliche Regierung durch ihren Bertreter in Bukarest antworten.

- 9./21. April. Promulgierung des Gesets über die Hypothekar= schon am 10./22. Juni 1877 war ein Geset über Ausgabe von Hypothekarscheinen genehmigt, aber nicht promulgiert worden; nun= mehr tritt dasselbe mit einigen Modifikationen in Kraft. Es werden Scheine von 5, 10, 20, 50, 100 und 500 Frank ausgegeben werden.
- 10. 22. April. Bratianu befürchtet die Besetung Bukarests durch die Russen und sucht deshalb den Fürsten zu überreden, daß er sich noch rechtzeitig in die Kleine Walachei begebe. Fürst Karl ist aber absolut gegen diese Vorsichtsmaßregel und beauftragt Bratianu, sich noch einmal Erklärungen über die russischen Truppenbewegungen zu erbitten. Cogal=niceanu teilt vollkommen die Ansicht des Fürsten, daß er Bukarest nicht verlassen solle.

Draußen herrscht Schneegestöber in ber eben sprossenden Früh- lingspracht.

Der Fürst empfängt u. a. ben Baron Mundy vom Roten Kreuze, ber ben rumanischen Hospitälern seine Anerkennung zollt. — Leiber sind bie Spibemien in Rumanien noch nicht ganz erloschen.

Der Polizeipräfekt melbet, daß an 8000 ruffische Trainknechte, Pachonhen, um Bukarest lagern. — Die letzen türkischen Kriegsgefangenen kehren jest nach Konstantinopel zurück. —

Fürst Karl Anton schreibt seinem Sohne aus Sigmaringen vom 18. April: "Eine Berwirrung wie die, in welcher die heutige politische Lage sich besindet, ist in der Geschichte beinah unerhört: auf der einen Seite Hinterlist, auf der anderen Seite Unentschlossenheit und Mutlosige seite — dazwischen die bedauerlichste Unklarheit und absolute Scheu, Farbe zu bekennen und entschieden zu handeln! Rumänien allein hat dei dieser Konfusion gewonnen, indem es sich nicht nur die Ausmerksamkeit, sondern auch die Achtung Suropas erzwungen hat, und wenn das auch die jetzt nur ein moralischer Gewinn ist, so ist doch zu bedenken, daß nur der Staat, welcher auf moralischer Basis steht, die Zukunft sür sich hat.

"Ich gehöre zu ben seltenen Ausnahmen, welche in ber äußerst kritischen Situation Rumäniens bennoch einen hoffnungsvollen Lichtpunkt erkennen, vorausgesetzt freilich, daß folgende durchaus notwendige Bebingungen erfüllt werden: das ist die Mäßigung der Kammer, welche ihren Ausdruck in der völligen Unterdrückung des Parteigetriebes sinden sollte; dann die Anerkennung des Unvermeiblichen, daß nämlich die unter der Zustimmung der Pariser Traktatmächte erfolgte Abtretung des ru-

manischen Bessarabiens nie und nimmermehr rückgängig gemacht werben tann, und das Bestreben, mit Rußland einen modus vivendi zu sinden. Letteres wird zwar gegen die berechtigte Nationalempsindung verstoßen, gehört aber zu jenen schweren Opfern, welche im Interesse der Selbsterhaltung und gesunden Fortentwickelung zu bringen sind. Ueber moraslische Proteste hinauszugehen, würde eine große Gesahr in sich schließen, weil nicht zu erkennen ist, ob die Großmächte nicht etwa bereit wären, Rußland um den Preis des Friedens noch größere Konzessionen zuzusgestehen. Wo so viele europäische Interessen sich unmittelbar berühren, wie dei der Orientalischen Frage, da ist es nicht schwer, auf Kosten eines minder wichtigen Staates sich zu verständigen.

"Die allgemeine Erregung gegen Rußland wird vielleicht einzig vom Berliner Kabinett nicht geteilt; allenthalben, namentlich in Deutschland, steht die öffentliche Weinung auf seiten Rumäniens, allein diese ist an und für sich nicht kräftig und durchschlagend genug, um die Kabinette zu einer anderen Auffassung zu nötigen.

"Die Ueberschwemmung Rumäniens burch russische Truppen sollte von Europa auf das ernsteste gemißbilligt werden, da dieselbe nicht allein sur Rumänien eine Bedrohung bedeutet; das Schweigen der Großmächte icheint aber für Rumänien ein Fingerzeig zu sein, daß es auf Einigkeit und ihr eventuelles Einschreiten nicht zu rechnen haben wird. Das gewaltthätige Vorgehen Rußlands in Bezug auf Konzentration und Disclozierung seiner Truppen in Rumänien sollte in die Form einer Bereinzbarung gebracht werden, um wenigstens den Schein des Rechts zu retten. Benn je, so heißt es hier: Faire bonne mine à mauvais jeu — das Unvermeidliche, wenn es noch so drückend ist, geht auch endlich vorüber, und aus momentanen Kalamitäten ersprießt oft sogar eine gedeihliche Frucht.

"Obwohl es zweifellos scheint, daß die brave rumänische Armee von der russischen Uebermacht nichts mehr zu besorgen hat, so ist doch deren Konzentrierung in der Kleinen Walachei eine durchaus kluge Maßzregel, denn gegenüber der russischen Haltung müssen alle Berührungen und Begegnungen der beiderseitigen Truppen vermieden, und der Funke sorgfältig vom Pulversaß ferngehalten werden. Die russische Drohung mit Entwassung des rumänischen Heeres gehört hossentlich zu den überzwundenen Standpunkten; an und für sich wäre aber ihre Aussührung ein eminenter politischer Fehler, weil Rußland dadurch die noch schwankenz den Mächte in die schrossste Gegnerschaft hineintreiben würde. Dein Wort in dieser Beziehung war zu rechter Zeit gesprochen, ein echtes Hohenzollernwort, welches zündend auf die öffentliche Meinung gewirkt und Dir allgemeine Sympathien eingetragen hat.

"Also, wie schon gesagt, Rußlands Vorgehen hat ben unschätzbaren Erfolg gehabt, Rumanien aus seiner Isolierung und Vergeffenheit zu ziehen — man beschäftigt sich mehr mit Rumanien als mit dem Lofe ber Türkei, und das ist ein moralischer Gewinn.

"An ein günstiges Resultat eines Kongresses kann ich bis heute noch nicht glauben; berselbe ist aber auch noch keineswegs gesichert, und erst nach vorausgegangener Verständigung von Macht zu Macht kann ein kollektiver Ausspruch Europas von Wirkung sein, dem sich Rumänien dann aber um seiner selbst willen wird fügen müssen. Ich rate Dir dem=nach die Opfer zu bringen, welche die gegenwärtige Lage Europas er=heischt. Das ist das einzige Mittel, so rasch als möglich aus einer Situation herauszukommen, die ein Kleinmütiger eine verzweiselte nennen möchte. . . .

"Deine einzigen Anlehnungen bleiben im engeren Sinne Desterreich, im weiteren England; das Maß der österreichischen Konzessionen an Rußland muß auch das Deinige bleiben. Es gilt nur den Weg der Realpolitik zu beschreiten und von ihm sich nicht abbringen zu lassen, und selbstverständlich darf es unter solchen Umständen keine Parteien, keine Ministerialaspirationen geben, sondern allein das Gefühl echten, selbstverleugnenden Patriotismus! Leider erwecken die Kammerdiskus= sionen keine großen Hoffnungen in dieser Richtung.

"Cretuleskus Broschüre macht einen guten Einbruck, weil sie nur reale Verhältnisse ins Auge faßt: Steigerung des nationalen Fanatismus in der bessarbischen Frage würde zulett zu einem Ridicule ausarten; Protestieren und Zulassen, das dürfte die einzige vernünftige Parole sein.

"Die von Ignatjew gespielte Rolle ist bermaßen außergewöhnlich in ben Annalen ber Diplomatie, daß man schließlich nicht weiß, wer ber Düpierte ist.

"Eine große Beruhigung ist uns, daß die Epidemien sich nicht weiter ausgebehnt haben. Wenn Ihr nur nach Sinaja ziehen könntet! Allein bei diesen Wechselfällen wäre es ja möglich, daß Du Dich wieder zu Deiner Armee begeben mußt; doch wird diese sicherlich intakt bleiben, benn das Einrücken der Russen in die Kleine Walachei oder auch nur die Ueberschreitung der Aluta wäre gleichbedeutend mit einer Kriegszerklärung gegen Desterreich.

"In zwei Monaten werben wir hoffentlich überblicken können, ob ein Wiebersehen möglich. Wir seufzen banach in unendlichem Ber- langen. — Tausend Liebesgrüße an Dich und Elisabeth von uns Eltern und Geschwistern! Gott mit Guch!"

11./23. April. Die Ruffen haben bedeutende Streitfrafte gegen

die rumeliotischen Aufständischen in Bewegung gesetz, man spricht von 30000 Mann. Sine an den englischen Botschafter in Konstantinopel gerichtete Denkschrift der Mohammedaner zählt all die Leiden und Mißshandlungen auf, denen sie auch nach dem Abschlusse des Friedens noch ausgesetzt waren, und ruft den Schutz der Kaiserin von Indien an, die in ihren affatischen Landen über so viele Millionen Mohammedaner berriche.

Fürst Karl senbet ben Obersten Algiu nach Griechenland, um bem Könige Georg die Insignien des Sterns von Rumanien zu übersbringen.

Bratianu, als Minister bes Innern, erinnert mittelst Rundschreibens die Präfekten daran, daß die Konvention vom 4./16. April 1877, die den russischen Truppen die Behandlung einer befreundeten Armee zuspricht, noch zu Kraft bestehe, und daß sie trot aller diplomatischen Zwischenfälle in ihren Distrikten streng darüber zu wachen hätten, daß die fremden Truppen nicht gereizt würden.

Durch bieses Runbschreiben wiberlegt Bratianu zugleich ben Passus bes letzten kaiserlichen Handschreibens, der sich über die vom rumänischen Ministerium hervorgerusene Spannung in den Beziehungen zwischen Rupland und Rumänien beklagte.

Der Fürst hat eine Medaille "Für treue Dienste" (Serviciul crodincios) gegründet, die in Silber und Golb verliehen und an blauem, filbergeranderten Bande getragen wird.

12./24. April. Cogalniceanu richtet eine zweite Rote (bie erste, vom 1./13., ist bis jest unbeantwortet geblieben) an Baron Stuart, um über bie Ansammlung und ben strategischen Aufmarsch ber russischen Truppen in Rumänien Klage zu führen.

Unter bemselben Datum ist die russische Antwort nun erfolgt: Rur die Notwendigkeit, eine eventuelle feindliche Invasion durch die Tonaumündungen zu verhindern, habe den Ausmarsch der Truppen an der unteren Donau veranlaßt; die Gerüchte von einer Konzentration in Tekutsch seien erfunden, und die um Bukarest lagernden Truppen (11. Division und eine Brigade der 32. mit ihrer Artillerie und Kasvallerie) befänden sich auf ihrem Heimmarsche.

14./26. April (Charfreitag ber orthodogen Kirche). Liteanu berichtet aus Berlin über ein sehr interessantes Gespräch mit dem englischen Botschafter Russell, der ihm gesagt hat, Bismarck habe von England und Rußland verlangt, daß beide sich aus der Umgebung von
Konstantinopel zurückziehen sollten, damit er sie dann, "wenn sie sich von
einander entsernt hätten, wieder zusammendringen" könnte. Freilich

habe Bismarc bisher nur Wortspiele über die orientalische Frage ge=macht; das lette, frei nach Louis XIV., laute: Le congrès, c'est moi!—Als Liteanu einwarf, er hosse, daß auch England der Kongreß seint würde, gab Lord Russell die Versicherung: Entweder würde der Kongreß Englands Forderungen erfüllen, oder es würde Krieg geben! Es sei aber wahrscheinlich, daß die Fragen sich noch friedlich lösen ließen, und alles für Rumänien sowohl wie für ganz Europa ein gutes Ende nehment werde.

Auch mit Herrn v. Bülow hat Liteanu wiederum eine Unterredung gehabt und von ihm erfahren, wie lebhaft der Anteil sei, den Kaiser Wilhelm an Rumäniens friegerischen Erfolgen des letten Jahres nehme; Bülow sette hinzu, es scheine ihm unmöglich, daß Rumänien nicht mit Ehren und Vorteil aus den augenblicklichen, ganz vorübergehenden Schwieriakeiten herauskommen wurde.

Aus Paris wird gemeldet, daß die französische Regierung mit großer Teilnahme und unter Anerkennung des von Rumänien bewiesenen Mutes den Schwierigkeiten folge, welche das Land zu überwinden hat. Callimaki-Catargiu kehrt von London auf seinen Pariser Bosten zurück.

General Fürst J. Ghika ist aus Petersburg in Bukarest eingetroffen und berichtet dem Fürsten, wie sehr man in Rußland gegen Rumänien ausgebracht ist. Die Haltung Englands, das nach russischer Ansicht zum Kriege treibt, bereitet in Petersburg, wo man sich über den augenblicklichen Zustand des Heeres keine Ilusionen macht, große Verlegenheiten. Die Friedenspartei, die viel stärker ist als die für Krieg, wünscht lebhaft, daß Rumänien sich einer größeren Mäßigung besteißige, da Rußeland ihm dann sofort auch mehr Entgegenkommen zeigen werde.

Aus Italien trifft der Bericht ein, daß auf alle Protestnoten Rus maniens Graf Corti sich schweigsam und reserviert verhält. Die Sympathie ber Schwesternation ist lediglich platonisch.

17./29. April. Der Aufstand jenseits des Balkans greift immer weiter um sich, und die Insurgenten möchten als Kriegführende anserkannt werden. Die Grausamkeiten der Bulgaren haben die Moshammedaner, die kaum in ihre Dörfer zurückgekehrt waren, und denen man die friedlichsten Versicherungen gegeben hatte, zur Verzweiflung getrieben.

Der Geburtstag des russischen Raisers wird auch in Bukarest festlich begangen; auf der Metropolie findet ein Tedeum statt, dem auf Befehl des Fürsten außer den Ministern auch alle diejenigen Offiziere des rumänischen Heeres beiwohnen, die im Besitze russischer Orden sind. Rach dem Tedeum empfängt ber Fürst die in Bukarest anwesenden russischen Generale Gern und Drenteln.

Das Fürstenpaar fendet bem Raifer folgende Gludwunschepesche:

A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de V. M. Elle nous permettra de Lui exprimer nos voeux les plus sincères pour Son bonheur, ainsi que pour celui de Son Auguste famille. Nous avons été bien touchés du souvenir affectueux que V. M. nous témoigne et nous n'avons comme Elle qu'un désir, celui de voir la paix se rétablir le plutôt possible. Que Dieu protège Votre Majesté! —

18./30. April. Der Kaiser bankt bem Fürstenpaar auf bas wärmste für bie Glückwunschbepesche.

General Tobleben hat das Rommando der Armee in Bulgarien übernommen; Großfürst Nikolaus, der ihm dasselbe abgetreten hat und jum Feldmarschall ernannt ist, kehrt nach Rußland zurück und teilt dies dem Fürsten in folgender Depesche mit:

Pera, 18/30 Avril.

Relevé du commandement de l'armée à cause de l'état de ma santé, il m'est agréable de me souvenir de nos rapports personnels et du temps que nous avons passé ensemble. Je T'en remercie sincèrement et Te prie de transmettre mes remerciements et mon bon souvenir à Ton armée.

Vor seiner Einschiffung nach Obessa hat ber Großfürst dem Sultan Abdul Hamid einen Abschiedsbesuch abgestattet und ihm den General v. Todleben vorgestellt.

Die Russen, die noch in Rumanien stehen, sind in ihrem Verkehr mit den einheimischen Autoritäten viel entgegenkommender geworden und vermeiden jede Reibung. Die 11. Division steht immer noch eine Stunde von Bukarest entfernt.

Die Hoffnungen auf das Zustandekommen des Kongresses haben sich in den letzten Tagen wieder vermindert; England macht große Kriegssvorbereitungen. Die erste Abteilung des indischen Expeditionskorps ist bereits aus der Heimat abgegangen; der Enthusiasmus unter den indischen Mohammedanern soll groß sein, da diese sich mit den Türken durch den gemeinsamen Glauben verknüpft fühlen.

Prinz Alexander von Battenberg richtet ein Schreiben an ben Fürsten, worin er ihm mitteilt, daß ber Raiser von Rußland das rumanische Donaukreuz, wenn auch erst später, annehmen wird.

Das Schreiben lautet:

"Darmstadt, 23. April 1878.

"Lieber Rarl!

"Bie versprochen, babe ich in Betersburg mit bem Raifer über all die Dinge gesprochen, die Du mir gufgegeben batteft, und zwar erleichterte es mir ber Raifer febr, inbem er bereits ben Tag nach meiner Ankunft mich rufen ließ und mich über meine Empfindungen in Bufareft ausfrug. Ich benutte die Gelegenheit ihm ju fagen, mas Du mir befohlen, und fand, bag ber Raifer es Dir fehr verarat hat, baß Du ibm als ber Ginzige' nicht zum Krieben gratuliert haft; er fprach aber nichtsbestoweniger von Dir und ber Fürstin mit ben Ausbrucken ber größten Berehrung und Achtung, verstand vollfommen, baf Du Dich aegen die Rudgabe Beffgrabiens sträubst, beschwerte sich bitter über ben Ton ber rumänischen Minister und ber Breffe gegen Rukland und wollte nicht zugeben, daß Ihr nicht von vornherein gewußt hattet, bak Rukland Beffarabien auf alle Ralle nehmen murbe. Das Donaufreus acceptiert ber Raifer für fich und feine Armee mit großem Bergnugen und bittet Dich nur, es einstweilen Deiner Armee ju verteilen, indem auch er ben gegenwärtigen Moment nicht für ben geeigneten balt: ba er aber hofft, ficher und binnen turgem wieber in vollem Ginvernehmen mit Rumanien leben ju konnen, fo wird es ihn bann febr freuen, wenn Du ihm bas Donaufreuz schickt. -

"Eine Stunde barauf erhielt ber Kaiser Deinen Brief vom Februar! Er war außer sich, befahl eine strenge Untersuchung, wo ber Brief so lange war, erzählte jedermann: J'ai reçu une lettre charmante du Prince! und zeigte mir bas Antworttelegramm an Dich. — Der Kaiser bebauerte aufrichtig bas rätselhafte Ausbleiben des Briefes, über bessen mir unbekannten Inhalt er sich sehr zu freuen schien.

"Unter allen möglichen Hetzereien hat man bem Kaiser auch hintersbracht, daß alle rumänischen Offiziere ihre russischen Orden weggeworfen hätten 2c.; ich widerlegte alle diese und ähnliche Beschuldigungen, und wie es mir schien, beruhigten meine Erzählungen den Kaiser, der ja natürlich, dank England, sich in einer schrecklichen Stimmung besindet.

"Seit einigen Tagen bin ich wieder zu Hause, leiber aber recht unwohl, da ich mir in den letzten dei Wochen doch zu viel zugemutet hatte. — In Berlin, wo ich ganz außerordentlich liebenswürdig aufz genommen wurde, mußte ich viel von Dir erzählen, besonders beim Kronprinzen, bei dem ich zu Tische war. Der Kaiser gab mir den Roten Adler III. Klasse mit Schwertern und schwarzem Band. — Zu Hause war große Freude über meine Ankunst, und der Großherzog, der Dich vielmals grüßen läßt, gab mir sein Militärverdienstkreuz. "Die Feldzugsmedaille ist von Silber, vorne Kreuz mit Halbmond, Rückseite ein Pfalm, Band halb Andreas, halb Georg. —

"Biele tausend Gruße an die liebe Fürstin; ich benke mit so viel Bergnügen an den so angenehmen, leider zu kurzen Aufenthalt in Bukarest!

"Gestatte mir zum Schluß Dir noch einmal für alle Deine Güte und Freundlichkeit, die Du in dem letten Jahre für mich gehabt hast, zu banken, und sei versichert, daß ich immer Dein treuester Anhänger jein merbe!"

## Pefensivstellung des rumänischen Beeres. Inspektionsreise durch die Kleine Walachei.

19. April / 1. Mai. Der Fürst telegraphiert bem Großfürsten Rikolaus nach Odessa:

Ton aimable dépêche m'a vivement touché. Tous mes voeux T'accompagnent à Ta rentrée en Russie après cette longue et pénible absence. Le souvenir des soucis et des joies que nous avons traversés en commun, me sera à jamais précieux. Je communiquerai à mon armée Tes gracieuses paroles. Elisabeth se joint à moi pour Te serrer amicalement la main.

20. April/2. Mai. In Paris wurde gestern die Weltausstellung feierlich durch den Präsidenten der Republik eröffnet. Der Prinz von Wales und der Prinz Amadeus von Italien waren zugegen. Bei einem Bankette hat der Prinz von Wales eine für Frankreich höchst schmeichelshafte Rede gehalten.

Baron Stuart hat Audienz, um dem Fürsten für die festliche Beise, in der auf Anordnung besselben der Geburtstag des Kaisers von Rußland in Bukarest begangen worden, zu danken.

Infolge ber fortwährenden Drohungen Rußlands und des Borzudens der russischen Truppen hat unter des Fürsten Borsit ein Ministerzat beschlossen, daß das rumänische Heer eine Desensivstellung an den Karpaten zwischen Biteschtiz-Campulung und Tirgoveschte einnehmen soll: die 4. Division in Piteschti, die 2. in Curtea de Argesch und die 3. in Tirgoveschte. Die Kavallerie soll die Linie am Argesch besetzen und die Gajeschti-Titu vorgeschoben werden. Vorher wird der Fürst die Truppen aber noch in ihren alten Standorten inspizieren.

Die Gebirgswege zwischen Curtea be Argesch und Campulung sollen in guten Zustand gesetzt werben, bamit sie auch von ber Artillerie benutt

werden können; zudem sind die Brücken zu verstärken und eine neue Brücke über die Dimbovita bei Gemene zu erbauen, von wo eine gute Fahrstraße nach Tirgoveschte führt.

22. April / 4. Mai. Cogalniceanu melbet bem Fürsten, daß abermals eine russische Brigade über die Donau geht.

Abends giebt ber Fürst bem General Drenteln und seinem ganzen Stabe, zehn Generalen, ein Diner, an bem auch viele rumänische höhere Offiziere teilnehmen. General Drenteln spricht bei bieser Gelegenheit bem Fürsten die Hoffnung aus, daß derselbe Bukarest nicht verlassen werde; die Berhandlungen zwischen bem russischen Kommando und der rumänischen Regierung erforderten so oft die staatsmännische Ausgleichstunst des Fürsten! Fürst Karl erwidert aber, daß sein Soldatenherz ihn sehr zu seinen Truppen ziehe.

24. April / 6. Mai. Der heutige Ramenstag ber Fürstin wird seierlich begangen. Auch die russischen höheren Offiziere wohnen dem offiziellen Tedeum in der Metropolie bei.

Coaalniceanu hat eine neue Note über bie ruffischen Truppen= fonzentrationen an ben Baron Stuart gerichtet; er hebt barin hervor, daß die Durchzugskonvention vom 4./16. April 1877 allerdings auch für den Rudmarich bes ruffischen Beeres in Geltung bleibe, nicht aber für ipatere Romplifationen, wie Baron Stuart fie in feiner Rote vom 12./24. angebeutet habe. Bas jedoch die Hauptsache sei: ber Abmarsch ber russischen Truppen aus Rumanien nach ber Beimat stehe nicht im Berbaltnis ju ihrem Ginmarich aus Bulgarien; bie Truppenverschiebungen batten ben Anstrich einer marche transitoire verloren und glichen eber einer installation quasi-permanente! So lagere eine Infanteriedivision feit mehr als einem Monate füblich von Bukarest, ohne bag irgend ein besonderer äußerer Umftand sie dazu veranlaßt habe. Und sowohl aus Bulgarien als auch aus Rufland kamen täglich Truppenkörper an, bie fich nach festgesettem Blane bewegten. Rumanien konne ju biefer Berletung feiner Unabhängigkeit und Souveranität nicht mehr fcweigen, fondern febe fich genötigt, jum zweitenmal Ginfpruch bagegen ju erheben.

Callimaki-Catargiu berichtet aus Paris über seinen Aufenthalt in London und die energische Haltung, welche die englische Regierung Rußland gegenüber einzunehmen gedenkt. Er ist der Meinung, daß sich in London die großen europäischen Fragen entscheiden werden, und daß es für Rumänien wichtiger sei, dort als in Paris vertreten zu sein.

26. April / 8. Mai. Im englischen Unterhause hat man die Berswendung indischer Truppen in Suropa scharf angegriffen. England scheint

jum Kriege entschloffen, trop ber vielen Meetings, welche bie Friedensfebnsucht ber öffentlichen Meinung jum Ausbruck bringen. —

Der russische Botschafter in London, Beter Schumalow, ist nach Betersburg abgereist; man nimmt an, daß er die englischen Bedingungen bringt, und deutet diese Reise als das erste Einlenken Rußlands.

Bratianu faßt die Lage noch immer fehr ernst auf; ber Fürst das gegen ist überzeugt, daß es zu keinem neuen Rriege kommen wird.

Das 1. Jägerbataillon verläßt Bukarest, um sich nach Tirgoveschte zu begeben; die Hauptstadt ist jest von regulären Truppen ganz entblößt, die Nationalgarde versieht den Wachtdienst. Die russischen Generale in Bukarest beunruhigen sich über diese Maßnahmen, obwohl man sie ihnen als Kolge der russischen Truppenansammlungen um Bukarest hingestellt hat.

General v. Tobleben schreibt bem Fürsten aus San Stefano vom 5. Mai:

Ayant été appelé par la volonté de Sa Majesté l'Empereur, mon auguste Mattre, au commandement en chef de Son armée, je me fais un agréable devoir d'en informer V. A. S.

Témoin de la belle conduite de la jeune et glorieuse armée Roumaine, combattant à côté de l'armée Russe, je me flatte de l'espoir que la mémoire impérissable de ces lauriers cueillis en commun sur les champs de gloire servira toujours de base aux relations futures des deux pays. Pour ma part, les journées mémorables passées sous les murs de Plevna auprès de V. A. et toujours comblé par Sa gracieuse bienveillance resteront à tout jamais le souvenir le plus précieux et le plus agréable de toutes mes campagnes passées. —

29. April / 11. Mai. Der Fürst reist nach ber Kleinen Walachei ab! — Bratianu, ber nach wie vor in ben russischen Truppenaufstellungen eine Bebrohung sieht, bittet ben Fürsten, sich barauf gefaßt zu machen, baß er für längere Zeit nicht nach Bukarest werbe zurückehren bürfen.

Vor seiner Absahrt hat der Fürst noch den Herren v. Alvensleben und J. Ghika Audienz erteilt; ersterer billigte die Abreise des Fürsten nicht, und letzterer war der Meinung, daß er sich statt nach der Kleinen Walachei lieber nach Jassy begeben möge, der separatistischen Bewegung halber.

Abends gegen sechs Uhr fährt Fürst Karl mit großer Begleitung nach Piteschti, wo er nach großartigem Empfange in der illuminierten Stadt bei Oberst Gorjan Quartier nimmt.

Unterwegs in Chitila erwies ein rumänisches Bataillon bem eins fahrenden fürstlichen Juge die militärischen Sprenbezeigungen, und auf der Kahrt von dort bis Titu erblickte der Kürst russische Kosakenpatrouillen,

41

während die in Titu stehenden zwei Kalaraschenschwadronen ihre Borvosten dis an die Sisenbahnlinie vorgeschoben hatten: der Zug fuhr also
zwischen den beiderseitigen Beobachtungsposten durch, eine Lage der Dinge,
die den Fürsten mit der Sorge erfüllte, daß trot der von ihm erteilten
strengen Gegenbesehle die geringste Unvorsichtigkeit einen ernsten Zusammenstoß veranlassen könnte; seit der russischen Drohung mit Entwassnung herrscht eben in der rumänischen Armee eine unleugbare und starke
Erbitterung.

In der Kammer hat die Regierung zur Bervollständigung des Kriegsmaterials drei Millionen gefordert; auf Borschlag eines Deputierten erhöht die Kammer diesen Kredit auf vier Millionen, die einstimmig votiert werden, nachdem der Antragsteller gesagt, daß unter den bestehens den Berhältnissen diese Forderung nicht motiviert zu werden brauche.

30. April/12. Mai. In der Frühe erfährt der Fürst, daß gestern in Berlin ein Attentat gegen den Kaiser Wilhelm verübt worden ist! — Der Kaiser ist aber Gott sei Dank nicht verwundet worden. Der Attenstäter, ein Leipziger Sozialist mit Namen Hödel, ein noch junger Mensch, icheint durch eine Art Größenwahn zu dieser That gebracht worden zu sein.

Fürst Karl ist sehr erschüttert und telegraphiert sofort an ben Raiser selbst, ben Kronprinzen und an ben beutschen Bertreter in Bukarest, v. Alvensleben.

Die Depesche an ben Kronprinzen lautet folgendermaßen:

"Auf einer Inspektionsreise in der Kleinen Walachei erhalte ich die mich tief erschütternde Nachricht von dem Attentatsversuche gegen den geliebten Kaiser. Mit freudig bewegtem Herzen sende ich Dir meine wärmsten Glückwünsche zur glücklichen Errettung Deines Vaters, den der Allmächtige noch eine lange Reihe von Jahren zur Freude all der treuen Herzen, die für ihn schlagen, erhalten möge!"—

Bormittags inspiziert der Fürst zu Pferde auf einem Plateau oberhalb der Stadt Piteschti das 6. Dorobanzenregiment, die Roschiorisbrigade, das 2. und 8. Kalaraschens und das 4. Artillerieregiment; er spricht dem Offizierkorps seine Zufriedenheit aus.

Um zwölf Uhr bricht er nach Slatina auf, inspiziert unterwegs in Stolnici bas 8. Dorobanzenregiment und wird in Slatina feierlich empfangen.

1./13. Mai. Zu Slatina findet in der Kirche von Jonaschtu für die Errettung des deutschen Kaisers aus Lebensgesahr ein Dankgottess dienst statt, dem der Fürst ergriffen beiwohnt. Nach den Telegrammen aus Berlin ist die Teilnahme dort wie in ganz Deutschland, ja, in der

ganzen zivilisierten Welt unbeschreiblich groß; die Bevölkerung der Hauptstadt weiß ihrer Erregung in nicht enden wollenden Ovationen für den greisen Heldenkaiser einen überwältigenden Ausdruck zu geben. Der Attentäter hat keine Helsershelser gehabt; die sozialdemokratische Partei weist den Berdacht einer Gemeinschaft mit diesem Verbrecher von sich. Ueber die näheren Umstände des Attentats erfährt der Fürst noch, daß der Ort der That vor dem Palais Unter den Linden war, und daß Raiser Wilhelm gerade von seiner üblichen Spaziersahrt heimkehrte. Höbel gab zwei Schüsse auf ihn ab, und die Großherzogin von Baden, die sich neben ihrem Vater im Wagen befand, beugte sich vor, um mit ihrem Körver den Vater zu beden, falls noch weitere Schüsse folgen sollten.

Nachbem Fürst Karl bem Gottesbienste beigewohnt, besucht er die Hospitäler und hält dann trot Sturm und Regen eine Revue über das 3. Linieninfanterie-, 8. Dorobanzen- und 2. Artillerieregiment ab (die Truppen werden von Oberst Bladesku kommandiert). Nach der Inspektion marschieren sie nach Campulung ab.

Hierauf Absahrt nach Crajova, wo Fürst Karl, nachdem er unterwegs in Balsch das 6. Infanterieregiment, das sich bei Smrdan ausgezeichnet, inspiziert hat, um vier Uhr eintrifft; die Bevölkerung Crajovas gestaltet die Ankunft ihres Fürsten zu einem wahren Freudenseste: nicht nur die Behörden, sondern alle Bolksschichten beteiligen sich an dem Empfange. Bei dem Diner am Abend seiert der Fürst in einem Toaste die Ersolge seiner Armee und trinkt auf das Bohl aller jener, die durch ihren Opsermut Rumäniens Unabhängigkeit erkauft, und unter denen die Bewohner der Kleinen Walachei einen Chrenplat einnehmen.

2./14. Mai. In der Bukarester Metropolie findet heute ein Tebeum für die Errettung des deutschen Kaisers statt, dem die ganze offizielle Welt beiwohnt.

Der Fürst besucht in Crajova das von den Damen der Gesellschaft mit großer hingabe versorgte Hospital, in dem noch Verwundete aus der Kriegszeit liegen. Er verteilt Medaillen an die armen Dulber und drückt den Damen seine Anerkennung für ihre Pflege aus.

Nach dem Frühstück begiebt er sich zu Pferde durch die Stadt auf das Feld vor der Caracalbarriere, wo die Inspektion der dort zusammensgezogenen Truppen (3. Division, General Cerchez, 15 Bataillone und das 3. Artillerieregiment) stattsindet. Nach dem Borbeimarsch des 1., 4. und 5. Insanteries, des 4., 5., 10. und 14. Dorobanzenregiments versammelt der Fürst die Offiziere um sich und hält ihnen eine Ansprache. Dann giebt er Besehl, daß die Division nach Piteschti und von da nach Curtea de Araesch abzurücken hat.

43

Abends nach dem Diner besucht er bas Theater.

3./15. Mai. Die Friedensaussichten mehren sich.

In Berlin ist im Reichstag ber mit Rumanien abgeschloffene handelsvertrag beraten worden. Es wurden dabei verschiedene Bedenken erhoben, so die bekannte Unduldsamkeit der Rumanen gegen die Israe-liten, und der Bertrag schließlich einer Kommission überwiesen.

Fürst Karl begiebt sich, nachdem er mehrere Aubienzen erteilt, mit Extrazug von Crajova nach Turnu-Severin. Unterwegs, in Jsalniha werden das 7. Infanterieregiment und das 2. Jägerbataillon inspiziert. In Filiaschi und Strehaja ist die Schuljugend zum Empfange aufgestellt; in keinem Teile Rumäniens hat die Volksbildung so tiese Wurzeln gesichlagen, wie gerade in der Kleinen Walachei.

Langfam rollt ber fürftliche Bug bie großen Kehren zur Donau binab, bei jeder Wendung eine neue Ansicht ber lieblichen Gegend bars bietenb.

In Turnu-Severin wird ber Fürst jubelnd bewillkommt; ihm ist biese Stadt stets besonders interessant geblieben, da er hier zuerst seine neue Heimat betreten hatte.

Nach bem Tebeum und dem Besuche der Hospitäler findet das große Diner mit offiziellen Toasten statt. Der Fürst hebt dankend die vielen von Turnu-Severin gebrachten Opfer für die Pslege der Berzwundeten und die Unterhaltung von Hospitälern hervor.

Abends ist die Stadt schön illuminiert, die vielen Lichter spiegeln fich in der Donau wieder, und der Fürst geht zu Fuß durch den öffentslichen Garten, wo die Bevölkerung ihm herzliche Ovationen bereitet.

Aus dem Neuen Palais in Potsdam sendet der deutsche Kronsprinz dem Fürsten folgendes Telegramm: "Deine alte Anhänglichkeit drückt sich in Deinen warmen, teilnehmenden Worten in wohlbekannter Weise aus. Wir alle sind Dir aufrichtig dankbar dafür. Kaiser und Luise volksommen wohl."

Die Russen haben ihre Linien immer näher an Konstantinopel herangeschoben! — General v. Todleben verlangt dringend die Auselieferung der Donausestungen, die im Vertrage von San Stefano vorzgesehen, aber noch nicht verwirklicht ist.

4./16. Mai. Die heutige Parade der 2. Infanteriedivision, General G. Anghelesku, findet bei herrlichem Wetter statt: 12 Bataillone, das 2. und 8. Infanteries, das 2., 7. und 9. Dorobanzenregiment, das 3. und 4. Jägerbataillon, besilieren zweimal vor dem Fürsten.

Um brei Uhr begiebt berfelbe fich barauf, von vielen Herren und Damen begleitet, nach Berciorova; es ist eine schöne Fahrt, an ber

Donau und am Sisernen Thore entlang. In Verciorova besichtigt er ben Bahnhof; die Arbeiten für den Sisenbahnanschluß an die ungarische Linie sind vollendet, so daß die Eröffnung bevorsteht.

Dann fährt der Fürst ans Donauufer, Abakaleh gegenüber; nur wenige Türken find auf der kleinen Infel, deren Befestigungen jest gesichleift werden sollen, zu erblicken.

Nachdem ber Fürst noch die Kirche von Verciorova besucht hat, kehrt er nach Turnu-Severin zurück, wo ihn ein Brief der Fürstin und neuere Nachrichten aus Bukarest erwarten. Die rumänische Regierung glaubt noch immer an Krieg, was aber den Fürsten in seiner gegenzteiligen Ansicht nicht erschüttert; seine baldige Rückkehr nach der Hauptstadt wird allgemein gewünscht. Indirekt ersährt er, daß Großfürst Nikolaus sich gefreut haben soll über die mutige Antwort, die Fürst Karl auf die Drohungen der russischen Diplomatie mit Entwassnung der rumänischen Armee erteilt hat.

In England sollen bereits Truppen zur Ginschiffung bereit gesbalten werben.

5./17. Mai. Fürst Karl bringt ben Bormittag noch in Turnu-Severin ju, besucht die Bospitäler, die jur Erinnerung an feine erfte Ankunft (im Jahre 1866) erbaute Rirche, sowie bie Munitionsbepots und fährt gleich nach zwölf Uhr auf einem von ber öfterreichischen Donaudampfichiffahrtsgefellichaft gemieteten Dampfboote nach Calafat Rum Abschiebe haben sich Ungablige am Ufer eingefunden. iconer Kahrt auf ber breiten Donau trifft ber Fürft um feche Uhr in Calafat ein, empfangen von bem ruffifchen Gouverneur von Wibin, Staatsrat Tuholfa, und von bem Oberftlieutenant Kanu Ben und einem gablreichen Bublitum. Fürft Rarl fteigt zu Pferde und begiebt fich in bie Rirche, fehrt bann an Borb gurud, mo er ben Spiten ber Behorben ein Diner mit Tafelmufit giebt; auch Staatsrat Tuholta und Oberft= lieutenant Fanu Bey find eingeladen. Abends bleibt Fürft Rarl bei herrlichem Wetter noch lange auf bem Berbeck und vertieft fich in Die Erinnerungen an die Greigniffe bes vorigen Jahres, an bas Bombarbement zwischen Calafat und Wibin und an all bie ichweren Stunden, Die bie noch nicht geklärte Lage ihm bamals bereitete.

Dasselbe Schiff hat einst ben Sultan Abdul Asis auf seiner Reise zur Weltausstellung nach Paris 1867 über bie Donau getragen.

Die Rachrichten lauten wieder etwas friegerischer; England fett seine Ruftungen fort.

Aus Berlin wird gemelbet, daß die preußische Regierung im Bundesrate einen Gesetzworschlag zur Abwehr gegen sozialbemo:

fratische Ausschreitungen vorgelegt hat. Fürst Bismarck ist noch in Barzin.

6./18. Mai. In der Frühe erteilt der Fürst Audienzen und reitet dann zur Revue der von Oberst Lecca kommandierten Truppen, sechs Bataillone und zwar das 1. Dorobanzenregiment, das sich in Rahowa ausgezeichnet hat, und das 9. Dorobanzenregiment, das in Smrdan war; er dankt den Truppen und dekoriert eine große Anzahl von Soldaten und Offizieren. Auch die zum Teil noch armierten Batterien, in denen der Dienst von Marineartillerie versehen wird, werden besichtigt. Der Tag ist recht heiß.

Nach dem Dejeuner, zu dem alle Stabsoffiziere eingeladen sind, fährt der Fürst über die Donau nach Widin. Schon ehe er dort anslangt, salutiert der rufsische Monitor, der im Hafen liegt; Türken und Bulgaren empfangen den Fürsten seierlich, eine russische Sprencompagnie ift aufgestellt, und die Klänge der rumänischen Hymne begrüßen ihn, als er, mit Blumen und Kränzen überschüttet, das Ufer betritt.

Der Primar Kyriak Zankow hält eine rumänische Ansprache an ben Fürsten, barauf fährt dieser durch die Stadt und mit dem russischen Gouverneur nach dem dreiviertel Stunden entsernten Schlachtfeld von Smrdan, wo am 12./24. Januar so viele tapfere Rumänen ihr Leben verloren haben. Als er um fünf Uhr in die Stadt zurücktehrt, hat sich dieselbe festlich geschmückt; überall hängen Flaggen aus den Fenstern, und die ganze Bevölkerung, mit dem Klerus an der Spite, ist am Ufer ausgestellt, um den Fürsten wieder absahren zu sehen.

Mit Verwunderung hat sich der Fürst davon überzeugt, daß die Stadt mährend des Krieges bei weitem nicht so starken Schaden gelitten bat, als man nach der Dauer der Beschießung und der Zahl der geworsenen Projektile hätte voraussetzen durfen. Dagegen sind die, allerbings schon ohnehin baufällig gewesenen Festungswerke sehr mitgenommen worden; sie machen einen überaus verwahrlosten Sindruck, und das sagnierende Wasser der Festung verbreitet einen abscheulichen Geruch.

In bem Arfenal, das der Fürst nach der Rücktehr von Smrdan besucht hat, fand er viele alte türkische Wassen, von denen ihm der türkische Kommissar, Fanu Bey, eine ganze Anzahl zur Verfügung stellte, darunter Bollkanonen und Schwerter aus dem Ansange des vorigen Jahrhunderts. Als der Fürst die Citadelle, auf der das Arsenal sich besindet, wieder verließ, lenkte das von einer Bombe durchbohrte alte eiserne Thor derselben seine Ausmerksamkeit auf sich. Er dat es sich aus, und sofort ward es ausgehoben und an Bord geschafft. — Der Gouverneur und sonstige Notabilitäten sind vom Fürsten bekoriert worden.

Um sechs Uhr langt ber Dampfer wieder in Calafat an. An seiner Tafel sieht der Fürst abends die Stadsoffiziere der russischen Besatzung Widins; auch von diesen zeichnet er verschiedene durch Ordense verleihungen aus.

Cogalniceanu melbet dem Fürsten, daß zwei russische Schiffe mit Kanonen großen Kalibers und Feldgeschützen beladen in Tulcea angestommen seien, daß die Russen daselbst auf den Höhen hinterwärts des Donauusers Befestigungen aufgeworfen hätten, um den Durchgang einer seindlichen Flotte zu verhindern, und daß unaufhörlich Bausteine nach Sulina transportiert würden.

Sin Geset über den Modus der Zahlungen für die während bes Krieges vorgenommenen Requisitionen wird promulgiert; von den 30 Millionen, welche in Hypothekarscheinen emittiert sind, werden hiersfür 7 Millionen bestimmt.

7./19. Mai. Das Wetter ist wiederum sehr heiß. Der Fürst verläßt um halb acht Uhr Calafat; nachdem er bei der Insel Canapa die Stelle besichtigt, wo im vorigen Jahre der türkische Monitor gesunken ist, und auch Lom=Palanka besucht hat, trifft er um zwölf Uhr in Rahowa ein. Hier empfangen ihn der Kommandant und die Ortsbehörden; der Bürgermeister überreicht ihm das traditionelle Brot und Salz und drückt ihm in längerer rumänischer Anrede den Dank der Stadt für die Bestreiung vom Türkenjoche aus.

Der Fürst erwidert einige Worte und steigt bann ju Bferbe, um fich mit feinem gangen Gefolge, esfortiert von Ralarafchen und Rofaten, in die Kirche zu begeben. Darauf läßt er fich von bem Major Meris ichestu, ben er eigens hierfur mitgenommen, ben Berlauf ber Schlacht an Ort und Stelle noch einmal ergablen, befonders die Episobe an ber Stitbrude, beren Belb Merifchestu felbft gemefen. Auch hier, wie in Smrban, legt er auf ben Grabern ber gefallenen Offiziere und Mannicaften Rranze nieber. Nach Abreitung bes gangen, 30 Kilometer im Umfreise meffenben Schlachtfelbes tehrt er auf herrlichem, schattenreichen Bege längs ber Donau nach Rahowa zurud; auf bem hange eines Bügels, ber im vollen Schmude ber febr üppigen Begetation prangt, wird bem Gurften von ben Bulgaren ein lanbliches Mahl ferviert: bann geht er in Rahowa wieber an Bord und fährt nach Becket, wo abermals Empfang mit Reben stattfindet. Das Diner wird an Bord eingenommen.

8./20. Mai. Der Fürst verläßt in der Frühe den Dampfer Szeschenzi und sett in einem Boote über das überschwemmte Ufergelände. Ganz Becket ist versammelt, als der Fürst dann den Wagen nach Cras

jova besteigt. Die Fahrt ist sehr heiß, der Weg teilweise sandig. In allen Dörfern wird angehalten, um die festlich gekleidete Bevölkerung, die ihren Fürsten mit Blumen erwartet, nicht zu enttäuschen; in manchen Ortschaften ist Horatanz und Musik. Um halb fünf Uhr fährt der Fürst in Crajova ein, schon an der Barriere eingeholt und mit Blumen überschüttet.

Rach bem Diner findet ein Fackelzug statt; wohl an 10000 Mensichen wogen burch bie schön illuminierten Straßen.

Trop bes Wiberspruchs, in bem die einlaufenden Depeschen zu einander stehen, scheint doch bei allen Mächten die Friedensströmung das Uebergewicht zu erlangen; der Fürst sieht voraus, daß der Preis des Friedens Bestarabien sein wird.

9./21. Mai. Ein heißer Tag. Nachdem der Fürst einige Audienzen erteilt hat, fährt er in die Stadt, um die neu errichteten Reparaturswerkstätten für Kanonen und andere Waffen in Augenschein zu nehmen; bann macht er Einkäuse, unter anderem von Büchern, die er an die Schulen verteilen läßt.

Bei der Frühstückstafel im Hause der Frau Glogoveanu, wo er abgestiegen ist, hebt der Fürst in längerer Rede die großen Errungensichaften hervor, die Rumänien dank dem Helbenmute seines Heeres in den zwölf Jahren, seitdem er zum erstenmal Crajova betreten (es war auch an einem 9./21. Mai), gemacht hat, und läßt mit berechtigtem Stolze sein Land und Crajova, die erste Stadt, die ihn bei seiner Anstunft begrüßte, hoch leben.

Um ein Uhr begiebt sich ber Fürst mit Extrazug nach Piteschti; unterwegs begegnet er bem ersten Schnellzuge Bukarest-Bien (bie Strecke wird in 29 Stunden zurückgelegt, einschließlich der kurzen Zwischenstrecke Verciorova-Orschowa, die man zu Wagen fahren muß, da die Ungarn wegen des noch nicht hergestellten Anschlusses in Predeal auch hier die direkte Verbindung noch nicht haben eröffnen wollen). Seit wie vielen Jahren hat der Fürst diese direkte Verbindung mit dem Westen angestrebt! Er begrüßt sie darum mit Freude und Genugthuung.

In Piteschti ist ber Empfang nicht weniger enthusiastisch, als es ber Abschied in Crajova gewesen. Der Bischof von Argesch hält auf bem Bahnhose eine Ansprache an den Fürsten; die dargebrachten Blumen und Kränze sind so schön und zahlreich, daß der Fürst sie in einem besonderen Waggon seiner Gemahlin nach Bukarest sendet, damit sie an seiner Freude teilnehme.

Bor bem Diner empfängt er noch ben serbischen biplomatischen Agenten, ber ihm im Auftrage bes Fürsten Milan ben Großkorbon bes

Takowaordens überreicht und dann an der Tafel teilnimmt. Im Berslauf des Mahles leert der Fürst sein Glas auf das Wohl des Fürsten von Serbien und auf die Erfüllung aller seiner Wünsche, auf die Unadshängigkeit seines Landes, für welche er und sein Volk so viel gekämpft. Den Toast des Bischofs von Argesch auf ihn selbst, den heldenhaften Rumänenfürsten, beantwortet Fürst Karl mit einer neuen Erinnerung an seinen ersten Besuch vor zwölf Jahren: der damalige begeisterte Empfang sei doch im Grunde nur eine Höslichkeit gewesen, der heutige aber der Ausdruck wirklicher Dankbarkeit und Anerkennung!

Abends ist die Stadt erleuchtet; ber Fürst besucht nach Anhörung bes Zapfenstreiches den öffentlichen Garten, wo viele Damen in Nationalstoftum ihn umschwärmen, und wo ein Banorama zu seben ist.

10./22. Mai. Der zwölfte Jahrestag ber Ankunft des Fürsten Karl in Rumänien wird im ganzen Lande seierlich begangen. — In einem Tagesbefehl spricht der Fürst der Armee seine Zustriedenheit aus: Der Feldzug sei ihr eine Schule gewesen und habe ihre Disziplin, ihre Ausbildung und ihr Können vermehrt. — Mit Stolz habe er die letzten Schlachtselder besucht, auf denen sie ihr Blut verspritzt, und Kränze auf den Gräbern der Gefallenen niedergelegt. Er danke den Truppen für ihren Mannesmut und ihre Hingabe, mit denen sie die Strapazen des Krieges überwunden hätten. Heute sei er stolzer als je, an ihrer Spitze zu stehen, und verleihe den Fahnen der Regimenter, welche am Kriege teilgenommen, zu ewiger Erinnerung an ihre Tapferkeit das Kreuz Trecere Dunarei (Donauübergang).

Am Bormittage begiebt sich der Fürst in die Kirche. — Obwohl ein nächtliches Gewitter die Luft abgekühlt hat, ist diese Wirkung doch nur vorübergehend; schon jett ist es wieder sehr schwül. — In den Straßen sind die Truppen aufgestellt, und nach dem Festesgottesdienst reitet der Fürst die Front ab, empfängt darauf die Glückwünsche des Offizierkorps und der Behörden, antwortet auf ihre Ansprachen und fährt dann um elf Uhr nach Curtea de Argesch ab. — Alle Dörfer prangen im schönsten Schmuck des vollen Frühlings und patriotischer Begeisterung; es ist eine anmutige Fahrt, und die Begleitung von Bauern im Nationalkostüm, auf behenden kleinen Pferden, giebt ihr den speziell rumänischen Anstrich. Viel Farbe und viel Wärme! Sehr schön ist auch die Ankunft in Curtea de Argesch, wo in der alten Ortskirche (Radu Voda) ein Tedeum abgehalten wird; der Chorgesang wird von den Zöglingen des bischössischen Seminars ausgeführt.

Beim Bürgermeister, wo ber Fürst absteigt, empfängt ihn bie gefamte Schuljugend bes Ortes mit Blumen, Deklamationen und Ansprachen.

Die Anstrengungen der letten Tage und die Fahrt in der heißen Sonne haben dem Fürsten aber starkes Kopsweh zugezogen, und die allabendlichen Diners mit Toasten, Fackelzug, Illumination und Chorgesang sind doch sehr anstrengend gewesen. Die Zahl der Ergebenheits= und Glückwunsch= depeschen, die aus allen Teilen des Landes eingelaufen sind, ist außer= ordentlich aroß.

11./23. Mai. Ein Regentag, ber die Gebirgswege unfahrbar macht und den Fürsten in Curtea de Argesch zurückhält. — Die Nachzichten aus dem Auslande klingen beruhigender; die Hoffnungen, daß der Kongreß zu stande kommt, mehren sich. Graf Schuwalow ist auf seiner Heimekehr von Petersburg nach London auch in Berlin einen Tag gewesen, vom Kaiser empfangen worden und hat in Friedrichsruh eine längere Besprechung mit dem Fürsten Bismarck gehabt. Man nimmt allgemein an, daß es seiner Vermittelung gelungen ist, eine allen gesnehme Formel für die Sinderusung des Kongresses zu sinden.

Die Presse mißt auch ber Intervention Kaiser Wilhelms und bem Ausenthalte des Kronprinzen in London Ginfluß auf die Beruhigung ber englischen Gemüter zu.

Sine türkische Kommission, die von Konstantinopel aus ins Rhodopesgebirge gesandt ist, um den Pomakenaufstand gegen die Russen zu dämpfen, hat unverrichteter Sache zurücklehren mussen.

Fürst Karl besucht Schulen und Seminar und fährt bann nach bem drei Kilometer entfernten Kloster, dessen Kirche restauriert wird; er inspiziert die Restaurationsarbeiten unter Leitung des sachkundigen französischen Architekten Lecomte dis ins kleinste Detail, steigt auf den Gerüsten dis aufs Dach der Kirche und freut sich, wie kunstvoll, schön und stilgerecht dies kleine Juwel orientalischer Baukunst wieder hergestellt wird. Der Besuch der Kirche dauert zwei Stunden; hierauf verweilt Fürst Karl noch kurz beim Bischof, dem die Herstellung der Kirche nicht ebenso am herzen liegt, wie dem kunsksinnigen Fürsten. Abends, da der staken des kleinen Landstädtchens, das mit Ilumination, Fackelzug und Horatanz seiner Festfreude Ausdruck giebt.

12./24. Mai. Bei bebecktem Himmel schöne Fahrt von Curtea be Argesch nach Campulung. Den Beg übers Gebirge, ber immer schwierig ist, hat ber gestrige Regen noch mühseliger gemacht; die Ausblide aber auf die wogenartig sich folgenden waldigen Höhen und Tiesen des Gebirges sind herrlich; in den Dörfern bietet sich immer dasselbe bunte Bild dar: die militärisch einererzierten Schüler sind stolz darauf, an dem Wege, den ihr Landesherr kommt, Spalier zu bilden

und ihre Uebungen vor ihm zu machen. In Domneschti, einem reichen Dorf mit einer im Bau begriffenen Kirche, zu welcher der Fürst 3000 Frank spendet, ist großer Empfang; der Fürst verteilt hier einige Kriegsmedaillen an verwundete Soldaten; die Reserven dieses Distriktes haben bei Rahowa gekämpst. Bon hier aus ist der Beg besonders aussichtsreich; um fünf Uhr erreicht Fürst Karl Campulung, wo der Empfang an der Barriere stattsindet und ebenso großartig ist wie in allen Städten, die der Fürst bisher besucht hat. Besonders wohlthuend ist ihm die spontane Herzelichkeit der unteren Volksschichten. In seinem Toaste deim Festmahle erinnert der Fürst an all die Söhne dieses schönen Distrikts, die ihr Blut dei Rahowa vergossen haben (das 2. Bataillon des 4. Dorobanzenzegiments ist aus dem Distrikt Muscel) und spricht ihnen für ihre Hinzgabe den Dank des Vaterlandes aus.

Abends trifft die Post ein und bringt günstige Nachrichten: die Schwierigkeiten ebnen sich, und es ist Aussicht, daß ein Kongreß zu stande kommt; freilich giebt Rußland in der bessarbischen Frage nicht nach, und Desterreich-Ungarn trifft militärische Maßregeln an seinen Grenzen, auch sind die ersten indischen Truppen in Malta eingetroffen! Die englische Regierung setzt aber die Verhandlungen über die vom Grafen Schuwalow mitgebrachten russischen Vorschläge fort.

Der Fürst hat die heutige Fahrt hauptsächlich gemacht, um sich persönlich davon zu überzeugen, ob seine Anordnungen für die Defensivestellungen seiner Truppen auch ausgeführt find, und um weitere Befehle zu geben.

Sin Gesetz wird promulgiert, welches bestimmt, daß alle Reservisten, die den Krieg mitgemacht haben, auf Lebenszeit von der Wegesteuer bestreit sind.

13./25. Mai. Bei herrlichstem Wetter unternimmt ber Fürst einen Ausstug nach dem malerischsten und reichsten Gebirgsdorfe der Gegend, Rucar. Die schöne Chausse, für deren Anlage sich der Fürst besonders interessiert hat, führt nahe am Kloster Namojeschti vorbei nach Mateasch, wo man das ganze Dimbovitzathal übersieht, und dann am Berghange entlang dis Dragoslave — genau in der vom Fürsten vor Jahren sestigeseten Trace. Bon hier dis Rucar ist der Weg noch immer sehr schlecht, so daß der Fürst ihn zu Pferde zurücklegt; wiederholt muß er durch die stark angeschwollene Dimbovitza reiten, ehe er an das schöne Dorf gelangt, das besonders wegen seiner Bolkstrachten berühmt ist: Bei der Hora hat er Gelegenheit die reichen Kostüme der wohlhabenden Gebirgsdauern zu bewundern; aber mehr noch freut er sich über ihre würdevolle Haltung, ihren gesunden Sinn, die ernste Ruhe ihrer Unter-

haltung und die unbeschreibliche Herzlichkeit, mit der alle ihr Bestes thun, um ihn willsommen zu heißen. Bei der Rücklehr legt der Fürst einen Teil des Weges zu Fuß zurück; dann zu Wagen bis Campulung, wo während des Diners die Musik des 3. Regiments spielt, das der Fürst in Slatina inspiziert hat, und das heute bereits hier eingetroffen ist.

14./26. Mai. Bieberum ist ber Fürst vom herrlichsten Better begünstigt auf seiner Kahrt von Campulung nach Tirgoveschte. ein schwieriger Beg über bas Gebirge, und steil geht's ins Dimbovitathal binab Die Offiziere aus Campulung geben bem Fürsten zu Pferbe Ueberall unterweas berfelbe icone Empfana: unter ber das Geleit. leuchtenden Sonne erscheint alles bopvelt farbenprächtig. Jenseits ber Dimbovita geht es bann nach Gemene, wo eine Stunde geraftet wird. Die zweite Sälfte ber Kabrt nimmt bann noch vier Stunden in Anipruc, und breimal muß ber Bagen bes Rurften bie tiefe, reißenbe Dimboviba burchfurten, die bier noch nirgends überbrückt ift. Diese vrimitive und für Menich und Tier bisweilen sogar mit Lebensgefahr verbundene Art, die Fluffe zu paffieren, erinnert den Fürften lebhaft an feine erften Reisen burch Rumanien, und bie feitbem verfloffenen Sabre icheinen plötlich nicht mehr zu gablen: Jugenbluft und smut burfen in biesem jungen Lande nie verloren geben!

Um sieben Uhr trifft ber Fürst in Tirgoveschte ein; schon an ber Barriere findet ein jubelnder Empfang statt, und der Enthusiasmus steigert sich während des Abends: in vielen rührenden Beweisen führt die Bevölkerung dem Fürsten vor Augen, wie tief gewurzelt ihre Danksbarkeit für den Landesherren ist, der sie zu Ruhm und Sieg geführt hat.

General Racovika ist bereits mit einer Brigade seiner Division in Tirgoveschte angelangt, so daß nunmehr die Linie Piteschti-Campulungs Tirgoveschte von den Truppen besetzt ist, und der weitere Gang der Ereignisse in dieser Position abgewartet werden kann. Die Kavallerie soll, laut Besehl des Fürsten, dis Gajeschti, einem Orte zwischen Piteschti und Titu, vorgehen.

Die politischen Nachrichten, welche bem Fürsten in Tirgoveschte zugehen, besagen, daß die Weltlage sich friedlicher gestaltet, und der Konsges zum 16. Juni nach Berlin einberusen sein soll.

15./27. Mai. Nachdem Fürst Karl mehrere Audienzen erteilt, die Schulen und das Gefängnis besucht hat, reist er nach Bukarest ab. Auf der ersten 38 Kilometer langen Strecke, die zu Wagen zurückgelegt wird, ist überall, in jedem Dorse, Empfang; in Ghergani, wo der Extrasug bestiegen wird, begrüßt die Familie Ghika, wie einst vor zwölf Jahren, den Fürsten. Auch in Bukarest, auf dem Bahnhose, sindet ein große

artiger Empfang statt; sofort nach der Ankunft begleitet der Fürst seine Semahlin noch ins Theater, wo Frau Artot Padilla ein gewähltes Bublikum mit ihrer Kunst entsückt.

16./28. Mai. Bratianu berichtet bem Fürsten, daß Desterreich Truppen in Siebenbürgen zusammengezogen und die Donauinsel Adakaleh besetht hat. Im englischen Unterhause ist der Rachtragskredit für die Herbeiziehung der indischen Truppen bewilligt worden.

Cogalniceanu hat eine neue Note an Baron Stuart gerichtet, in welcher er wieder gegen die Ausbreitung der ruffischen Streitkräfte in Rumanien Beschwerde führt. Diese Note hat er auch allen rumanischen Agenten zugestellt, damit sie dieselbe zur Kenntnis der Großmächte bringen.

Rurft Rarl Anton ichreibt aus Sigmaringen vom 21. Mai:

.... So ernft und verwickelt bie Dinge in Rumanien auch liegen mogen, so bin ich boch nicht in bem Dage beunruhigt wie 3. B. Deine teure Mutter, Die in ihrer Liebe ju Guch überall Gefahren fieht und fich beshalb ben größten Sorgen und Qualen hingiebt. Deine Lage mag ja unermeklich schwierig sein, allein bas Bewuftsein bes auten Rechts hilft auch bas höchste Daß von Ungerechtigkeit ertragen, weil bie Beltordnung am Ende boch bie Oberhand behalt. Das Borgeben Ruß: lands bat jebenfalls eine von ihm nicht beabsichtigte gute Seite, nämlich bie, baß Europa feine Aufmertfamteit mehr benn je auf Rumanien richtet; bas allgemeine Rechtsgefühl ift verlett und fpricht fich beutlich über die Vergewaltigung aus, welche ber Stärkere an bem in feiner Not herbeigeeilten Berbundeten verübt! Roch niemals habe ich die vox populi so einmutia sich aussprechen hören. Die Regierungen muffen bavon Notis nehmen, benn Rumanien bat fich feit bem Kriege zu einem michtigen Faktor bes europäischen Gleichgewichts erhoben. Die Haltung Defterreichs ift leiber Urfache, bag man von ber nächsten Butunft fich fein flares Bilb machen fann; wenn biefelbe auch schwerlich im ftande fein wird, Englands energifche und zielbewußte Bolitit zu lahmen, fo ift und bleibt ber Moment unwiederbringlich verloren, falls er jest nicht mit ber äußersten Kraftanstrengung festgehalten wird.

"Den Reichstagsverhandlungen über ben beutscherumänischen Sandelsvertrag wirst Du entnommen haben, daß doch sehr wichtige Aeußerungen ber Sympathie mit Rumänien gefallen sind. Ich betrachte dieselben als eine gute Vorbebeutung. . . .

"Daß Du in ber Kleinen Walachei einen begeisterten Empfang gefunden haft, ist ein Beweis, daß alle Zeitungsnachrichten über die Lockerung Deines Berhältnisses zu der Bevölkerung reine Erfindungen sind. Wie überall wird es auch dort bestruktive Elemente geben, die

auf Anarchie hinarbeiten, um baraus für sich perfönlichen Gewinn zu ziehen; aber mir scheint, als ob man beren Treiben mit stark vergrößerns ber Brille betrachtet.

"Hier haben wir ein selten schönes, üppiges Frühjahr: Anfang Rai schon vollkommen entwickelte Begetation und Wärmegrade wie im Juli. Deshalb ziehen wir noch diese Woche nach Krauchenwies, bessen Park große Erweiterungen und Verschönerungen ersahren hat. Alles ist zu Eurer Aufnahme eingerichtet — das Wiedersehen ist der schönste Traum, dem wir uns jetzt hingeben. Leider besürchten wir, daß diese Sehnsucht und Hoffnung ein Traum bleiben wird, denn ich sehe nicht ab, wie die Verhältnisse, selbst wenn sie zum Frieden führen, sich so rasch entwirren könnten, um Dir die Fortreise zu gestatten. Und wie notwendig und wohlthätig wäre sie für Dich!

"Paris ist jest der große Anziehungspunkt geworden, und troß Krieg und Finanzkalamitäten die Reiseströmung dahin eine große; Leopold und Antoinette wollen Ansang Juni ebenfalls auf zehn Tage nach Paris gehen, um dort mit Marie und Philipp zusammenzutressen. Ich kann nicht mehr reisen, doch von allen Entbehrungen ist mir diese die kleinste.

"Stwas Interessantes ober Neues aus unserem kleinen Kreise habe ich Dir nicht mitzuteilen. Jedermann seufzt unter dem Druck der Unsücherheit und sehnt sich nach der Wiederkehr ruhiger Verhältnisse. Aus diesem Grunde ist auf allen Gebieten eine gewisse Stagnation eingetreten. Dieselbe erstreckt sich dis in die geselligen Kreise — jede unnütze oder Vergnügungsausgabe wird gescheut. Das Geld ist zwar nicht verschwunden, allein es ist in die unrechten Hände übergegangen, aus denen es nicht rückströmen kann.

"Am 1. Juli wird unsere Sisenbahn durch das Schmeienthal über Straßberg, Ebingen, Balingen nach Hechingen eröffnet. Sie ist ein interessanter Bau und erschließt bisher ganz verkehrslose Gegenden. Man fann jett in fünf Stunden von hier nach Stuttgart fahren.

"Den Rittersaal des Schlosses lasse ich ganz und gar restaurieren: die Ahnenbilder bleiben, werden aber besser zur Geltung kommen; Du würdest überhaupt manches hier verändert und verschönert sinden. Auch meine Anlagen und Wege in der nächsten Umgebung des Städtchens sind fertig geworden: ich muß ja leider darauf Rücksicht nehmen, daß ich überallhin auch fahren kann!..."

17./29. Mai. Der Fürst konferiert vormittags mit dem Minister Campineanu wegen des von diesem vorbereiteten Rückaufs der Sisensbahnen. Die Verhandlungen sind bereits sehr vorgeschritten; desgleichen die für die Regelung des Ausbaus der Prahovabahn.

Im Laufe bes Januars c. a. hatte im Auftrage ber Regierung E. Costinestu sich nach Baris und Berlin begeben, um mit der Banque de Paris et des Pays-Bas, vertreten durch H. Bamberger und das Haus Camondo, sowie mit dem Berliner Bankhause Landau über den Rückstauf zu verhandeln. Am 10./22. Mai hat dann der Ministerrat einen Gesetentwurf gutgeheißen, der folgende drei Punkte enthält: 1. Ueberstragung der ganzen Gebarung des Sises der Gisenbahnunternehmens auf die rumänische Regierung; 2. Berlegung des Sises der Gisenbahngesellschaft nach Bukarest; 3. Umtausch der Stamms und Prioritätsaktien gegen sechsprozentige rumänische Staatsobligationen. Am 11./23. Mai hat darauf J. Calinderu, Rat am Kassationshose, die Mission erhalten, die Rücksausstrage an Ort und Stelle in Berlin zu studieren.

Nachmittags empfängt Fürst Karl ben General Fürsten Schachowskoi, ben Oberst Algiu, ber von einer Mission nach Athen heimgekehrt ist, und ben burch Cogalniceanu eingeführten interimistischen Bertreter Englands in Rumänien Mr. White; letterer macht nicht ben Sindruck eines Engeländers, auch ist er halb polnischer Abkunft. Der Ruf eines sehr intellizgenten und stets gut orientierten Politikers geht ihm vorauf; er war längere Zeit in Belgrad und ist in orientalischen Dingen recht bewandert.

Der griechische Generalkonsul Rangabe überbringt einen Brief bes Königs Georg, ber bem Fürsten zu ben in Bulgarien erfochtenen Siegen gratuliert.

Der Fürst schreibt an General v. Tobleben:

J'ai reçu la lettre par laquelle Vous m'annoncez que S. M. l'Empereur, Votre auguste Maître, Vous a appelé au commandement en chef de Son armée. La renommée militaire réunie au noble caractère et aux vues élevées de mon illustre adjoint au siège de Plevna ont associé son nom si intimement aux glorieux événements de notre confraternité d'armes que je n'ai pu accueillir qu'avec la plus vive satisfaction l'annonce du choix qu'a fait S. M. en Votre personne pour ce poste d'honneur. J'éprouve un véritable plaisir à Vous exprimer ces sentiments qui sont indépendants des titres que Vous avez obtenus à mon estime personnelle.

La mémoire des glorieux exploits accomplis sous mes yeux par la vaillante armée Impériale me sera toujours chère ainsi que le souvenir de la part qui Vous revient dans l'heureuse issue de cette mémorable campagne.

Veuillez bien agréer, Excellence, les nouvelles assurances de ma sincère amitié. —

## Berliner Kongreß.

18./30. Mai. Der Fürst empfängt Dem. Bratianu, ber nach Konstantinopel zurücklehrt, in Audienz, sodann den russischen Generallieutenant Grafen Olsuwiew, der à la suite der Grodnohusaren steht, einen Mann von sehr sympathischem Wesen, der nach Bukarest gesandt worden ist, um den in der russischen Armeeintendanz konstatierten Unterschleisen nachzugehen und die Depots der Lieferanten zu inspizieren. Später ist auch Dem. Sturdza beim Fürsten; er kommt aus Wien und Pest, wo er über die Prahovadahn und die Verlängerung des Termins für deren Anschluß an das siedenbürgische Retz verhandelt hat; Ungarn hat sich aber nicht dazu verstehen wollen, Rumänien den Anschluß in Verciorova zu gewähren, ehe er nicht auch in Predeal hergestellt sei.

In den Delegationen hat Andrassy eine Interpellation dahin beantwortet, daß Desterreich-Ungarn auf dem Kongresse folgende Forderungen erheben werde: geringere Ausdehnung der Grenzen Bulgariens als nach dem Bertrage von San Stefano; ferner Beschränkung der russischen Oktupation Bulgariens auf höchstens zwei Jahre nach Friedensschluß; endlich Reduzierung auch der für Serbien und Montenegro in Aussicht genommenen Gebietserweiterungen.

Das Fürstenpaar siebelt heute nach Cotroceni über, wo ber Fürst alljährlich mit Freuden seine Bäume und Blumen wiederfindet; die Hitze in ber Stadt hat schon angesangen sehr beschwerlich zu werben.

19./31. Mai. Bratianu ist lange beim Fürsten; er wird noch immer von dem Gedanken an den Ausbruch eines neuen Krieges besunruhigt und spricht davon, daß er das Ministerium des Krieges übersnehmen möchte, während er das Innere an C. A. Rosetti übertrüge. Fürst Karl entgegnet ihm, daß er vom Zustandekommen des Kongresses sest überzeugt sei, wie auch davon, daß der Krieg vermieden werden würde,

wenn auch allerdings um den Preis der Abtretung Bestarabiens. Bra= tianu ist trot alledem nicht von seinen Besorgnissen abzubringen und spricht fortwährend von der Möglichkeit, daß Bukarest von den Russen besetzt, und der Fürst genötigt werden könnte, seine Residenz zu verlassen.

Der Fürst teilt Bratianu mit, baß er beabsichtige, ihn als Ber= treter Rumäniens auf dem Kongresse nach Berlin zu senden, und des= halb musse fürs Erste jede Veränderung im Ministerium unterbleiben.

Die beutsche Marine hat einen schweren Berlust zu beklagen: Der "Große Kurfürst", das erst vor wenigen Tagen aus Wilhelmshaven aus= gelausene größte Schiff des Uebungsgeschwaders, ist im Kanal in der Nähe von Folkestone in den Grund gedohrt worden und zwar von einem anderen deutschen Panzerschiffe, dem "König Wilhelm", der auch arge Beschädigungen erlitten hat. Ganz Deutschland ist voll Trauer über dieses Unglück.

Baron v. Alvensleben wird vom Fürsten in längerer Aubienz emspfangen; er giebt seiner Meinung Ausbruck, daß die Rumanen burch ihre Truppenaufstellungen die Russen provozieren.

Cogalniceanu hat die Bertreter Rumäniens im Auslande angewiesen, offiziell und offiziös darauf aufmerksam zu machen, daß es in Donau-Bulgarien außer Griechen und Bulgaren auch eine bedeutende Anzahl von kompakt zusammensizenden Rumänen gebe', von Widin dis zu Küstendsche am Schwarzen Meere; diese rumänische Bevölkerung, die bei Widin und besonders dei Silistria und in der Dobrudscha sogar tief ins Innere des Landes eindringe, werde heute von den Bulgaren mehr bedrückt, als je zuvor von den Türken: ihre Schulen und Kirchen würden geschlossen, ihre Sprache verfolgt!

Auf Kreta hat die Nationalversammlung alle türkischen Borschläge abgelehnt und besteht barauf mit Griechenland vereinigt zu werden.

Auch die Albanesen beginnen sich zu rühren; sie wollen von ben Ansprüchen Montenegros nichts wissen, sondern haben in der Hoffnung auf eigene nationale Selbständigkeit ein Komitee zur Verteidigung ihrer nationalen Rechte gegründet.

20. Mai/1. Juni. Graf Andrassy hat auf eine neue Anfrage in den Delegationen geantwortet, daß Desterreich=Ungarn auch mit den Wassen für seine auf dem Kongreß zu stellenden Forderungen einstehen würde. — Seitdem ist an der Bewilligung des 60-Millionenkredits nicht mehr zu zweiseln.

Die englische Zeitung "Globe" hat gestern bas burch ben Grafen Schuwalow vermittelte Abkommen zwischen England und Rugland ver-

öffentlicht. Augenscheinlich liegt eine große Indiskretion vor! — Dem Globe zufolge beziehen sich die russischen Abmachungen hauptsächlich auf folgende Punkte: Bulgarien soll in zwei Provinzen geteilt werden, Nords und Süds-Bulgarien; letzteres darf aber nicht bis ans Aegeische Meer reichen; dafür duldet dann England, daß Außland Besserabien und Batum nimmt, ohne daß es jedoch sonst die Grenze in Asien weiter ostwärts verrückt. Die internationalen Bestimmungen über die Donau sollen im Kongreß diskutiert werden.

21. Mai / 2. Juni (ber Feiertag Konstantin und Helene). Fürst Karl besucht ben Gottesbienst in ber Metropolie.

Abends übersendet Baron v. Alvensleben eine Depesche mit fols gendem entsetlichen Inhalt:

"Aus Berlin vom 2. Juni, 5 Uhr 40 nachmittags.

"Abermals Attentat auf Seine Majestät verübt! Als Kaiser Unter ben Linden vorbeifuhr, wurde aus einem Hause mit doppelläufiger Büchse auf ihn geschossen und babei am Oberarm und Wange durch Schrotstörner und Posten verwundet, anscheinend nicht gefährlich. Als Mörder wird nach vorläufigen Ermittelungen ein gewisser Nobiling bezeichnet; berselbe ist ergriffen, nachdem er eine ihn versolgende Person schwer verswundet."

Das Fürstenpaar telegraphiert sofort aus Cotroceni:

"An Seine Majestät ben Deutschen Raiser.

"Es fehlen uns die Worte, um unserer Bestürzung und unserem Schmerze Ausdruck zu geben über die verruchte That, die Eurer Majestät teures Leben von neuem bedroht hat. Wir danken Gott, daß die Berwundung nicht ernst ist, und hoffen, daß das sichere Gefühl, von der tiefen Liebe vieler Millionen getragen zu sein, Eurer Majestät über die Bitterkeit dieser Stunden hinweghelsen wird."

Und bem Baron v. Alvensleben antwortet ber Fürft:

"Bon tiefstem Herzweh erfüllt über namenlose That, banke ich Ihnen bestens für die sofortige Mitteilung. Wir beten zu Gott, daß keine ernsten Folgen eintreten mögen."

22. Mai/3. Juni. Es läuft die Nachricht ein, daß nun endlich die Einladungen nach Berlin zum Kongreß auf den 13. Juni an die Großmächte ergangen sind! Als Zwed des Kongresses wird die Diskussion der Stipulationen des Vertrages von San Stefano bezeichnet, und die Einladung schließt mit folgender Formel: "Indem die deutsche Regierung diese Einladung an die . . Regierung richtet, nimmt dieselbe an, daß die . . Regierung, indem sie die Einladung annimmt, darein willigt, die freie Diskussion des gesamten Vertrages von San Stefano zuzulassen,

und daß dieselbe bereit ist, daran teilzunehmen, wenn alle bazu einge- labenen Mächte baran teilnehmen."

Der Fürst bespricht sich mit Cogalniceanu über die von Rumanien dem Kongresse gegenüber einzunehmende Haltung. Als Cogalniceanu hierbei den Bunsch zu erkennen giebt, daß auch er nach Berlin zum Konsgresse gesendet werden möge, erwidert der Fürst, daß seiner Ansicht nach Rumanien am besten durch den Ministerpräsidenten und den Minister des Aeußern (also Bratianu und Cogalniceanu) vertreten werde.

Die deutsche Kaiserin telegraphiert dem Fürstenpaare, daß ber Kaiser "vielsach verwundet", aber keine Gefahr vorhanden sei.

Baron Alvensleben übersendet dem Fürsten folgende amtliche Depesche:

"Berlin, 3. Juni, 1 Uhr 15 nachmittags.

"Deutscher Generalkonful, Bukareft.

"Seine Majestät sind durch 30 Schrotkörner in Wange, beiben Armen, Kopf und Rücken verwundet; 18 hatten Helm getroffen. Schmerzen gestern groß; keine Wunde unmittelbar gefährlich.

"Seine Majestät waren stets bei vollem Bewußtsein und ruhig, haben die Nacht gottlob ruhig geschlafen; heutiges Befinden im ganzen befriedigend.

"Rronprinz und Rronprinzessin werden heute zurückerwartet.

"Der Mörber schwer verwundet durch versuchten Selbstmord; acht= barer Familie und gebildeten Ständen angehörig, hatte Beziehungen zu ber sozialdemokratischen Partei. Berbrechen augenscheinlich langer Hand vorbereitet."

23. Mai / 4. Juni. Guillour wird vom Fürsten empfangen und erklärt sich bereit, den Ausbau der Bahn PlojeschtisPredeal zu übers nehmen und in kürzester Zeit fertigzustellen. — Das Ministerium zieht die Entscheidung hin.

Calinberu hat aus Berlin über die Frage des Sisenbahnrücklaufs berichtet, daß ihm die Chancen für das Projekt des Ministeriums nicht günstig zu stehen schienen, vor allem weil man die Unterhandlungen mit Banken zweiten Ranges angeknüpft habe, statt mit der mächtigen Finanzgruppe Hansemann und Bleichröber, welche beide doch von jeher dem Aufsichtsrat der Gesellschaft als leitende Mitglieder angehört hätten. Er empsehle dem Finanzminister noch abzuwarten und die Finanzkonvention vom 10./22. Mai noch nicht zu vollziehen. — Trothem hat Minister Campineanu gestern die Konvention unterschrieden.

25. Mai / 6. Juni. Aus Berlin trifft folgende amtliche Nachricht von heute, 1 Uhr 55 Minuten nachmittags, ein:

"Deutscher Generalkonful, Bufareft.

"Allerhöchstes Befinden im wesentlichen zufriedenstellend. Seine Rajestät haben, da wegen Verwundung unbedingte Ruhe und Enthaltung von Geschäften erforderlich, bis zur Genesung die Vertretung in oberer Leitung der Regierungsgeschäfte dem Kronprinzen übertragen. Seine Kaiserliche Hoheit hat die Geschäfte gestern übernommen."

26. Mai / 7. Juni. Die heutigen Nachrichten aus Berlin lauten: "Racht ziemlich gut. Allgemeinbefinden nach Bunsch." —

C. A. Rofetti bat bas Ministerium bes Innern übernommen.

Die Transaktion wegen der Bahn Plojeschti=Predeal, die dem Fürsten schon lange am Herzen liegt, wird heute der Kammer vorgelegt. Die russischen Truppen bewegen sich in der Richtung auf Titu, also über die abgemachte Demarkationslinie fort!

Der Fürst unterschreibt die offizielle Vollmacht für die Minister Bratianu und Cogalniceanu, nach der sie in Berlin auf dem Kongresse die Interessen ihres Landes zu vertreten haben werden.

Aller Augen find jetzt auf Berlin gerichtet, wo sich das Schicksal Europas entscheiden wird.

Da ber Fürst die Ueberzeugung gewonnen, daß keine Großmacht sich auf Rumäniens Seite stellen wird, und daß Bessarabien deshalb versloren ist, legt er Bratianu ans Herz, in Berlin eine direkte Verständisgung mit Gortschakow und Schuwalow anzubahnen; er hofft durch ein Entgegenkommen Rumäniens von Rußland eine bedeutend größere terristoriale Rompensation jenseits der Donau zu erlangen, vielleicht sogar die Linie Rustschukssung der noch mehr. Nachdem man monatelang mit allen Mitteln vergebens um Bessarabien gekämpst habe, müsse man nun, da es doch verloren sei, die Frage ausschließlich vom praktischen Standpunkte aus ansassen und versuchen, dem Lande eine möglichst große Entschäung zu verschaffen.

Cogalniceanu teilt diese Ansicht des Fürsten vollkommen, während Bratianu sich auf das Prinzip versteift: Europa habe im Pariser Berstrage dieses Stück Bessarabien an Rumänien gegeben, folglich habe wiederum nur Europa darüber zu entscheiden; Rumänien aber müsse seine Pflicht, wie bisher, weiter erfüllen und mit allen Waffen für die Aufrechterhaltung seines Besitztandes kämpfen.

C. A. Rosetti, ber vom englischen Vertreter White beeinflußt wird — und bieser stellt immer noch Krieg in Aussicht und vertröstet dann auf Englands Hülfe — stellt sich auf Bratianus Seite und meint: das freis willige Aufgeben eines Territoriums könne für später nur nachteilige Folgen haben; wenn Rumänien sich einmal auf einen Tausch eingelassen

habe, könne man ihm einen solchen für einen Distrikt nach dem anderen vorschlagen, so daß es schließlich ganz über die Donau gedrängt werden mürde!

Der Fürst läßt sich aber an seiner Auffassung nicht irre machen. 27. Mai / 8. Juni. Aus Berlin trifft an den deutschen General= konsul in Bukarest folgendes Telegramm ein:

"Allerhöchstes Befinden fortbauernd befriedigend. Kräfte zuneh-

Der Landwirtschaftsminister Aurelian, ber sein Portefeuille feit vorigem August inne bat, giebt seine Demission.

Cogalniceanu hat schon vor einigen Tagen angesichts des Kongreßzusammentritts die rumänischen Agenten in einer Zirkulardepesche aufgefordert, alle Argumente aufzubieten, um die Zulassung Rumäniens zum Kongreß zu erwirken. Liteanu meldet aus Berlin, daß er gegründete Hossinung für Rumäniens Zulassung hege. Callimati-Catargiu telegraphiert aus London, daß seine Anwesenheit dort überstüssig geworden; das englische Kadinett habe sich mit dem Grasen Schuwalow augenscheinlich schon über Rumäniens Zukunst verständigt. Und auf die Forderung Rumäniens, eigene Delegierte auf den Kongreß zu senden, habe Lord Salisdury geantwortet: im Prinzip erhebe er keinen Einspruch, könne jedoch auch keine bestimmte Meinung darüber äußern, ehe der Kongreß selber sich ausgesprochen habe. Ueber die bestarabische Frage laute sein Bescheid ähnlich, und in Bezug auf die militärischen Maßnahmen Rußlands will Lord Salisdury versuchen, seinen Sinsluß auf die russische Regierung auszuüben!

Als dem Fürsten abends telegraphisch gemeldet wird, daß die Russen gegen Titu und den Argesch vorgehen, läßt er augenblicklich den Ariegsminister rusen und besiehlt ihm, sofort bei General Drenteln hiergegen zu protestieren. Dieser erklärt, daß jene Meldung auf einem Misversständnis beruhen müsse; er werde die Sache aber untersuchen. Seinersseits müsse er jedoch darauf ausmerksam machen, daß in den rumänischen Truppenausstellungen eine Bedrohung der russischen Stappenslinie liege.

28. Mai / 9. Juni. In der Metropolie findet heute ein Tedeum für die Errettung des deutschen Kaisers statt; derselbe ist jetzt außer jeder Gefahr. Auch in Rumänien ist die Teilnahme wirklich allgemein und berzlich und hat sich nicht nur auf die offizielle Welt beschränkt.

29. Mai / 10. Juni. Bratianu, ber bereits in Berlin angekommen ist, telegraphiert, daß nach ben Versprechungen, die man ihm dort gemacht hat, Deutschland Rumanien auf das freundschaftlichste zu unter-

ftüten gebenke, so daß Rumanien in der Lage sein wurde, auf dem Kongresse gehört zu werden und seine Interessen selber zu vertreten.

- 31. Mai/12. Juni. Der Fürst begiebt sich in die Militarschule, bie er bis in die Sinzelheiten inspiziert. Nachmittags fährt er auf ben großen Pfingstmarkt, Moschi, ber trot Staub und Site sehr besucht ift.
- 1./13. Juni. Das Fürstenpaar brückt telegraphisch seine Teilnahme an der schweren Erkrankung der Kaiserin von Rußland und seine besten Bunsche für ihre Wiederherstellung aus.

In Berlin wird heute ber Kongreß eröffnet. Der Fürst macht sich wenig Hoffnung für die Erhaltung Bessarbiens.

Die Türkei ist auf dem Kongresse durch Karatheodori Pascha, Meshemet Ali und Sadullah Bey vertreten; Rußland durch den Fürsten Gortschakow, Graf Peter Schuwalow und v. Dubril; Desterreich-Ungarn durch Graf Andrassy, Graf Karolyi und Baron Haymerle; Italien durch die Grafen Corti und de Launay; Frankreich durch Waddington und Graf St. Vallier; England durch Lord Beaconssield, Marquis of Salisbury und Lord Odo Russel; Deutschland durch den Fürsten Bismarck, v. Bülow und den Fürsten Hohenlohe. Den Vorsit führt Fürst Vissmarck. Da die Rangordnung der einzelnen Staaten, wie bereits auf dem Wiener Kongreß, sich nach dem Alphabet der französischen Ländernamen richtet, nimmt Deutschland (Allemagne) die erste Stelle ein.

Geftern ift König Georg V. von Hannover in Paris geftorben.

2./14. Juni. Raiser Alexander antwortet dem Fürstenpaare aus Jarsfoë-Selo: Mes remerciements les plus sincères pour l'intérêt que vous témoignez à nos inquiétudes. Depuis trois jours l'Impératrice se sent un peu mieux et le médecin donne donne spoir pour Son rétablissement.

Gerade heute treffen aus Petersburg auch die Infignien des Roten Kreuzes ein, das die Kaiferin der Fürstin verliehen hat für die Pflege der Berwundeten.

Bratianu schickt telegraphisch seine Einbrude aus Berlin: ber Konsgreß strebe à tout prix ben Frieden an und werde sich augenscheinlich wenig ober gar nicht mit den Interessen der kleinen Staaten beschäftigen.

Fürst Karl empfängt ben Baron Stuart, ber ihm die Hoffnung ausspricht, daß Rumanien sich noch direkt mit Außland wegen Bessarabiens verständigen würde; der Fürst entgegnet ihm, daß über diese Ansgelegenheit die Entscheidung in Berlin fallen werde.

Als auch Baron Stuart wie General Drenteln Bebenken über bie rumänischen Truppenaufstellungen äußert, betont der Fürst deren absolut befensiven Charakter.

- Am 1./13. Juni ist das erste rumänische Papiergeld ausgegeben worden, nachdem nicht nur die öffentliche Meinung, sondern auch die einsichtigeren Kreise sich lange dagegen gesträubt hatten. Die Opposition hält das Papiergeld für den Ruin des Staates. Und doch stehen die Finanzen gut, weil die Erträgnisse der Eisenbahnen und Zölle den Vorzanschlag weit überschritten haben.
- 3./15. Juni. Fürst Karl empfängt heute seierlich im Stadtpalais ben italienischen Generalkonsul, Baron Fava, der ihm im Auftrage des Königs Umberto die Kette des Annunciatenordens überreicht. Dieselbe ist von dem Gesandtschaftssekretär Ristori aus Italien hergebracht worden, eine Ausmerksamkeit, durch die König Umberto gerade in diesem Augensblicke seine besondere Sympathie für Fürst und Volk von Rumänien hat bekunden wollen.
- 4./16. Juni. Pfingstfest. Der Globe, ber bie erste Nachricht über bas vom Grafen Schumalow abgeschlossene Uebereinkommen zwischen England und Rußland veröffentlicht hat, bringt jest auch bessen Wortlaut.
  - § 11 betrifft bie Abtretung Beffarabiens.
- 5./17. Juni. Die rumänischen Kammern haben sich für die Pfingst= woche vertagt.
- In Berlin entwickeln sich die Angelegenheiten nicht gerade günstig für Rumänien. Bratianu telegraphiert, Zwiedeneck habe dem Grafen Andrassy berichtet, daß Fürst Karl ihm gegenüber die Aeußerung gethan habe, Rumänien würde sich dem Botum des Kongresses fügen. Der Fürst antwortet Bratianu sogleich, er möge Andrassy sagen, daß Fürst Karl sich in dieser Frage nur von dem Interesse seines Landes leiten lasse.
- 6./18. Juni. Auch C. A. Rosetti, ber bisher immer noch an die Erhaltung Besfarabiens glaubte, hält es jett für verloren und hegt nicht einmal Hoffnung auf Zulassung ber rumänischen Delegierten zum Bersliner Kongresse.
- 8./20. Juni. In Dresben wird heute die filberne Hochzeit des sächsischen Königspaares gefeiert. Aus Berlin sind keine Nachrichten einzgegangen. Die Lage ist sehr unerquicklich; wenn der Fürst sich auch fast gar keine Hoffnungen gemacht hat, so würde er jetzt selbst eine ungünstige Entscheidung dieser Spannung fast vorziehen.

Die Pforte will, wie aus Konstantinopel berichtet wirb, auf bem Kongreß für die rumänische Unabhängigkeit und für die Zulassung ber rumänischen Delegierten ihre Stimme erheben.

An Stelle bes erkrankten Generals Drenteln ist General Tscherkassow heute beim Fürsten. Er sagt, daß man in Petersburg über die von den rumänischen Truppen eingenommenen Stellungen beunruhigt sei und beshalb bas ruffische Kontingent in Rumänien noch verstärken wolle. Der Fürst betont von neuem ben befensiven Charakter seiner Raßregeln, die lediglich erfolgt seien, um einer eventuellen Entwaffnung vorzubeugen.

Der Rurft ichreibt feinem Bater:

"Nach meiner Rückehr von einer fast breiwöchentlichen Tournee in ben westlich von Bukarest gelegenen Distrikten war ich mit Geschäften so sehr überhäuft, daß ich keinen ruhigen Augenblick sinden konnte, Dir einen längeren Brief zu schreiben. Seit vierzehn Tagen wohnen wir in Cotroceni, wo wir das herrliche Frühjahr recht genießen konnten; jetzt ist aber die hitze so unerträglich geworden, daß wir uns nach der frischen Gebirgsluft sehnen. Ich hoffe Ende dieser Woche mich frei machen zu können, um Elisabeth nach Sinaja zu begleiten.

"Mein Aufenthalt bort wird wohl häufige Unterbrechungen erleiben, ba meine Anwesenheit in Bukarest bringend gewünscht wird; in ben sahlreichen, zum Teil unvermeiblichen Ronflitten werbe ftets ich als Schiedsrichter angegangen. Bor einigen Tagen hatte es leicht zu einem bebenklichen Busammenftog tommen konnen, wenn ich nicht sofort ein= gefcritten ware: bie ruffischen Truppen waren nämlich westlich von Butareft fo weit vorgebrungen, daß fie unfere Linien burchbrochen hatten; sowie biefer Kall zu meiner Renntnis gebracht mar, schickte ich ben General Cernat jum General Drenteln mit bem Auftrag, ihm in meinem Ramen zu erklären, bag, wenn bie ruffifchen Truppen nicht wieber hinter ihre Demarkationslinie gurudgingen, ich zu meiner Armee abreifen und bie Berantwortung für einen eventuellen Busammenftog bem ruffischen Rommando zuschieben mußte! - Infolge biefer Ertlärung murben bie Truppen um 15 Rilometer gurudverlegt, mit ber Berficherung, baß fie bort stehen bleiben murben. Am folgenden Tage erschien ber General Tichertaffow an Stelle bes erfrankten Drenteln, um mir ju erklären, baß jenes Bordringen über bie Linie hinaus auf einem Migverftandniffe beruhte, und ber ftrenge Befehl erlaffen worden fei, jeden Konflikt zu Auch Baron Stuart hatte eine Aubienz erbeten, um mir fein Bebauern über bas Vorgefallene auszubruden, ermähnte aber babei, daß unfere Truppenaufftellung von bem ruffischen Obertommando mit ber größten Aufmerksamkeit beobachtet werbe. Ich erklärte ihm, daß bies bie Folge ber ruffifchen Besetzung ber Umgegend von Butarest fei, bie uns um fo größeres Migtrauen einflöße, als bie Drohung mit Ent= waffnung noch frifch in unserem Gebächtniffe fei. Als er bann zugab: C'est un mot malheureux qui n'aurait jamais dû être prononcé, unb es fei zu munichen, bag jebes Miftrauen fcminben moge, erwiderte ich,

bas sei auch mein sehnlichster Wunsch, bessen Erfüllung aber von Ruß- land abhänge! — und kam sodann auf Bessarbien zu sprechen: man solle auf bessen Retrocession nicht weiter bestehen, da ich glaube, bie Freundschaft eines ganzen Bolkes habe mehr Wert als ein Stück Landes! —

"Mit großer Spannung und nicht geringer Sorge sehen wir ben Entschließungen des Kongresses entgegen: wenn ein Frieden à tout prix zu stande kommen soll, so giebt dies einen faulen Frieden, der nicht lange vorhalten wird; wir würden die ersten sein, die in diesem Falle geopfert würden. Bessardien ist ein bequemer Friedenspreis, der den Großmächten nichts koset, und an dem Außland mehr hält als an den meisten der im letzten Feldzuge errungenen Borteile.

"Meine Minister, die ich nach Berlin geschickt, haben dort einen schweren Stand, um so mehr, als ihre Stellung dem Kongresse gegenüber noch nicht geregelt ist; wir hoffen aber, daß wir nach Anerkennung unserer Unabhängigkeit unsere Rechte und Interessen vor dem europäischen Areopag vertreten werden können. Die deutsche Regierung ist uns nicht sehr günstig gestimmt, ihr liegt vor allem am Herzen, Rußland zufrieden zu stellen.

"Die Teilnahme für ben allverehrten Kaiser war hier in ben Regierungskreisen, in den Kammern und in der ganzen Bevölkerung eine in jeder Weise herzliche, und die beiden schändlichen Attentate wurden in den schärssten Ausdrücken verdammt. Man kann sich aber auch kein abscheulicheres Verbrechen vorstellen als einen Mordversuch auf ein ehrewürdiges Staatsoberhaupt, das mit so seltener Pflichttreue Deutschland zur Einheit und zu ungeahnter Größe geführt hat. Solche Versirrungen wersen ein trübes Licht auf die sozialen Zustände Deutschlands und ehnen nur der Reaktion den Weg. Unlängst schrieb ich dem Kronprinzen, daß ich in vollem Maße fühle, wie hart es für ihn sei, in einem solchen Augenblicke und unter solchen Umständen die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, und daß es nicht leicht sein würde, den Mittelweg zu sinden, um den Extremen zu steuern.

"Mit der Auflösung des Reichstages hat man sich, nach meiner Ansicht, zu sehr beeilt; man hätte ihn noch einmal über die Maßregeln gegen den Sozialismus befragen und die liberale Partei auffordern sollen, gegen letzteren Stellung zu nehmen. . . .

"Meine Reise durch die Kleine Walachei 2c. glich einem Triumphzuge; die Armee empfing mich mit unbeschreiblichem Enthusiasmus, und die Jugend fand ich wie elektristert. Alle Schulen mit ihren Lehrern an ber Spike empfingen mich mit patriotischen Liebern und Gedichten, und die Stadt= und Landbevölkerung jubelte mir zu, namentlich die letztere,

da der rumänische Bauer in dem Türken seinen Erbseind sah, von dem er heute befreit ist. — Meine Armee sieht vortrefflich aus, hat eine schöne Haltung und ist gut einexerziert; dank den Kammern, die alle Gelder einstimmig votieren, sind die Truppen neu bekleidet, und die ganze Arzillerie mit ihren Fahrzeugen ist vollständig bespannt. Sollten die Anzirengungen des Kongresses scheitern, so würde meine Armee ein wichtiger Faktor werden, um den man sich bewerben würde.

"Bei meinem Besuche in Bulgarien murben mir viele Ovationen ju teil: in Wibin fuchten mir Ruffen. Bulgaren und Türken einen moglichft glanzenden Empfang zu bereiten: es mar ein bochft malerisches Bilb, als ich in diefer alten Donaufestung, in ber meine fiegreichen Truppen eingezogen maren, landete, und all die Nationalitäten bie in ibren farbenreichen Roftumen am Hafenplat aufgestellt maren, mich mit donnernden hurras empfingen. Die Salutschuffe von Calafat, Die biesmal von russischen Geschüßen erwidert wurden, erinnerten mich an die intereffante Zeit im vorigen Sahre, wo die rumanischen Bomben über die Donau flogen, um die türfischen Ranonen gum Schweigen gu bringen. Die Stadt, die von bem Bombarbement nicht allzusehr zu leiben gehabt, batte ihren ichonften Schmud angelegt, alle Saufer maren mit rumani= iden, ruffischen, türkischen und bulgarischen Rabnchen geschmückt, und die Strafen mit Blumen beftreut. Nachdem ich bie verschiebenen Reben angehört und die aufaestellten ruffischen Truppen besichtigt hatte, begab ich mich nach bem Schlachtfelbe von Smrban, wo meine Truppen einen glanzenden Sieg erfochten hatten, und legte einen Kranz auf ben großen Grabhügel ber gefallenen tapferen Rumanen (etwa 180 an ber Rahl) nieber. Im fünftigen Jahre laffe ich bort ein Monument errichten. In Artscher: und Lom-Balanka sowie in Rahoma murde ich von der Bevölke: rung ebenfalls als Befreier auf das berglichste empfangen; in Rahowa beritt ich bei glühender Sipe seche Stunden lang bas ausgedehnte Schlacht= ield, wo wir viele Graber haben, die von ben (famtlich ber rumanischen Sprache fundigen) Bulgaren mit Sorgfalt und Liebe gepflegt werben.

"Borgestern empfing ich ben italienischen Vertreter, der mir in seierlicher Audienz das Collier des Annunciatenordens überreichte, das ein Botschaftssekretär hierhergebracht; gestern gab ich zu Shren der italiemischen Mission ein großes Diner. Italien und sein König haben uns in letter Zeit zahlreiche Beweise ihrer aufrichtigen Sympathie gegeben!

"Wir befürchten, daß wir in diesem Jahre kaum ins Ausland kommen werden, benn mit den Russen im Lande kann ich schwer von hier fort. Unsere Sehnsucht nach Such, nach der lieben Heimat ist ganz unbeschreiblich! Jeder Gurer Briefe ist uns ein Trost." —

9./21. Juni. Die Angelegenheit der Predealer Sisenbahn ist von neuem vor die Kammer gebracht worden, aber Campineanu berichtet dem Fürsten, daß Guilloux unter den Abgeordneten viele Gegner habe, und die Erteilung der Konzession an ihn noch durchaus nicht sicher sei.

Die Kammer hat 15 Millionen votiert, um den Lauf der Dimbo= vipa durch Bukarest zu kanalisieren und die Stadt zugleich mit Trink= wasser zu versorgen.

- 10./22. Juni. Roch immer keine Nachrichten aus Berlin! Der Konareß halt fast täalich Situngen ab.
- 11.,23. Juni. Endlich kommt eine Nachricht aus Berlin an: Braztianu telegraphiert, daß Bessarbien verloren sei, und fragt zugleich an, ob es nicht besser wäre, wenn Rumänien sich auf eine Transaktion mit Rußland einließe?

Obwohl der Fürst befürchtet, daß es hierfür jett zu spät sei, legt er die Frage dem Ministerrat vor; dieser ist der Ansicht, daß die Entsscheidung dem Kongreß zu überlassen sei.

Infolge einer Melbung aus Berlin schiebt Fürst Karl die Ueber- fiebelung nach Sinaja, die auf morgen festgefest worben, noch auf.

General Cernat melbet, daß gegen eine Räuberbande, die im Gebirge bei Breaza ihr Wesen getrieben, militärische Maßregeln getroffen worden sind. — Es ist eine natürliche Folge des Krieges, daß manche unlautere Elemente ins Land gekommen sind, die hin und wieder die öffentliche Sicherheit gefährden und in diesem Falle sich sogar zur Räuberbande zusammengethan haben, was sonst schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Rumänien vorgekommen ist.

Erbprinz Leopold von Hohenzollern ist auf turze Zeit in Berlin gewesen und hat Bratianu und Cogalniceanu empfangen. Er hat ihnen gesagt, daß ganz Europa die edle und stolze Haltung Rumäniens billige, daß aber nach der Besten Meinung der Widerstand des Landes nicht so weit gehen dürse, daß es mit den Wassen in der Hand sich den Entsichlüssen der Mächte widersete.

Bei Malmaison, unmittelbar vor den Thoren Bukarests, ist das größte der russischen Magazine, das Borräte im Werte von sast einer Million barg, in Flammen aufgegangen. Erst nach Tagessrist gelingt es, der Feuersbrunst Herr zu werden. Die öffentliche Meinung bringt ihren Ausbruch mit der demnächst daselbst bevorstehenden Untersuchung wegen vorgekommener Unterschleife in ursächlichen Zusammenhang, indem mehreren Lieferanten ein großes Interesse an der Vernichtung dieses Magazines zugetraut wird. — Sofort nach Ausbruch des Feuers war

bie ganze Feuerwehr aufgeboten worden, um die nahe Malmaisonkaserne und die rumänischen Depots zu schützen, was bei der ungeheuren, von dem Flammenmeer ausgestrahlten Sitze keine leichte Sache war. Fürst und Fürstin verfolgten vom Balkon des Schlosses Cotroceni aus den Berlauf des Brandes, und dem herbeigerufenen General Drenteln verschehlte der Fürst nicht seinen Verdacht böswilliger Brandstiftung, der sich auf das zeitliche Zusammensallen der Feuersbrunst mit der Ankunst des zur Inspektion hergesandten Generals Olsuwiew stütze.

General Drenteln sagte strenge Untersuchung bes Vorfalles zu und sprach seinen Dank aus für bas schnelle Eingreifen ber rumänischen Feuerwehr.

Campineanu, interimistischer Minister bes Aeußern, und Jean Calinderu, der soeben aus Berlin angekommen ist, sind beim Fürsten. Calinderu hat sich mehr als einen Monat in Berlin aufgehalten, um die Frage des Rückauss der Sisenbahnen vom juridischen Standpunkte zu studieren: Er hat gefunden, daß das deutsche Handelsrecht demselben nicht entgegensteht. Er berichtet ferner, daß er auch Bratianu dort gesehen und derselbe äußerst niedergeschlagen sei. Auch Calinderu ist entschieden gegen eine Transaktion Rumäniens mit Rußland, in Bezug auf den ihm vorgeschlagenen Tausch.

Gegen Abend fährt ber Fürst mit der Fürstin nach der Brandstätte, wo noch immer eine gewaltige Hitze herrscht. Das ganze aus Holz gesbaute Magazin ist mit seinem Inhalt ein Raub der Flammen geworden; doch hat bereits die Untersuchung einiger geretteter Mehlfäcke ergeben, daß dieselben mehr Sand als Mehl enthielten, es sind also jedenfalls grobe Betrügereien vorgekommen.

Die rumänischen Delegierten in Berlin haben heute bem Fürsten Bismarc, als Präsidenten bes Kongresses, ein Memoire übersandt und dabei von neuem der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß kein Entschluß über Rumänien gesaßt werden würde, ehe man sie gehört hätte.

13./25. Juni. Campineanu hat heute einen am 9./21. Juni versfasten Bericht Cogalniceanus erhalten: Cogalniceanu und Bratianu haben allen Mitgliedern des Kongresses ihren Besuch abgestattet und mit sämtslichen, außer den Bertretern Englands, längere Unterredungen gepslogen. Ueberall hat man ihnen Sympathien entgegengebracht, aber eben nur platonische Sympathie. Waddington hat sich auf das Terrain der Thatslachen begeben, indem er ihnen riet, sich keinen unmöglichen Hossungen mehr hinzugeben: Bestarabien sei für Rumänien verloren! Der Kongress hat disher drei Sitzungen abgehalten; die rumänischen Delegierten haben auf ihre offizielle Bitte um Zulassung noch keine Untwort erhalten, wähs

rend in Bezug auf Griechenland der Kongreß beschlossen haben soll: La Grèce sera entendue, mais pas écoutée.

Der Kronprinz hat die Herren zwar empfangen, ihnen aber erklärt, daß seine neue Stellung als Vertreter seines kaiserlichen Vaters ihn nötige, über ben Meinungen zu stehen.

Trot bes vom "Globe" veröffentlichten russischen Abkommens find die Schwierigkeiten auf dem Kongresse nicht beseitigt; freilich dringt über die Resultate der Berhandlungen nichts in die Deffentlichkeit, und nur dies eine scheint sicher zu sein, daß man sich über die Zweiteilung Bulgariens geeinigt hat: diessseits des Balkans das autonome Fürstenstum Bulgarien, jenseits die mit ziemlich großer Berwaltungsautonomie ausgestattete Provinz Ostrumelien.

Rußland bringt barauf, daß die Hafenstadt Barna zum Fürstentum Bulgarien geschlagen werbe, während England, Desterreich und die Pforte sie der Provinz Ostrumelien, d. h. dem türkischen Reiche bewahren wollen.

Fürst Bismard, treu der selbstgemählten Rolle des "ehrlichen Maklers", sucht überall auszugleichen.

Eines ist gewiß: alle Mächte wünschen gleich sehr ben Frieden, Deutschland schon, um den Sozialismus bekämpfen zu können. Frieden wird also geschaffen werden, aber auf Rosten der kleinen Staaten, vor allem Rumäniens.

Das von ben beiben rumänischen Delegierten gestern bem Kongresse übersandte Memoire gipfelt in folgenden fünf Forderungen:

- 1. Kein Teil seines Territoriums barf vom rumanischen Staate losgelöst werben.
- 2. Rumanien foll ben ruffifchen Armeen nicht als Durchzugsstraße bienen.
- 3. Das Fürstentum nimmt infolge seiner Jahrhunderte alten Rechte wiederum Besitz von den Donauinfeln und smündungen, einschließlich ber Schlangeninfel.
- 4. Rumänien erhält nach bem Verhältnis der von ihm ins Feld gestellten Streitkräfte eine Entschädigung in möglichst entsprechender Form.
- 5. Die Unabhängigkeit Rumaniens wird feierlich anerkannt, fein Gebiet für neutral erklart.
- 14./26. Juni. Fürst Karl begiebt sich mit der Fürstin nach Sinaja. Alle Minister begleiten sie die Floreschti, wo die Eisenbahn verlassen und die Wagen bestiegen werden. Wegen der Räuberbanden, welche die Straße Plojeschti=Predeal unsicher machen vor acht Tagen ist die Diligence überfallen worden eskortiert sie eine Schwadron der 3. Ralazraschen, was der Fahrt ein ganz besonderes Gepräge verleiht. Speziell

die Fürstin hat ihre Freude an der romantischen Idee, daß unfern Räuber hausen könnten. Leider beginnt es zu regnen, noch ehe Sinaja erreicht ist.

Hier ist eine Compagnie bes 1. Jägerbataillons aufgestellt, die der Fürst inspiziert, nachdem er die Kirche besucht hat.

Bohnung nehmen die Herrschaften wiederum in den bescheidenen Klosterzellen, denn das Forsthaus im Peleschthal, zu dem sie gleich einen Spaziergang unternehmen, kann noch nicht bezogen werden. Der Schloßbau ist seit lange eingestellt, der Bauplat schon von Gras überswuchert.

Luft und Umgebung wirken sogleich wohlthätig auf bas Fürstenspaar ein, welches froh ist, sich in der herrlichen Gegend, an die sich so viele Erinnerungen knüpfen, wiederum einige Zeit ausruhen ju können.

15./27. Juni. Cogalniceanu telegraphiert, daß der Kongreß gestern die bulgarische Frage erledigt hat, Rußland ist in allen Punkten durchzgedrungen: das Fürstentum Bulgarien erhält Barna und Sosia, so daß das Recht der Pforte, die Balkanübergänge zu befestigen, rein illusorisch ist. — Morgen wird der Kongreß sich mit Serbien und Montenegro, d. h. der österreichischen Interessensphäre, beschäftigen; man will Desterzeich den Weg nach Saloniki freigeben mit der Schutherrschaft über Bosnien und die Herzegowina. Darauf wird die Amputation Rumäniens ersolgen, die schon beschlossene Sache ist.

16./28. Juni. Cogalniceanu telegraphiert, daß das Fürstentum Bulgarien innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren die transbalkanische Hälfte, die vom Kongreß Ostrumelien getauft worden, absorbiert haben werde. — Mit Herrn v. Bülow haben Cogalniceanu und Bratianu eine neue Unterredung gehabt; der deutsche Staatsmann hat auf ihre Frage, ob sie auf Deutschlands Wohlwollen zählen könnten, erwidert, daß Rumänien Deutschland leider räumlich zu sern liege, und daß leteteres sich darum nicht in die erste Linie stellen könne, um Rumänien in der bestarabischen Frage zu verteidigen. Daraus entnimmt Cogalniceanu, daß nur Italien und Frankreich für das Verbleiben Bestarabiens bei Rumänien ein Wort einlegen würden.

17./29. Juni. In Sinaja ist das Wetter bisher wenig günstig gewesen, und der Regen hat kaum ausgeset; trotdem unternimmt das Kurstenpaar täglich größere Spaziergänge. Heute abend ist Dem. Braztianu aus Konstantinopel in Sinaja eingetroffen. Er berichtet, daß er von den türkischen Staatsmännern gut aufgenommen worden ist und auch eine Audienz beim Sultan gehabt hat; letzterer hat die Hoffnung

ausgedrückt, daß die Beziehungen der Türkei zu Rumanien sich nur aunftiger gestalten wurden. —

Am 26. Juni ist plötlich die junge Königin Mercedes von Spanier verstorben, ein surchtbarer Schlag für den erst seit einigen Monaten mit ihr verheirateten König Alfons, der ihr in heißer Liebe zugethan war. Der Fürst hat dem Könige und den Eltern der Verstorbenen sosort seine warme Teilnahme telegraphisch ausgedrückt.

Fürft Karl Anton schreibt aus Krauchenwies vom 24. Juni:

"Die nächste Zukunft ist in schwarze Wolken gehüllt, und wenn auch sicher einmal die Sonne wieder strahlend über Rumänien aufgehen wird, so ist dies augenblicklich noch nicht der Fall. Es stehen Dir noch große Brüfungen bevor, denn der Kongreß ist nicht dazu angethan, dem Lande auch nur die leisesten Hoffnungen auf Sicherheit und Stabilität zu erfüllen. Der so frohlockend begrüßte Aufschwung Englands zu enersgischen Thaten im Interesse Europas erweist sich als Täuschung.

"Man wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß unter den Mächten, so lange sie sich von russischem Ginfluß noch nicht emanzipiert haben, eine vorübergehende Verständigung allein auf Rumäniens Kosten zu ermöglichen ist. . . .

"Leopold ist von Dresben aus nach Berlin gegangen; er wurde vom Kaiser empfangen und schrieb mir tief erschüttert über diesen Mosment: Der teure Kaiser ist sehr verändert, seine Stimme ganz schwach, die Hände sind ihm auf der Stuhllehne sest angeschnallt, den Kopf besbeckt ein Taffethäubchen, darüber noch ein Netz — geistig ist er aber frisch und wohlwollend und herzlich wie immer. Die Lebensgesahr ist gottlob beseitigt.

"Dem Kronprinzen ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt: er muß die Geschäfte im Sinne und Geiste seines Baters führen und sehr oft gegen seine innerste Ueberzeugung handeln!

"Leopold hat ganz kurz auch Herrn Bratianu gesehen, konnte mir aber Neues über diese Entrevue nicht mitteilen: es ist immer das alte Lied, die Retrocession Bessarbiens!

"Würde nur eine ber Mächte sich gegen die Retrocession erklären, so wäre bewaffneter Widerstand zu motivieren. Bist Du aber einmal von allen Mächten im Stich gelassen, und hast Du die Ueberzeugung gewonnen, daß Rumänien in dieser Frage ganz isoliert bleiben wird, so wäre es ein tollkühnes Wagnis, mit den Wassen in der Hand sich zu widersetzen. Rumänien, soeben hochgehoben in der Meinung Europas und getragen von den Sympathien aller Nationen, würde sofort von demselben Europa als Störenfried bezeichnet werden, wenn aus seiner

Haltung bie Fortsetzung bes Krieges, und sei es auch nur ein lokalisfierter ruffischerumänischer, entspränge. . . .

"Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat in jüngster Zeit einige sehr bemerkenswerte Artikel über die Gerechtigkeit der rumänischen Forderungen gebracht; überhaupt ist die Mehrzahl der deutschen Preßorgane in ein günstigeres Fahrwasser eingelenkt, während die offiziöse Berliner Journalistik weniger beachtet wird. —

"Wir sind seit dem 8. d. M. in Krauchenwies etabliert. Leider ist das Wetter, obgleich mild, immer regnerisch, und der Hauptreiz des Landlebens, der Aufenthalt im Freien, kommt wenig zur Geltung. Wir besinden uns wohl und verfolgen mit heißem Interesse die Entwickelung der Dinge. Ich din niemals um Dich besorgt, weil ich weiß, daß Du kalten Bluts und mit Ueberlegung zu handeln verstehst. Deine Mutter freilich urteilt immer nur mit mütterlichem Herzen, und von diesem Standpunkt aus begreise ich alle ihre Sorgen und Qualen und weiß sie auch redlich zu teilen.

"Leopolb und Antoinette waren acht Tage lang in Paris, wo sie mit Philipp und Marie, ebenso mit Tante Marie und Mary Monaco zusammentrasen. Bon bort ging Leopold allein nach Dresden u. s. w. Er wird morgen zurückerwartet. Neues von Belang weiß ich nicht mitzuteilen. Unser Sommer wird ziemlich still verlausen, denn die preußische und die badische Familie wird schwerlich reisen können. Daß Ihr abermals verhindert sein werdet, die Heimat wieder zu sehen, ist uns ein schwerer Herzenskummer! Ich begreise recht gut, daß, solange die Russen im Lande sind, Du dasselbe nicht verlassen kannst. . . ."

18./30. Juni. Abends spät trifft die entscheidende Depesche aus Berlin ein: Bratianu und Cogalniceanu melden, daß alle Mitglieder des Kongresses, zulet auch Graf Andrass, ihnen mitgeteilt haben, Bessarz bien sei verloren, und die Unabhängigkeit Rumäniens werde nach Unaslogie Serbiens auch nur anerkannt werden, wenn Rumänien sich verspslichte, konfessionelle Unterschiede nicht mehr zum Anlaß für politische und bürgerliche Ungleichheit zu nehmen, d. h. also unter der Bedingung, daß Rumänien auch seinen jüdischen Bewohnern die Staatsbürgerrechte verleihe!

Die Lage, welche ber Kongreß hierdurch Rumänien schafft, ist sehr ichwierig und ernst und schlimmer als vor bem siegreichen Kriege!

Botschafter Prinz Reuß ist im Begriff, seinen Bosten in Konstanstinopel zu verlassen und sich auf seinen neuen nach Wien zu begeben.

19. Juni / 1. Juli. C. A. Rosetti ersucht ben Fürsten im Namen bes Gesamtministeriums, nach Bukarest zu kommen, um ihren Entschließungen Ziel und Richtung zu geben.

Die Depeschen aus Berlin beweisen, daß Bratianu und Cogalniceanu die Lage für vollkommen verloren halten. Heute werden sie beibe vor dem Kongresse erscheinen dürfen, um mündlich die Interessen Rumäniens noch einmal darzulegen; es ist aber keine Hoffnung, daß sie persönlich etwas erreichen werden, da schon in den letzten Tagen die besinitiven Entschlüsse gefaßt zu sein scheinen.

Eine Berbalnote des Fürsten Bismard vom 30. Juni hatte die beiden rumänischen Delegierten davon in Kenntnis gesetzt, daß laut Kongreßbeschluß vom Bortage der Kongreß in seiner Sitzung am nächsten Montag (1. Juli) bereit sein werde, die Mitteilungen anzuhören, die sie im Namen ihrer Regierung zu machen hätten.

Die ganze Straße von Campina nach Predeal ist wegen der Räuberbanden jest vom 3. Kalaraschenregiment militärisch besetzt worden.

Bratianu hat an C. A. Rosetti über seine Berliner Eindrude gesschrieben, und bieser teilt dem Fürsten den Inhalt des vom 24. batierten Briefes mit:

"Nur Fürst Bismard hat mir, und zwar schon bei meiner ersten Berliner Reise, die Wahrheit gesagt, weil ihm im Interesse der leichteren Bewältigung seiner Aufgabe daran lag, daß wir ein direktes Uebereinstommen mit Rußland schlössen. Alle anderen hatten im Gegenteil ein Interesse daran, daß wir Schwierigkeiten machten; denn dadurch wurde Rußlands Lage unbequemer, und sie konnten ihm für sich selber Vorteile entreißen, wenn sie uns, wozu sie von vornherein entschlossen waren, opferten.

"Die Engländer hatten uns icon beim Londoner Prototoll gesopfert, wollten uns aber unfer Schickfal nicht wiffen laffen, ehe fie nicht alle ihre eigenen Bunfche befriedigt hatten!

"Andrassy, hat seit seiner Ankunft nichts anderes gethan als uns versichert, daß er für Bestarabien keinen Krieg anfinge, und daß wir uns lächerlich machten, wenn wir uns den Beschlüssen des Kongresses widerssetzen. Gestern habe ich ihn gebeten, mir klar zu sagen, ob wir Bestarabien verlieren müßten; er antwortete: Ja! Darauf fragte ich, ob wir das Heer auf Friedenssuß setzen sollen? Er sagte: Nein, denn man wisse noch nicht, was geschehen könne; auch Desterreich-Ungarn setze seine Rüstungen fort.

"Was für eine Sprache Gortschafow uns gegenüber führt, brauche ich nicht erft zu sagen.

"Babbington sagte uns: er sei vor allem ein praktischer Mann, und bas sollten wir auch sein, b. h. banach trachten, baß bie Entschäbis aung möglichst groß aussiele.

"Corti war fast rauh gegen uns, und erst gestern, nachdem man ihm einige Bemerkungen gemacht, war er etwas milber, nicht in Bersprechungen, nur in der Form seiner Rede.

"Bismard ift unumschränkter herr ber Situation. . . "

Bon ber Kammer berichtet C. A. Rosetti, daß eine Interpellation angekündigt sei; doch werde sie gemäßigt in der Form sein, und die darauf zu votierende Motion solle zuerst den Ministern zur Begutachtung vorgelegt werden.

Der Fürst giebt C. A. Rosetti zu bebenken, ob es nicht vorsichtiger ware, diese Interpellation noch aufzuschieben? —

General v. Werber in Berlin schreibt vom 2. Juni — also vor dem zweiten Attentate — dem Fürsten einen längeren Brief; er dankt demselben für all die Beweise seiner Güte und versichert ihm, daß er die in Bulgarien, in der Nähe des Fürsten verlebte Zeit nie vergessen und stets mit Interesse die weiteren Schicksale dieser "braven, guten Armee" verfolgen werbe.

Er fahrt bann fort: "Soffentlich wird es zu teinem neuen Ronflitte tommen, ber ja unabsehbares Unglud über Guropa bringen murbe; möchte ein dauernder Friede, ber fo viel wie möglich alle berechtigten Intereffen mahrt, geschloffen werben, bamit die Bölker fich ben Segnungen besselben hingeben, und die Regierungen fich die Sand reichen konnen. um ben gemeinsamen Reind, die Sozialbemofraten ober die Nibiliften wie man sie nun nennen will, die Tendenz ift ja diefelbe - zu be-Ich kam einige Tage nach bem schauberhaftesten Attentat, bas man fich benten tann, hier an; und fprach man in Betersburg von nichts als ber Saffulitich-Affaire, fo bier von jenem und von ben gur Befampfung biefer entarteten Menfchen zu treffenben Magregeln. mit so großer Majorität abgelehnte Regierungsvorlage war nach bem Urteil faft aller Leute feine gludliche Magregel, wenigstens nicht, wenn bie Regierung nicht entschlossen mar, ben Reichstag im Falle ber Ablehnung aufzulöfen. Aber Fürft Bismard foll ber Anficht gemefen fein, bie Regierung muffe in einem folden Augenblick Farbe bekennen und bestimmt aussprechen, daß fie die Absicht habe, die Sozialdemokratie gu Nun, ich glaube, man hatte bazu bas Attentat nicht ab= warten follen, und mit Recht hat man ber Regierung vorgeworfen, baß fie die ihr ju Gebote ftebenden Mittel nicht angewendet, gefdweige benn erschöpft habe. S. M. ben Kaifer nach bem traurigen Tage ju feben, machte mich febr glücklich; nichts wird bem hoben herrn an feinem Lebensabenbe erspart; nun wieber bie traurige Flottenkatastrophe, bie jo vielen bas Leben getoftet und ein fleines, aber vortreffliches Beschwaber für längere Zeit lahmgelegt hat! Unser armes Baterland bestindet sich nicht gerade in einer Glücksperiode; hoffentlich wird es nun besser. Der Gedanke, daß es auch in anderen Ländern nicht schwer aussieht, ist ein schlechter Trost.

"Gott sei Dank, die Armee steht noch wie ein Fels im Meer da; gebe Gott, daß es so bleibe! Alles, was man von ihr sieht, ist vorzüglich und herzerhebend; aber sehr vorsichtig und ausmerksam muß man sein, daß das Sift nicht in sie eindringt! Und die gefährliche Zeit wird erst da sein, wenn eine ungetauste, wild und roh herangewachsene Jugend das militärpslichtige Alter erreicht haben wird! Vielleicht tritt indessen die dahin eine Besserung ein ober ein gewaltsamer Riederwurf, bem sich jetzt die Sozialisten nicht aussetzen; dazu sind sie zu klug.

"Entschuldigen E. H., daß ich fo weitläufig über dieses Thema geworden bin; aber es liegt einem hier so nahe und geht dann leicht mit einem durch; auch interessiert vielleicht E. H. manche Bemerkung, die hier aus dem Leben geschöpft ist.

"Ich finde Berlin sehr zu seinem Borteil verändert; für seine Berschönerung ist viel gethan, und daß es die Hauptstadt eines großen Reichs geworden ist, konnte man neulich bei der großen Parade daran sehen, daß ihr Gesandtschaften der Japaner, Chinesen und Marokkaner beiwohnten. Für die Mise en scene war das ganz gut; das Plateau des Kreuzberges, des unscheindaren Anfangs der großen Sarmatischen Sbene, wurde durch die Vertreter des Himmlischen Reichs und die sehr malerischen schönen Marokkaner in ein bunteres Gewand gekleidet, was nur vorteilhaft für ihn war.

"Heute biniert ber Schah bei Seiner Majestät; Gott sei Dankt beglückt er Berlin nur 24 Stunden; so war wenigstens seine Absicht; aber bas "Licht ber Sonne" ist oft schwankend in seinen Absichten!..."

20. Juni / 2. Juli. Depeschen aus Berlin bestätigen, daß der Kongreß die Unabhängigkeit Rumäniens nur unter der Bedingung anserkennt, daß die Juden emanzipiert, und daß Bessarbien an Rußland abgetreten würde; Rumänien erhält dafür die Donaumündungen mit der Schlangeninsel und die Dobrudscha dis zu einer Linie Silistrias Mangalia.

Die Sachlage ist fehr ernst, benn über bie Judenfrage wird bie größte Aufregung im Lande entstehen.

Nachdem Cogalniceanu gestern eine lange Unterredung mit v. Bülow gehabt hat, sind er und Bratianu zum erstenmal von Lord Beaconssield empfangen worden; dieser hat sich darauf beschränkt, ihnen ausmerksam zuzuhören und zu sagen: En politique l'ingratitude est souvent le prix

des meilleurs services! — Um halb drei Uhr find die beiden rumänisischen Delegierten dann, unter denselben Formen wie vor ihnen die Bersteter Griechenlands, in der Kongreßitzung erschienen. Der Präsident teilte ihnen mit, daß der Kongreß ihrem Gesuche entsprechend sich entsichlossen habe, sie anzuhören; er fordere sie auf, das eingereichte Mesmoire zu kommentieren.

Zuerst ergriff nun Cogalniceanu das Wort, darauf Bratianu; als nie geendet, dankte ihnen der Präsident und teilte ihnen mit, daß ihre Darlegungen gedruckt an alle Bevollmächtigten verteilt und bei den Entsicheidungen des Kongresses zu Rate gezogen werden würden.

Hierauf erhoben fich die Mitglieder des Kongresses und verharrten in dieser Stellung, bis die Delegierten den Sitzungssaal verlassen hatten. — Und dann, in Abwesenheit der Vertreter des Landes, entsichied der Kongreß über bessen Schickfal!

Nachmittags trifft eine Depesche von C. A. Rosetti ein, die dem Fürsten noch einmal vorstellt, daß die Minister ihn ungeduldig in Bukarest erwarten. Fürst Karl antwortet, daß er morgen kommen werde. — Abends telegraphiert auch noch Cogalniceanu aus Berlin: er bittet den Fürsten, sich nach Bukarest zu begeben, damit dort keine Unruhen aussbrächen; die Judenfrage werde das ganze Land auf das tiefste erzregen! —

21. Juni / 3. Juli. In ber Frühe trifft noch ein Telegramm Cogalniceanus und Bratianus aus Berlin ein, welches bem Ministerium bie außerste Vorsicht anempsiehlt.

Der Fürst fährt bei strömendem Regen zu Wagen nach Plojeschti, von Kalaraschen die Campina geleitet, und dann von Plojeschti, wo die russischen Truppen vor ihrem Lager aufgestellt sind, mit Extrazug die Bukarest, wo der Metropolit, die Minister, Senatoren, Deputierten 2c. ihn empfangen. — In der Stadt und selbst in Cotroceni, wo der Fürst absteigt, herrscht eine drückende Hitz, die um so fühlbarer ist, als man aus dem Gebirge kommt.

22. Juni / 4. Juli. Der Fürst, ber einem Ministerrate präsidiert, mahnt zur Behutsamkeit und Zurückhaltung. Die Minister zeigen bereits einige Geneigtheit, die Doorubscha anzunehmen, und verschließen sich nicht den Borteilen, die der Besitz eines Stückes Meereskuste und die Beherrschung eines Territoriums auf dem rechten Donauuser für Rusmänien herbeisühren könnte.

Statesku gegenüber erwähnt ber Fürst tadelnd die heftigen Artikel, die in dem der Regierung nahestehenden "Romanul" erscheinen, und die nicht nur keinen Nupen haben, sondern dem Ansehen und der Bürde

Rumaniens nur schaben können. — Die Stimmung in ber Kammer ift aukerorbentlich erreat.

Cogalniceanu telegraphiert, daß das vom Kongreß proklamierte Prinzip bürgerlicher und religiöser Freiheit nicht nur in Rumänien, sondern in allen neuen Staaten des Orients zur Durchführung gebracht werden solle, und zwar mehr noch wegen der Mohammedaner als wegen der Juden.

Die Neutralifierung Rumaniens ist von allen Seiten abgelehnt worden — was dem Kursten nicht unangenehm ist.

In betreff ber Donaukommission haben lange Verhandlungen statts gefunden, und man hat sich entschlossen, biese Kommission, die bisher nur aus Delegierten der Großmächte zusammengesett war, in Permanenz zu erklären und ihr den Schutz der freien Donauschiffahrt zu übertragen; Rumänien nimmt an dieser Kommission gleichberechtigt mit den Großsmächten teil.

Desterreich=Ungarn hat sich Bosnien und die Herzegowina zu= fprechen laffen.

23. Juni, 5. Juli. Um die dem Lande so unerwartet und unsvorbereitet aufgezwungene Judenfrage zu lösen, muß eine Konstituante einberusen werden, was viele Schwierigkeiten machen wird. Artikel VII der Konstitution, der die christliche Religion als Borbedingung zur Erswerbung des rumänischen Bürgerrechts stipuliert, hat schon vor zwölf Jahren im Ins und Auslande viel Staub aufgewirbelt. Glücklichersweise ist C. A. Kosetti, der als ehemaliger Präsident noch großen Einsstuß auf die Kammer besitzt, im stande gewesen, die geplante Interspellation über den Berliner Kongreß dis auf weiteres vertagen zu lassen.

Die Nachrichten über bas Befinden des beutschen Kaisers lauten erfreulich, aber die volle Genesung wird voraussichtlich noch lange auf sich warten lassen.

24. Juni / 6. Juli. Gestern abend hat eine politische Versamms lung stattgefunden, in der C. A. Rosetti energisch von seiner Partei verlangt hat, daß sie sich jeder Agitation enthalte; er hat ihr eindrings lich die Gesahren einer solchen vorgestellt.

Leider fährt dagegen die konfervative Opposition mit ihren Buhles reien fort.

Der Wortlaut der von Cogalniceanu und Bratianu auf dem Konsgresse gehaltenen Reden ist eingetroffen. Cogalniceanu hat in einem kurzen geschichtlichen Rückblick die Rechte Rumäniens auf Bessarabien dargelegt, die noch im Jahre 1856 durch den Pariser Vertrag die feiersliche Sanktion Europas erhielten, und ist dann zur Konvention vom

4. 16. April 1877 übergegangen, in welcher Rußland dem kleineren Lande seinen Besitsstand gewährleistete — mit Nachdruck hob er hervor, daß diese Zusage gegeben wurde, als es sich nur um einen Durchzug bandelte, daß aber später, sur l'appel de la Russie meme, Rumänien in Bassengemeinschaft mit Rußland getreten ist: Si ce n'est pas la un titre pour nous agrandir, ce n'en est certes pas un pour nous diminuer! Er wies die Berechtigung aller fünf Forderungen seines Mesmoires in beredter Weise nach.

Bratianu fügte biefer Rebe nur wenig hinzu: Rumänien verlasse nich auf das Gerechtigkeitsgefühl und Wohlwollen des Kongresses; für Rumänien würde die Dépossession d'une partie de son patrimoine nicht nur ein tiefer Schmerz sein, sondern ihm auch jeden Glauben an die Birksamkeit von Verträgen rauben.

26. Juni 8. Juli. Bratianu und Cogalniceanu, die gestern abend aus Berlin eingetroffen sind, werden heute vom Fürsten empfangen und teilen ihm ihre Sindrucke mit: Sie sind überzeugt, daß für Rumänien nichts anderes bleibe, als sich in das Unvermeibliche zu fügen! Alle Kongreßmitglieder haben ihnen ans Herz gelegt, daß Rumänien die Abtretung Bessardiens als ein Fait accompli betrachten und sich damit absinden möchte. Auch Waddington hat in diesem Sinne gesprochen und überdies die Notwendigkeit der Judenemanzipation betont, dagegen aber für die Gewährung einer guten Grenze, mit Sindeziehung Silistrias in die Dobrudscha, aufs wärmste plädiert. Bismarck hat besonders die Andahnung eines guten Verhältnisses Rumäniens zu Rußland anempsohlen; dadurch werde am leichtesten eine Verkürzung der Durchzugszfrist erreicht werden.

Bratianu biniert am Abend mit bem Fürsten in Cotroceni und fest seine Berichterstattung fort.

27. Juni / 9. Juli. Fürst Karl empfängt ben englischen Bertreter White. Die englische Regierung hat gestern dem Unterhause einen schon am 4. Juni mit der Pforte abgeschlossenen Bertrag vorgelegt, durch den England sich verpslichtet, gegen die Abtretung der Insel Cypern die Türkei vor allen ferneren Angrissen zu schützen. Und zwar haben die Engländer die Besetzung Cyperns, zu dessen Gouverneur Lord Wolfeley ernannt ist, bereits begonnen, als Antwort auf die Oktupation Batums durch die Russen.

28. Juni / 10. Juli. In der Kammer wird die Konzession der Eisenbahn nach Predeal endlich diskutiert. Der halbe Sommer ist schon für den Bau verloren gegangen, und das Regierungsprojekt begegnet auch jest noch starkem Widerstande.

Bernesku und die sogenannte Fraktion, die schon vor einem Jahr= zehnt so große Schwierigkeiten in der Judenfrage gemacht hatte, agitieren heftig gegen die Kongresbeschlüsse.

Liteanu telegraphiert, daß für die Südgrenze der Dobrudscha folgendes Prinzip von der Kommission ausgestellt ist: Sie soll ungefähr fünf Kilometer südlich von dem Hafenorte Mangalia beginnen und in der Umgegend von Silistria so endigen, daß es den Rumänen möglich sein wird, von Calaraschi aus über die Insel Balta mit ihrer neuen Provinz zu verkehren; diese Grenzlinie soll, da die Dobrudscha eine natürliche Grenze nicht besitzt, geradlinig verlausen.

Alle Mitglieder der Kommission haben diesem Prinzip beigepflichtet, mit Ausnahme der Auffen, welche ethnographische Bedenken zum Borsmande genommen haben um die Dobrudicha zu verkleinern.

## Berliner Frieden. Unabhängigkeit Rumäniens. Demobilisierung der rumänischen Armee.

30. Juni / 12. Juli. Der Kriegsminister arbeitet vormittags mit bem Fürsten, welcher entscheibet, daß 60 000 Henry-Martini-Gewehre und 7000 Karabiner in der Gewehrsabrik zu Witten bestellt werden sollen, da diese Fabrik die niedrigsten Preise gefordert hat.

Mittags fährt der Fürst zur Preisverteilung der Mädchenschulen, die heute in der Universität stattfindet; er hat gestern derselben Feierslickeit für die Knaben beigewohnt. Die Sitze in den überfüllten Räumen macht diese Feierlickeiten immer recht beschwerlich.

Abends ist wiederum Bratianu beim Fürsten, der mit ihm die brennenden Tagesfragen, vor allem die Anbahnung eines modus vivendi mit Rußland, bespricht. Leider steht zu befürchten, daß die Judenfrage nicht leicht zu lösen sein wird. —

Allabenblich halten die Deputierten und Senatoren politische Berssammlungen ab, um die Abtretung Bessarabiens und die Annahme der Dobrudscha zu diskutieren.

Liteanu telegraphiert, daß die Türkei in der gestrigen Sitzung des Kongresses die Frage der Kapitalisierung des Tributes aufgeworfen hat; eine Entscheidung hierüber ist nicht getroffen worden.

Morgen, am 13., foll ber Berliner Vertrag unterzeichnet werben. Der Kongreß wird Rumanien ben auf ihn Bezug habenden Teil mitteilen.

Sin späteres Telegramm melbet, daß die von der Türkei geforderte Kapitalifierung abgewiesen ist, daß der Kongreß morgen geschlossen, seine Akten aber erst in vier Wochen, nach der Ratisizierung, veröffentlicht werden sollen.

1./13. Juli. Cogalniceanu erläßt ein Runbschreiben an die diplomatischen Agenten über die Konsequenzen, die für Rumänien aus seiner neuen staatsrechtlichen Stellung sich ergeben: mit der Anerkennung seiner Unabhängigkeit werden die Mächte nun auch eine Umgestaltung ihrer Bertretungen in Bukarest, Rumänien der seinigen im Auslande vor= nehmen müssen; die Generalkonsulate in Bukarest werden durch Gesandtsichaften ersett werden, und dementsprechend die rumänischen diplomatischen Agenten an den Hösen der Großmächte den Charakter von Gesandten erhalten müssen. Es wäre der Bedeutung und Größe Rumäniens nicht angemessen, wenn die Mächte, wie verlautet habe, nur Ministerresidenten, nicht Gesandte, nach Bukarest senden wollten. Rumänien könne den Rang Belgiens beanspruchen.

Liteanu telegraphiert, daß ihm laut Kongreßbeschluß à titre confidentiel et officieux durch den Fürsten Bismarck eine authentische Kopie der Kongreßbeschlüsse, die sich auf Rumänien und die Donau beziehen, mitgeteilt worden ist. Dem. Bratianu berichtet dem Fürsten, daß man in Konstantinopel vielsach den Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen hat, daß Bulgarien an Rumänien fallen, mit diesem vereint werden möge.

In Berlin ist heute ber "Berliner Frieden" unterzeichnet worden. Die Kammer hat das Angebot Guilloux angenommen und damit den Ausdau der Bahn Plojeschti-Predeal gesichert. Am 1./13. November soll die Strecke fertig sein, die auf die Bahnhöse Predeal und Plojeschti, sür welche eine Frist die zum 1./13. August 1880 geset ist. Leider ist damit nicht zugleich die verlorene Zeit wieder eingebracht worden! Die im Juli 1875 für den Bahndau votierten 42 500 000 Frank sind jest auf 33 150 000 Frank reduziert worden, da es sich in dieser Borlage nur um die Strecke Plojeschti-Predeal handelt, und die Strecke Ocna-Abjud wegfällt. Für den bereits von ihm fertiggestellten Teil erhält Crawley 14 14 5 000 Frank.

2./14. Juli. Cogalniceanu hält dem Fürsten Bortrag: Er ist der Meinung, daß dem nunmehr unabhängig gewordenen Rumänien eine neue Bezeichnung gebühre, und denkt da an den Titel Großeherzogtum für das Land, und Königliche Hoheit für dessen Herrscher. Hierüber möchte er, in einer Zirkularnote, die Ansicht der Großmächte sondieren lassen.

Fürst Karl legt dieser Titelfrage keine Bedeutung bei.

3./15. Juli. Baron Stuart hat Aubienz beim Fürsten; er brūckt seine Befriedigung über die ihm von Bratianu gegebene Versicherung aus, daß Rumänien jede Feindseligkeit gegen den mächtigen Nachbarsstaat zu vermeiden suche und das Bestreben hege, ein gutes Verhältnis wieder herzustellen.

Gegen Abend läßt sich Cogalniceanu beim Fürsten melben; er hat soeben die Rumänien betreffenden Artikel der Kongreßbeschlüsse aus Berlin empfangen und sindet deren Redigierung höchst verlezend für Rumänien: so wird die Unabhängigkeit nur unter der Bedingung anserkannt, daß Bessarabien abgetreten, und den Juden die bürgerlichen Rechte erteilt werden!

Wörtlich lauten biefe Artikel folgenbermaßen:

Art. XLIII. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants:

Art. XLIV. En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'Etat Roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. XLV. La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détaché de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856 limitée à l'Ouest par le thalweg du Pruth, au Midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.

Art. XLVI. Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l'île des Serpents, le Sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina-Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'Est de Silistrie et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia.

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie (v. Art. II).

Art. XLVII. La question du partage des eaux et des pêche-

ries sera soumise à l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube.

Art. XLVIII. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

Art. XLIX. Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

Art. L. Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les privilèges et attributions des consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets Roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman et les sujets Ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.

Art. LI. En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée pour tout le territoire cédé aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Art. LII. Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt Européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de Fer jusqu'à ses embouchures, seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Art. LIII. La Commission Européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés.

Art. LIV. Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs et sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.

Art. LV. Les réglements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes de Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne assistée de délégués des Etats

Riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art. LVI. La Commission Européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents.

Art. LVII. L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes de Fer et les Cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les Etats Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.

Les dispositions de l'article VI du Traité de Londres du 13 Mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie. —

Fürst Karl fährt in die Stadt und läßt Bratianu rufen, um mit ihm diese verletzende Form zu besprechen. Bratianu ist der Meinung, daß Rumänien keine Art von Empsindlickeit zeigen dürfe, sehr vorsichtig in allen seinen Aeußerungen sein müsse und sich einsach den Bedingungen des Kongresses zu unterwerfen habe.

- 4./16. Juli. Die Kammern find nicht mehr beschlußfähig; ber Senat hat alle seine Borlagen votiert.
- C. A. Rosetti arbeitet mit bem Fürsten; er teilt die Ansicht Braztianus, daß Rumänien sich den Beschlüssen des Kongresses einfach zu unterwerfen und die äußerste Borsicht zu bewahren habe. Auch Cogalzniceanu schließt sich dieser Meinung an.

Liteanu telegraphiert, daß der ganze Berliner Vertrag durch eine Indiskretion in die Presse gekommen sei, also auch in Rumänien gleich bekannt werden müsse. — Der einzige würdige und weise Ausweg für Rumänien sei, daß es sein Bedauern über die aufgezwungene Abtretung Bessarabiens ausspreche und erkläre, daß es nie religiöse Unterschiede gemacht habe und sich daher beeilen werde, die Rechtsgleichheit durch seine Seset einzuführen; schließlich müsse es Suropa für die Anerkennung seiner Unabhängigkeit ja doch dankbar sein.

Den Abend bis gegen zehn Uhr bringt Bratianu beim Fürsten zu. Dieser wird um Mitternacht mit der Nachricht geweckt, daß der Ministerpräsident auf der Heimfahrt verunglückt ist, indem seine Pferde durchgegangen, er aus dem Wagen geschleubert und besinnungslos in das Haus des Generalarztes Davila getragen worden ist! Letzterer bezrichtet, daß Bratianu eine starke Gehirnerschütterung und Kopfwunden erhalten hat.

Fürst Karl kann die ganze Nacht nicht schlafen vor Mitgefühl und Sorge; Bratianu ist in diesem Augenblicke seinem Lande unentbehr= licher als ie.

5./17. Juli. In der Frühe erfährt der Fürst alle Details des Unfalls, aber auch die von mehreren Aerzten ausgesprochene Hoffnung, daß keine dauernden Folgen zuruckbleiben würden.

Die Rammern sind heute geschlossen worden. Im Senat hat Cogalniceanu, in der Rammer C. A. Rosetti die Thronrede verlesen, mit der diese siebenmonatliche Tagung der Rammern beendet wird: sie spricht von dem Berliner Kongresse, dessen Beschlüsse dem Lande so schwere Opfer auserlegten; zugleich aber auch von der Hossnung des Fürsten und seiner Regierung, daß Rumänien durch seine würdige und patriotische Haltung Europa in dieser schweren Prüsung beweisen werde, daß es eine bessere Behandlung von seiten der Großmächte verdient hätte. Die Regierung könne unter diesen Umständen der Beihülse der Bolksvertreter nicht lange entraten, und so würden diese in kürzester Frist wieder zusammentreten müssen.

Fürst Karl begiebt sich nachmittags zu Bratianu, ber in Davilas Hause liegt; ber Kranke erkennt ben Fürsten.

Die Teilnahme an Bratianus Unfalle ist sehr 'groß; alle fühlen, wie wichtig gerade dieser Mann in einem so schwierigen Augenblicke an der Spize der Geschäfte ist. Seine Bergangenheit und seine reiche Erschrung haben ihm eine Popularität und eine Stellung gegeben, die kein anderer ersezen könnte! — Der Fürst, der heute nach Sinaja hatte zurücksehren wollen, verschiebt seine Abreise.

- 6./18. Juli. Die Gefahr für Bratianu ist immer noch nicht ganz gehoben. Der Fürst besucht ihn wie auch seine Gattin, ber er seine Teilnahme ausbrückt und sein Schloß Cotroceni als Wohnung für ben Batienten anbietet.
- 7./19. Juli. Da Bratianu nunmehr außer Gefahr ist, set ber Fürst seine Abreise auf morgen fest.

General Drenteln melbet bem Fürsten, daß das XI. Korps Rusmänien verläßt.

Der Berliner Vertrag ift jett in allen Zeitungen veröffentlicht.

Für Rumanien find außer ben schon mitgeteilten noch folgende Artikel von Interesse:

Art. II. La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après: La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l'ancienne frontière de Serbie jusqu'à un point à déterminer par une commission Européenne à l'Est de Silistrie, et, de là, se dirige vers

85

la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire Roumain....

Art. IV. (En Bulgarie.) Dans les localités où les Bulgares sont mélés à des populations Turques, Roumaines, Grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du réglement organique....

Art. XXII. L'effectif du corps d'occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et deux divisions de cavalerie et n'excédera pas 50 000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d'après les arrangements à conclure entre les deux états, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.

La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial Russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté. —

Im englischen Oberhause hat eine große Debatte über die Resultate des Berliner Kongresses stattgefunden. Lord Beaconssield verteidigte in glänzender Rede die Politik der englischen Regierung, die dem Sultan zwei Drittel der durch den Bertrag von San Stesano ihm entrissenen Gebiete, aus denen ein großbulgarisches Reich hätte gebildet werden sollen, zurückgegeben habe. Deshalb sei es auch ungerecht, England vorzuwersen, daß es in eine Teilung der Türkei gewilligt habe: die Abstretung einiger Provinzen sei keine Teilung; er erinnere an Frankreich, Desterreich und auch an England selber, das seinen früheren amerikanischen Besitz zum größten Teile ausgegeben habe.

8./20. Juli. Nach einem Besuche bei Bratianu, ber noch immer in Davilas Haus liegt, aber bemnächst in das kühlere Schloß Cotroceni überführt werden wird, fährt der Fürst nach dem Bahnhose, um sich nach Sinaja zurückzubegeben. Bis Plojeschti benutt er die Bahn; von da weiter zu Wagen. Am Ausgange der Stadt Plojeschti sind die russischen Truppen vor ihrem Lager aufgestellt und begrüßen den vorsübersahrenden Fürsten mit Hurra. Die Fürstin ist von Sinaja aus ihrem Gemahl eine Stunde weit entgegengegangen.

12./24. Juli. Der Fürst verfügt die Demobilifierung ber Armee-Das Fürstenpaar sieht täglich viele Gäste bei sich, die dem Leben im Kloster Sinaja große Abwechslung verleihen. Die Gastfreundschaft des Hoses ist echt orientalisch großartig. Abends wird musiziert, manch= mal auch getanzt ober Charaden aufgeführt, und das Forsthaus bieret als Zielpunkt täglicher Ausflüge.

L. C. Catargiu berichtet aus Belgrad, daß das Berlangen ber ---hion teine solde Grokmächte nach Gleichstellung ber Rergeli' Erbitterung und Erregung hervorgebracht bi

14./26. Juli. Das Befinden Bratia ! bag er auf fein Gut bei Bitefcti überfieb. in Cotroceni zugebracht.

18./30. Ruli. Die Ruffen räumen Drenteln wird nächstens Butareft verlaffen

Balaceanu in Mien bat ben Grafen größte Interesse an Rumanien befundet. D in Bosnien einruden laffen, um die Offup

In Deutschland baben bie Reichstag aber nicht so regierungsfreundlich auszufal ausgesett hatte, ber Bartikularismus ift aans wiederhergestellt und bat fich von B

In Rumanien ift vollständige Rube Opposition bas Ministerium burch beftige bringen suchen.

Die Ruffen haben ihre letten Be Raffys evakuiert; aber nach Bulgarien zu truppen bas Land.

Die Türken wollen Barna nicht ! aus San Stefano, mo Tobleben noch

3. Calinderu begiebt sich in Sac Baris, um ein Ginverständnis zwischer ber Berliner Gruppe Sansemann-Bleic Unterzeichnung der Finangkonvention a gelegenheit nicht vom Flecke gekomme fich bagegen ausgesprochen.

Aus Krauchenwies vom 26. Jul. 1900.

"... Bohl selten hat mit solcher Ginmütigkeit die öffentliche Meinung sich für Rumäniens Fürsten und Bolk ausgesprochen, und nie hätte sich, ohne die dem Lande widerfahrene harte Behandlung, eir solches Gefühl ber Sympathie entwickeln können, wie es jest fich gelten

CORRECT NAME AND FULL LEGIBLE ADDRESS REQUIRED BB

Ξ.

macht! An Rumänien liegt es nun, durch Mäßigung und gemessens Fortschreiten auf dem Pfade der inneren Entwicklung diese Sympathien sich zu bewahren und nicht etwa durch leidenschaftliche Parteizänkereien wieder zu verscherzen — die Allianz mit der gesunden öffentlichen Meinung ift dauernder und produktiver, als jede andere, nur auf politische Intersessen gegründete.

"Deine Erklärung, daß Du dem europäischen Areopag Dich fügst, ift sehr würdig. Der Verlust Bessarabiens muß verschmerzt, und aus der Dobrudscha derjenige Gewinn gezogen werden, auf den die nun= mehrige maritime Stellung Rumäniens Aussicht gewährt.

"Der vom Kongreß octropierte Judenparagraph ist eine allgemeine Humanitätsphrase. Es ist der Gesetzebung allein überlassen, diese Bershältnisse zu regeln, und ich din überzeugt, daß späterhin, abgesehen von der Alliance Israelite, kein Hahn danach krähen wird, wie jene Beitimmungen zur Aussührung gelangen mögen. Das für die Mitglieder eines Kongresses bequemste Auskunftsmittel in solchen Fällen, die Ueberstassung der Detailabmachungen an Spezialkommissionen, ist zugleich das für die Beteiligten nachteiligste; denn wo giebt es dann noch eine Instanz, die den Finalspruch thun kann, falls es jener Kommission beliebt, die Erledigung hinauszuschieben?

"Für Dich ist namentlich bas von entschiebenem Nachteil, baß Du nunmehr einseitig mit Rußland wirst verhandeln müssen — hauptsächlich in Bezug auf den Rückmarsch ber russischen Truppen. . . .

"Soffentlich wirft Du nicht zu einem Ministerwechsel genötigt werben, ber um so mehr zu beklagen wäre, als die gegenwärtigen Männer sich ja vortrefflich benommen haben! Aber Rammermajoritäten und eminoritäten sind auf die Länge meistens nicht in Schranken zu halten. . . .

"Sinaja ist augenblicklich ber Lichtpunkt, wo Du Dir an ber Seite unserer teuren Elisabeth in Gottes großer freier Natur wieder geistige und körperliche Kräftigung verschaffen kannst. Wöge die Witterung Such begünstigen, benn hier bewegt sich die Temperatur nur in Extremen: entweber unerträgliche Hiße, dis zu 30°C., oder trostloser Regen. Sin abnormes Jahr!...

"Bielleicht kommt noch die Kaiserin auf einige Tage zu uns, wenn sie den gestern begonnenen Aufenthalt in Baden beendet haben wird. Der Kaiser ist glücklich in Babelsberg untergebracht und dürfte in wenigen Tagen zum Kurgebrauch nach Teplit und Gastein abreisen. Er soll sich wieder wunderbar erholt haben — nur die Armbewegung ist noch etwas behindert. . . .

"Des herrn Geffden wirst Du Dich aus Deiner Berliner Zeit

wohl noch erinnern? Er ist jett Professor in Straßburg und einer ber bebeutendsten Publizisten in Deutschland. Ich stehe mit ihm in fort= währendem Berkehr, und er hat mich gebeten, Dir anliegende zwei Broschüren zu übersenden. Sie sind ganz objektiv gehalten, billigen nicht in allen Beziehungen die rumänische Politik, brechen aber eine Lanze für Land, Bolk und Fürst. Er verurteilt aufs strengste den Berliner Konareß. . . ."

- 21. Juli / 2. Auguft. Balaceanu erhält die Weisung, alles aufzusbieten, damit Desterreich-Ungarn Rumänien ben Besit Silistrias erwirke.
- 22. Juli / 3. August. Die Regengüsse ber letzen Tage haben nicht nur im Gebirge (ber Bahnbau im Prahovathal hat eingestellt werden müssen!) sondern im ganzen Lande Ueberschwemmungen hervorgerusen, Brücken fortgerissen und die Sisenbahnen unterbrochen. Besonders in Galat ist die Not groß.

Der Fürst seinen Abjutanten Oberst Blaramberg nach Bruffel, um bem Königspaare seine Gludwünsche zur silbernen Hochzeit zu überbringen.

Der Berliner Bertrag ift jest ratifiziert worben.

23. Juli / 4. August. Der Fürft antwortet seinem Bater:

"In der letten Zeit bin ich mit meiner Korrespondenz im Ruckstande geblieben, und Du bist mir inzwischen mit zwei lieben Briefen zuvorgekommen. In jedem Deiner Schreiben sinde ich einen guten Rat, der mir in unserer schwierigen Lage von großem Nuten ist. . . .

"Die Kämpfe, die Rumänien in den letzten Monaten zu bestehen hatte und noch zu bestehen haben wird, sind unvergleichlich ernster als die vor Plewna und Widin, und aus ihnen siegreich hervorzugehen, wird für mein Land viel ehrenvoller sein, als die auf den Schlachtselbern Bulgariens errungenen Lorbeeren! Es ist traurig, daß Europa einen jungen, aufstrebenden Staat, der seine Kraft und Lebensfähigkeit in einem blutigen Kriege bewiesen hat, zur Abtretung einer Provinz zwingt. Der Berliner Kongreß konnte Rußland zurückgeben, was diesem der Bertrag von Paris genommen; es ist aber tief verletzend, unsere auf dem Schlachtselbe erkämpste Unabhängigkeit von der Abtretung Bessensbiens abhängig zu machen, und es gehört viel Geduld und Mäßigung dazu, ein solches Vorgehen ruhig über sich ergehen zu lassen! Wir werden aber den Großmächten zeigen, daß wir uns auch aus der schlimmsten Lage mit Ehren ziehen können!

"Als die auf Rumanien bezüglichen Artikel bekannt wurden (ber Präsident bes Kongresses hatte sie uns am Tage nach der Unterzeichnung bes Berliner Vertrages mitteilen lassen), war man hier berartig ent-

ruftet, bag die ruhigften Leute ertlarten, um biefen Breis lieber auf bie Unabhangigkeit zu verzichten. Ich rief ben Ministerrat zusammen und feste mich mit einigen politischen Korpphäen in Berbindung, um gur Borfict zu mahnen, ba ein übereilter Schritt bas Land in bie größte Befahr bringen konnte. Guropa will und braucht ben Frieden und wird baber nicht bei halben Magregeln fteben bleiben, sonbern die Kongreßbeschluffe mit Gewalt burchführen. — Rachbem ber erfte Born verwunden mar, murbe man vernünftiger und fah ein, daß man fich nicht gegen gang Suropa auflehnen konne. Wir schloffen bie Rammern mit ber bekannten Botichaft und entichieben uns bafür, bie ruffifche Befitergreifung Beffarabiens an uns berantommen zu laffen. Wir wollen bann jeben ichriftlichen Aft vermeiben, unfere Behörben gurudziehen und bas fait accompli über uns ergeben laffen. Ift einmal bies traurige Beichaft beenbet, fo muffen wir einen modus vivendi mit Rugland finden, um ungeftort zahllofe Detailfragen regeln ju tonnen; all bies wird aber auf abministrativem Wege stattfinden; Krone und Kammern follen babei gang aus bem Spiele bleiben. Für bie Ginverleibung ber jenseits ber Donau liegenden Diftritte bedarf es aber eines legislativen Mies: beshalb wird vermutlich die Ginberufung ber Rammern Anfang September erfolgen. In diefelbe Zeit foll auch die Ruckehr der Armee, bie bereits auf ben Friedensfuß gesett wird, in ihre refp. Garnisonen fallen. — Die Judenfrage fann nur durch eine Konstituante geregelt werben; wir beabsichtigen eine folche im Laufe des Winters zu berufen, um ben bezüglichen Artifel aus ber Berfaffung ju ftreichen. Selbftver= ftanblich kann biefe belikate Frage nur in ber Beise gelöft werben, baß in der Folge ein Jude ebenso wie jeder andere Fremde sich um die Burgerrechte bewerben muß.

"Ich beabsichtige nicht, einen Ministerwechsel eintreten zu lassen; in beiden Rammern ist die Majorität dem Kabinette gesichert, und ich bin der Ansicht, daß die Männer, die sich in einer so schwierigen Situation bewährt haben, dieselbe dis zu Ende sühren sollen. Wie ich schon in früheren Briefen erwähnte, halte ich es für ein Glück, daß in diesem Augenblicke die Linke an der Regierung ist; für große Resormen und für die Lösung unpopulärer Fragen muß man eben die Volkspartei wählen! — Der Verlust einer Provinz ist immer ein harter Schlag für eine Dynastie; man giebt damit seinen Gegnern eine mächtige Wasse in die Hand; es muß daher so manövriert werden, daß das Land die Verzantwortlichkeit mit trägt. Ich hosse, es ist mir gelungen, daß dies Odium nicht auf mich zurücksällt, denn ich habe mein möglichstes gethan, um das Unglück abzuwenden. . . .

"Die Gebiete jenseits der Donau sind uns nicht als Ersat für Bessardien gegeben; wir nehmen sie als Kriegsentschädigung an, und weil Europa sie uns aus freien Stücken giebt. So haben wir moralisch und materiell sehr viel gewonnen, und Achtung kann uns niemand verssagen. Die vom Kongreß uns zugesprochenen Distrikte haben eine große Zukunst; ich hoffe dieselben in einigen Jahren in blühenden Zustand zu bringen.

"Die bortige Bevölkerung schätt sich glücklich, mit Rumänien verbunden zu werden, und hat mir schon zahlreiche Abressen übersandt, die ich aber die jett noch nicht beantwortet habe. — Bei der Bestgergreisung werde ich eine Proklamation erlassen und vielleicht noch diesen Herbst das neue Land besuchen. Die Donaustädte kenne ich; ich wurde vor einigen Jahren in Tulcea und Sulina mit großen Demonstrationen empfangen. Küstendsche ist ein schöner Hafen, der, wie auch die Bahn nach Tschernawda, von einer englischen Gesellschaft angelegt worden ist. — Es sind dort Installationen für Seebäder und einige gute Hotels; die Lage ist gesund. Mangalia ist ein kleines Dorf und hat nur desshalb Bedeutung, weil sich hier ein vortresslicher, gegen die Nord- und Ostwinde geschützer Hasen anlegen ließe. Bei der Feststellung der Grenzen werden wir so nahe als möglich an Silistria heranzukommen suchen, da die Donau dort nicht zu breit ist, um eine Brücke zu bauen.

"Professor Gesidens Broschüre, für beren freundliche Uebersenbung ich danke, beurteilt die Politik meiner Regierung etwas zu streng: Er beschuldigt sie der Unkorrektheit gegen die Pforte, vergist aber, daß wir uns schon lange vor dem Kriege mit ihr überworsen hatten wegen der türkischen Konstitution, und daß die verlangte Genugthuung damals nicht gegeben wurde. In einer Note, die wir nach Konstantinopel schickten, ließen wir die Türken wissen, daß ein Augenblick kommen könnte, in welchem sie ihr Vorgehen gegen uns bereuen würden. Ich glaube, daß wir vor, während und nach dem Kriege nicht anders handeln konnten, als wir gehandelt haben, und man muß die hiesigen Verhältnisse genaukennen, um die Sachlage zu beurteilen. Heute stehen wir vortresslich mit den Türken, und sie bereuen es, daß sie nicht schon früher unsere Freundschaft zu gewinnen gesucht haben.

"Nur zu lange habe ich Dich mit ber Politik aufgehalten; es wird Dir vielleicht auch angenehm sein, wenn ich Dir einiges von uns erzähle. Fast brei Wochen haben mich die Geschäfte in Bukarest sestz gehalten; ich kehrte ziemlich abgespannt hierher zurück, aber die prächtige Gebirgsluft trug schnell zu meiner Erholung bei, und ich fühle mich heute wieder ganz gestählt. Leider haben wir sehr schlechtes Wetter,

jeden Tag Sturm und Regen, und die Gebirgsbäche sind so angeschwollen, daß die Sisenbahnarbeiten im Prahovathale eingestellt werden mußten. Die Bahn muß Ende nächsten Jahres dem Verkehr übergeben werden, und in diesem Jahre sind noch 40 Kilometer zu vollenden; wenn das Wetter nicht bald besser wird, so kann dieser Termin nicht eingehalten werden.

"Bir erhalten fortwährend zahlreiche Besuche, die den Mangel einer größeren Installation sehr fühlbar machen; leider steht es aber mit den Bauten keineswegs gut, das begonnene Schloß, das Hundertstausende verschlungen hat, kann vorläusig nicht weiter gebaut werden, denn die Durchführung des bisherigen Planes und die Anlage der Straßen 2c. würden Millionen kosten, und selbst dann wäre es nicht sicher, od es halten würde. Gegenwärtig habe ich eine Kommission hier, die mir Borschläge zu machen hat, auf welcher Basis der Schloßbau wieder aufgenommen werden könnte. Die Bearbeitung der Pläne habe ich einem der besten Schüler Biollet le Duc's übertragen, der die Restauration der berühmten Kirche von Curtea de Argesch leitet. Das Forsthaus und die Stallungen sind vollendet, lassen aber viel zu wünschen übrig. Der berühmte Wiener Prosessor Doderer hatte sich bei seinen Plänen und Anschlägen arg verrechnet.

"Bor einigen Tagen erhielt ich eine Photographiensenbung, die, wie ich aus dem neulich eingetroffenen Briefe der lieben Mama ersah, von ihr herrührte. Deine teuren Porträts haben uns unendlich erfreut, wir finden sie ganz ausgezeichnet; in Eure lieben Jimmer haben wir uns ganz vertieft und die meisten Bilber und Gegenstände wieder erstannt. Mit Ungeduld warten wir auf die Fortsetzung, die Du ja bereits abgeschickt hast.

"Im Laufe des Herbstes wird mein Hosmarschall Bacaresku seine Auswartung bei Guch machen; er begleitet seine Frau zur Kur nach Kreuznach und ins Seebad und will dann auf der Rückreise nach der Beindurg. Er hat das Tagebuch, das er während des Feldzuges hatte sühren müssen, mitgenommen, um Dir daraus vorzulesen. — Bratianu hat sich von seinem Sturze vollständig erholt; nie hätte ich ihn weniger entbehren können als heute. Er war sehr gerührt über die Teilnahme, die Du ihm bewiesen, und die ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde. Meine Minister wären gern von Berlin nach Sigmaringen gestommen, ich mußte sie aber leider zurückrusen, da die Aufregung hier ernste Dimensionen annahm. — In Deutschland scheint die Regierung eine Wahlniederlage erlitten zu haben; ein Ausgleich mit Kom wird wohl die Folge davon sein. Die Zustände im alten Heimatlande scheinen durchaus nicht rosenfarbig zu sein." —

26. Juli / 7. August. Die österreichischen Besatungstruppen haben in ber Herzegowina unvermuteten Widerstand gefunden und eine empfindsliche Schlappe erlitten. Die Pforte ift ber Besetung entschieden feindlich.

Liteanu antwortet auf Cogalniceanus Note wegen der diplomatischen Bertretung der Großmächte in Bukarest, daß die deutsche Regierung bezeit sei, einen Gesandten nach Bukarest zu senden und einen rumänischen in Berlin zu acceptieren, sobald die rumänischen Kammern die Entsicheidungen des Kongresses angenommen hätten.

In England hat die große Debatte über die Konvention mit der Türkei und die Erwerbung Cyperns auch im Unterhause mit dem vollsständigen Siege der Regierung geendet.

29. Juli/10. August. Fürst Karl arbeitet mit dem Kriegsminister und trifft folgende Bestimmungen: die Armee wird auf Friedenssuß gessett; vorläufig bleiben nur die Truppen der permanenten Armee bei Piteschti konzentriert; die Territorialarmee wird in die Heimat entlassen. Die Dobrudscha soll durch das 4., 5. und 7. Infanterieregiment, das 1. Artilleries und das 2. Roschioriregiment besett werden.

Die Kämpse ber Desterreicher in ber Herzegowina und Bosnien sind sehr blutig. Herr v. Radowit macht Liteanu die offizielle Mitteilung, daß der Berliner Bertrag am 3. August von Deutschland, Desterreiche Ungarn, Frankreich, Großbritannien, Italien und Rußland ratifiziert worden ist, und der türkische Botschafter die Erklärung abgegeben hat, daß auch S. M. der Sultan den Vertrag vollzogen habe. Zugleich überzaieht Radowit Liteanu eine beglaubigte Abschrift dieses Vertrages.

2./14. August. Cogalniceanu reist ins Ausland und will auch in Sigmaringen seinen Besuch machen. Der Fürst giebt ihm folgende Reilen an seinen Bater mit:

"Cogalniceanu, ber einen kurzen Urlaub erhalten, hat den Wunsch, sich Such, liebe Eltern, vorzustellen. Schon von Berlin aus wollte er nach Schwaben gehen, murde aber damals von mir zurückgerusen. Auf seine Bitte gebe ich ihm diese Zeilen mit; ich zweisle nicht daran, daß ihm eine freundliche Aufnahme zu teil wird. Es sind zwei Angelegenzheiten, die er auf diplomatischem Wege erreichen möchte: 1. daß der neue Gedietszuwachs, der uns von Europa zuerkannt worden ist, das Donauuser dis einschließlich Silistria umfasse, da nur in der Nähe der genannten Stadt die Anlage einer Brücke möglich ist; von dort stromzahwärts ist die Donau zu breit, und bald beginnt auch der ausgedehnte Sumpfgürtel, so daß unterhald Silistrias eine direkte Verbindung beider User sehr schweizig und kostspielig wäre. 2. Daß die Großmächte sur Rumänien Gesandte, und nicht etwa Ministerresidenten, ernennen. Diese

93

Frage ist, glaube ich, im Begriffe, unserem Wunsche entsprechend geregelt zu werben. Deutschland und einige andere Staaten sollen nicht abgeneigt sein, bevollmächtigte Minister zu aktrebitieren.

"Größeren Schwierigkeiten werben wir in ber Grenzverrückung begegnen. Die europäische Kommission wird am 1. September ihre Arbeit beginnen; wir müssen in ihr eine Majorität zu gewinnen suchen, vielleicht könnten die beutschen Delegierten durch den Ginstuß des Kronsprinzen günstig für uns gestimmt werden. Cogalniceanu wird Dir über diese Angelegenheit sprechen und Deinen Rat einholen.

"Ihr werdet Euch jetzt zur Abreise nach der Weindurg rüften, wohin alle unsere Gedanken Euch begleiten; wir sind sehr betrübt, daß wir auch in diesem Jahre diesen reizenden Aufenthalt nicht mit Euch teilen können. Mitte September mussen wir nach Bukarest zurück, wo ich vollauf zu thun habe. Das Wetter ist noch immer ungünstig. . . ."

Der Fürst hat mit Cogalniceanu abgemacht, daß die Rammern im September einberufen werben follen, um ben Berliner Vertrag zu ratifizieren.

Bratianu, der fast ganz wiederhergestellt ist, begiebt sich zur Kur nach Marienbad.

5./17. August. In Rußland nimmt die nihilistische Bewegung allenthalben zu; auch die Panslawisten sind unzufrieden mit den Resulztaten des letzten Krieges und bringen dies zum Ausdruck. Infolgedessen ist Aksakow aus Moskau ausgewiesen, und die panslawistischen Wohlzthätigkeitskomitees dort aufgelöst worden.

In Petersburg ist ber Chef ber Dritten Abteilung, Mefenzow, vom Revolutionskomitee ermordet worden, was der Fürst um so mehr besauert, als er in ihm einen anständigen Mann kennen gelernt hatte.

Die englische Regierung hat die indischen Truppen wieder nach ber Heimat beförbert. Die öffentliche Meinung in England ist über eine Differenz mit Afghanistan jest sehr erregt.

Fürst Karl kann die ganze Nacht nicht schlafen vor Mitgefühl und Sorge; Bratianu ist in diesem Augenblicke seinem Lande unentbehr=licher als ie.

5./17. Juli. In der Frühe erfährt der Fürst alle Details des Unfalls, aber auch die von mehreren Aerzten ausgesprochene Hoffnung, daß keine dauernden Folgen zurückbleiben würden.

Die Kammern sind heute geschlossen worden. Im Senat hat Cogalniceanu, in der Kammer C. A. Rosetti die Thronrede verlesen, mit der diese siebenmonatliche Tagung der Kammern beendet wird: sie spricht von dem Berliner Kongresse, dessen Beschlüsse dem Lande so schwere Opser auserlegten; zugleich aber auch von der Hossnung des Fürsten und seiner Regierung, daß Rumänien durch seine würdige und patriotische Haltung Suropa in dieser schweren Prüsung beweisen werde, daß es eine bessere Behandlung von seiten der Großmächte verdient hätte. Die Regierung könne unter diesen Umständen der Beihülse der Volksvertreter nicht lange entraten, und so würden diese in kürzester Frist wieder zusammentreten müssen.

Fürst Karl begiebt sich nachmittags zu Bratianu, ber in Davilas Hause liegt; ber Kranke erkennt ben Fürsten.

Die Teilnahme an Bratianus Unfalle ist sehr groß; alle fühlen, wie wichtig gerade dieser Mann in einem so schwierigen Augenblicke an der Spize der Geschäfte ist. Seine Bergangenheit und seine reiche Ersfahrung haben ihm eine Popularität und eine Stellung gegeben, die kein anderer ersezen könnte! — Der Fürst, der heute nach Sinaja hatte zurücklehren wollen, verschiebt seine Abreise.

- 6./18. Juli. Die Gefahr für Bratianu ist immer noch nicht ganz gehoben. Der Fürst besucht ihn wie auch seine Gattin, ber er seine Teilnahme ausdrückt und sein Schloß Cotroceni als Wohnung für ben Patienten anbietet.
- 7./19. Juli. Da Bratianu nunmehr außer Gefahr ist, setzt ber Fürst seine Abreise auf morgen fest.

General Drenteln melbet bem Fürsten, daß das XI. Korps Rusmänien verläßt.

Der Berliner Vertrag ift jest in allen Zeitungen veröffentlicht.

Für Rumanien find außer ben schon mitgeteilten noch folgende Artikel von Interesse:

Art. II. La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après: La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l'ancienne frontière de Serbie jusqu'à un point à déterminer par une commission Européenne à l'Est de Silistrie, et, de là, se dirige vers

la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire

Art. IV. (En Bulgarie.) Dans les localités où les Bulgares sont mèlés à des populations Turques, Roumaines, Grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du réglement organique....

Art. XXII. L'effectif du corps d'occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et deux divisions de cavalerie et n'excédera pas 50 000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d'après les arrangements à conclure entre les deux états, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.

La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial Russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté. —

Im englischen Oberhause hat eine große Debatte über die Resultate des Berliner Kongresses stattgefunden. Lord Beaconssield verteidigte in glänzender Rede die Politik der englischen Regierung, die dem Sultan zwei Drittel der durch den Vertrag von San Stefano ihm entrissenen Gebiete, aus denen ein großbulgarisches Reich hätte gebildet werden sollen, zurückgegeben habe. Deshald sei es auch ungerecht, England vorzuwersen, daß es in eine Teilung der Türkei gewilligt habe: die Abetretung einiger Provinzen sei keine Teilung; er erinnere an Frankreich, Desterreich und auch an England selber, das seinen früheren amerikanischen Besitz zum größten Teile aufgegeben habe.

8./20. Juli. Nach einem Besuche bei Bratianu, ber noch immer in Davilas Haus liegt, aber bemnächst in das kühlere Schloß Cotroceni überführt werden wird, fährt der Fürst nach dem Bahnhose, um sich nach Sinaja zurückzubegeben. Bis Plojeschti benutt er die Bahn; von da weiter zu Wagen. Am Ausgange der Stadt Plojeschti sind die russischen Truppen vor ihrem Lager aufgestellt und begrüßen den vorsübersahrenden Fürsten mit Hurra. Die Fürstin ist von Sinaja aus ihrem Gemahl eine Stunde weit entgegengegangen.

12./24. Juli. Der Fürst versügt die Demobilisierung der Armee. Das Fürstenpaar sieht täglich viele Gäste dei sich, die dem Leben im Kloster Sinaja große Abwechslung verleihen. Die Gastfreundschaft des Hoses ist echt orientalisch großartig. Abends wird musiziert, manchemal auch getanzt oder Charaden aufgeführt, und das Forsthaus dient als Zielvunkt täalicher Ausstüge.

- L. C. Catargiu berichtet aus Belgrab, baß bas Berlangen ber Großmächte nach Gleichstellung ber Jeraeliten in Serbien keine solche Erbitterung und Erregung bervorgebracht habe wie in Rumänien.
- 14./26. Juli. Das Befinden Bratianus hat sich berart gebessert, baß er auf sein Gut bei Piteschti übersiedeln kann; er hat acht Tage in Cotroceni zugebracht.
- 18./30. Juli. Die Ruffen räumen überall das Land, General Drenteln wird nächstens Bukarest verlassen.

Balaceanu in Wien hat ben Grafen Andrassy gesprochen, der bas größte Interesse an Rumänien bekundet. Desterreich-Ungarn hat Truppen in Bosnien einrucken lassen, um die Oktupation des Landes zu vollziehen.

In Deutschland haben die Reichstagswahlen begonnen; sie scheinen aber nicht so regierungsfreundlich auszufallen, wie das Ministerium vorausgesetzt hatte, der Partikularismus ist im Wachsen. Der Kaiser ist ganz wiederhergestellt und hat sich von Babelsberg nach Teplitz begeben.

In Rumanien ist vollständige Ruhe, wenn auch die Blätter der Opposition das Ministerium durch heftige Angriffe um sein Ansehen zu bringen suchen.

Die Russen haben ihre letten Verwundeten aus den Hofpitälern Jasses evakuiert; aber nach Bulgarien zu durchziehen immer neue Reservestruppen das Land.

Die Türken wollen Varna nicht räumen, ehe die Ruffen sich nicht aus San Stefano, wo Todleben noch immer ist, zurückgezogen haben.

3. Calinderu begiebt sich in Sachen des Eisenbahnrücklaufs nach Paris, um ein Einverständnis zwischen den französischen Bankiers und der Berliner Gruppe Hansemann-Bleichröber anzubahnen. — Trot der Unterzeichnung der Finanzkonvention am 22. Mai/3. Juni ist die Angelegenheit nicht vom Flecke gekommen; die Sisenbahngesellschaft hat sich dagegen ausgesprochen.

Aus Rrauchenwies vom 26. Juli fchreibt Fürft Karl Anton:

"... Wohl selten hat mit solcher Sinmütigkeit die öffentliche Meinung sich für Rumäniens Fürsten und Volk ausgesprochen, und nie hätte sich, ohne die dem Lande widerfahrene harte Behandlung, ein solches Gefühl der Sympathie entwickeln können, wie es jest sich geltend

macht! An Rumänien liegt es nun, durch Mäßigung und gemessens Fortschreiten auf dem Pfade der inneren Entwidelung diese Sympathien sich zu bewahren und nicht etwa durch leidenschaftliche Parteizänkereien wieder zu verscherzen — die Allianz mit der gesunden öffentlichen Meinung ist dauernder und produktiver, als jede andere, nur auf politische Intersessen gegründete.

"Deine Erklärung, daß Du dem europäischen Areopag Dich fügst, ift sehr würdig. Der Verlust Bessarabiens muß verschmerzt, und aus der Dobrudscha derzenige Gewinn gezogen werden, auf den die nun= mehrige maritime Stellung Rumäniens Aussicht gewährt.

"Der vom Kongreß octropierte Judenparagraph ist eine allgemeine Humanitätsphrase. Es ist der Gesetzebung allein überlassen, diese Vershältnisse zu regeln, und ich din überzeugt, daß späterhin, abgesehen von der Alliance Israelite, sein Hahn danach krähen wird, wie jene Bestimmungen zur Ausführung gelangen mögen. Das für die Mitglieder eines Kongresses bequemste Auskunftsmittel in solchen Fällen, die Ueberslassung der Detailabmachungen an Spezialkommissionen, ist zugleich das für die Beteiligten nachteiligste; denn wo giedt es dann noch eine Instanz, die den Finalspruch thun kann, falls es jener Kommission beliebt, die Erledigung hinauszuschieben?

"Für Dich ist namentlich bas von entschiebenem Nachteil, daß Du nunmehr einseitig mit Rußland wirst verhandeln mussen — hauptsächlich in Bezug auf den Rüdmarsch der russischen Truppen. . . .

"Hoffentlich wirst Du nicht zu einem Ministerwechsel genötigt werben, ber um so mehr zu beklagen ware, als die gegenwärtigen Männer sich ja vortrefflich benommen haben! Aber Rammermajoritäten und =minori= täten sind auf die Länge meistens nicht in Schranken zu halten. . . .

"Sinaja ist augenblicklich ber Lichtpunkt, wo Du Dir an ber Seite unserer teuren Elisabeth in Gottes großer freier Natur wieder geistige und körperliche Kräftigung verschaffen kannst. Möge die Witterung Such begünstigen, denn hier bewegt sich die Temperatur nur in Extremen: entweder unerträgliche Sitze, dis zu 30 °C., oder trostloser Regen. Sin abnormes Jahr!...

"Vielleicht kommt noch die Kaiserin auf einige Tage zu uns, wenn fie den gestern begonnenen Aufenthalt in Baden beendet haben wird. Der Kaiser ist glücklich in Babelsberg untergebracht und dürfte in wenigen Tagen zum Kurgebrauch nach Teplit und Gastein abreisen. Er soll sich wieder wunderbar erholt haben — nur die Armbewegung ist noch etwas behindert. . . .

"Des herrn Gefiden wirft Du Dich aus Deiner Berliner Zeit

wohl noch erinnern? Er ist jetzt Professor in Straßburg und einer ber bebeutendsten Publizisten in Deutschland. Ich stehe mit ihm in fort-währendem Verkehr, und er hat mich gebeten, Dir anliegende zwei Broschüren zu übersenden. Sie sind ganz objektiv gehalten, billigen nicht in allen Beziehungen die rumänische Politik, brechen aber eine Lanze für Land, Volk und Fürst. Er verurteilt auss strengste den Berliner Konareß. . . ."

- 21. Juli / 2. August. Balaceanu erhält die Weisung, alles aufzubieten, bamit Desterreich-Ungarn Rumänien ben Besit Silistrias erwirke.
- 22. Juli / 3. August. Die Regengüsse ber letzen Tage haben nicht nur im Gebirge (ber Bahnbau im Prahovathal hat eingestellt werden müssen!) sondern im ganzen Lande Ueberschwemmungen hervorgerusen, Brücken fortgerissen und die Sisenbahnen unterbrochen. Besonders in Galat ist die Not groß.

Der Fürst seinen Abjutanten Oberst Blaramberg nach Bruffel, um bem Königspaare seine Gludwünsche zur silbernen Hochzeit zu überbringen.

Der Berliner Bertrag ift jest ratifigiert worben.

23, Ruli / 4. August. Der Kürft antwortet seinem Bater:

"In ber letten Zeit bin ich mit meiner Korrespondenz im Ruckstande geblieben, und Du bist mir inzwischen mit zwei lieben Briefen zuvorgekommen. In jedem Deiner Schreiben finde ich einen guten Rat, ber mir in unserer schwierigen Lage von großem Nutzen ist. . . .

"Die Kämpfe, die Rumänien in den letten Monaten zu bestehen hatte und noch zu bestehen haben wird, sind unvergleichlich ernster als die vor Plewna und Widin, und aus ihnen siegreich hervorzugehen, wird für mein Land viel ehrenvoller sein, als die auf den Schlachtselbern Bulgariens errungenen Lorbeeren! Es ist traurig, daß Europa einen jungen, ausstrebenden Staat, der seine Kraft und Lebensfähigkeit in einem blutigen Kriege bewiesen hat, zur Abtretung einer Provinz zwingt. Der Berliner Kongreß konnte Rußland zurückgeben, was diesem der Bertrag von Paris genommen; es ist aber tief verletzend, unsere auf dem Schlachtselbe erkämpste Unabhängigkeit von der Abtretung Bessensteins abhängig zu machen, und es gehört viel Geduld und Mäßigung dazu, ein solches Vorgehen ruhig über sich ergehen zu lassen! Wir werden aber den Großmächten zeigen, daß wir uns auch aus der schlimmsten Lage mit Ehren ziehen können!

"Als die auf Rumanien bezüglichen Artifel bekannt wurden (ber Präsident des Kongresses hatte sie uns am Tage nach der Unterzeichnung des Berliner Vertrages mitteilen lassen), war man hier derartig ent-

ruftet, bak bie rubigsten Leute erklärten, um biefen Breis lieber auf bie Unabhangigkeit zu verzichten. Ich rief ben Ministerrat zusammen und feste mich mit einigen politischen Kornphaen in Berbindung, um gur Borfict zu mahnen, ba ein übereilter Schritt bas Land in die größte Gefahr bringen konnte. Europa will und braucht ben Frieden und wird baber nicht bei halben Magregeln steben bleiben, fondern bie Rongreß= beschlüffe mit Gewalt burchführen. — Nachbem ber erfte gorn perwunden war, wurde man vernünftiger und fab ein, daß man fich nicht gegen gang Guropa auflehnen konne. Wir ichloffen bie Rammern mit ber bekannten Botichaft und enticbieben uns bafür, bie ruffifche Befitergreifung Beffarabiens an uns herankommen zu laffen. Wir wollen bann jeden schriftlichen Aft vermeiben, unsere Behörden gurudgieben und bas fait accompli über uns ergeben laffen. Ift einmal bies traurige Geschäft beenbet, fo muffen wir einen modus vivendi mit Rufland finden, um ungeftort zahllofe Detailfragen regeln ju konnen; all bies wird aber auf abministrativem Wege stattfinden: Krone und Rammern follen babei gang aus bem Spiele bleiben. Für bie Ginverleibung ber jenseits ber Donau liegenden Distrikte bebarf es aber eines legislativen Attes: beshalb wird vermutlich bie Ginberufung ber Rammern Anfang September erfolgen. In biefelbe Beit foll auch bie Rudtehr ber Armee, bie bereits auf ben Friedensfuß geset wird, in ihre refp. Garnisonen fallen. - Die Jubenfrage kann nur burch eine Konstituante geregelt werben; wir beabsichtigen eine folche im Laufe bes Winters zu berufen, um ben bezüglichen Artikel aus ber Berfaffung ju ftreichen. Selbstver= ftanblich tann biefe belikate Frage nur in ber Beise gelöst werben, baß in der Kolge ein Rube ebenso wie jeder andere Fremde fich um die Bürgerrechte bewerben muß.

"Ich beabsichtige nicht, einen Ministerwechsel eintreten zu lassen; in beiben Kammern ist die Majorität dem Kabinette gesichert, und ich bin der Ansicht, daß die Männer, die sich in einer so schwierigen Situation bewährt haben, dieselbe dis zu Ende führen sollen. Wie ich schon in früheren Briefen erwähnte, halte ich es für ein Glück, daß in diesem Augenblicke die Linke an der Regierung ist; für große Resormen und für die Lösung unpopulärer Fragen muß man eben die Volkspartei wählen! — Der Verlust einer Provinz ist immer ein harter Schlag für eine Dynastie; man giebt damit seinen Gegnern eine mächtige Wasse in die Hand; es muß daher so manövriert werden, daß das Land die Verantwortlichkeit mit trägt. Ich hosse, es ist mir gelungen, daß dies Odium nicht auf mich zurücksällt, denn ich habe mein möglichstes gethan, um das Unglück abzuwenden. . . .

"Die Gebiete jenseits ber Donau sind uns nicht als Ersatz für Bessarabien gegeben; wir nehmen sie als Kriegsentschädigung an, und weil Europa sie uns aus freien Stüden giebt. So haben wir moralisch und materiell sehr viel gewonnen, und Achtung kann uns niemand versjagen. Die vom Kongreß uns zugesprochenen Distrikte haben eine große Zukunst; ich hoffe bieselben in einigen Jahren in blühenden Zustand zu bringen.

"Die bortige Bevölkerung schätzt sich glücklich, mit Rumänien versunden zu werden, und hat mir schon zahlreiche Abressen übersandt, die ich aber die jetzt noch nicht beantwortet habe. — Bei der Besitzergreisung werde ich eine Proklamation erlassen und vielleicht noch diesen Herbst das neue Land besuchen. Die Donaustädte kenne ich; ich wurde vor einigen Jahren in Tulcea und Sulina mit großen Demonstrationen empfangen. Küstendsche ist ein schöner Hafen, der, wie auch die Bahn nach Tschernawoda, von einer englischen Gesellschaft angelegt worden ist. — Es sind dort Installationen für Seebäder und einige gute Hotels; die Lage ist gesund. Mangalia ist ein kleines Dorf und hat nur desshalb Bedeutung, weil sich hier ein vortresslicher, gegen die Rords und Ostwinde geschützter Hafen anlegen ließe. Bei der Feststellung der Grenzen werden wir so nahe als möglich an Silistria heranzukommen suchen, da die Donau dort nicht zu breit ist, um eine Brücke zu bauen.

"Professor Gestens Broschüre, für beren freundliche Uebersendung ich danke, beurteilt die Politik meiner Regierung etwas zu streng: Er beschuldigt sie der Unkorrektheit gegen die Pforte, vergist aber, daß wir uns schon lange vor dem Kriege mit ihr überworsen hatten wegen der türkischen Konstitution, und daß die verlangte Genugthuung damals nicht gegeben wurde. In einer Note, die wir nach Konstantinopel schickten, ließen wir die Türken wissen, daß ein Augenblick kommen könnte, in welchem sie ihr Vorgehen gegen uns bereuen würden. Ich glaube, daß wir vor, während und nach dem Kriege nicht anders handeln konnten, als wir gehandelt haben, und man muß die hiesigen Verhältnisse genaukennen, um die Sachlage zu beurteilen. Heute stehen wir vortresslich mit den Türken, und sie bereuen es, daß sie nicht schon früher unsere Freundschaft zu gewinnen gesucht haben.

"Nur zu lange habe ich Dich mit ber Politik aufgehalten; es wird Dir vielleicht auch angenehm sein, wenn ich Dir einiges von uns erzähle. Fast brei Wochen haben mich die Geschäfte in Bukarest sestz gehalten; ich kehrte ziemlich abgespannt hierher zurück, aber die prächtige Gebirgsluft trug schnell zu meiner Erholung bei, und ich fühle mich heute wieder ganz gestählt. Leider haben wir sehr schlechtes Wetter,

jeben Tag Sturm und Regen, und die Gebirgsbäche sind so angeschwollen, daß die Sisenbahnarbeiten im Prahovathale eingestellt werden mußten. Die Bahn muß Ende nächsten Jahres dem Verkehr übergeben werden, und in diesem Jahre sind noch 40 Kilometer zu vollenden; wenn das Wetter nicht bald besser wird, so kann dieser Termin nicht eingehalten werden.

"Bir erhalten fortwährend zahlreiche Besuche, die den Mangel einer größeren Installation sehr fühlbar machen; leider steht es aber mit den Bauten keineswegs gut, das begonnene Schloß, das Hunderttausende verschlungen hat, kann vorläusig nicht weiter gebaut werden, denn die Durchführung des disherigen Planes und die Anlage der Straßen 2c. würden Millionen kosten, und selbst dann wäre es nicht sicher, od es halten würde. Gegenwärtig habe ich eine Kommission hier, die mir Vorschläge zu machen hat, auf welcher Basis der Schloßbau wieder aufgenommen werden könnte. Die Bearbeitung der Pläne habe ich einem der besten Schüler Viollet le Duc's übertragen, der die Restauration der berühmten Kirche von Curtea de Argesch leitet. Das Forsthaus und die Stallungen sind vollendet, lassen aber viel zu wünschen übrig. Der berühmte Wiener Prosessor Doderer hatte sich bei seinen Plänen und Anschlägen arg verrechnet.

"Bor einigen Tagen erhielt ich eine Photographiensenbung, die, wie ich aus dem neulich eingetroffenen Briefe der lieben Mama ersah, von ihr herrührte. Deine teuren Porträts haben uns unendlich erfreut, wir finden sie ganz ausgezeichnet; in Sure lieben Jimmer haben wir uns ganz vertieft und die meisten Bilber und Gegenstände wieder erstannt. Mit Ungeduld warten wir auf die Fortsehung, die Du ja bereits abgeschickt hast.

"Im Laufe bes Herbstes wird mein Hosmarschall Bacaresku seine Auswartung bei Guch machen; er begleitet seine Frau zur Kur nach Kreuznach und ins Seebad und will dann auf der Rückreise nach der Beindurg. Er hat das Tagebuch, das er während des Feldzuges hatte sühren müssen, mitgenommen, um Dir daraus vorzulesen. — Bratianu hat sich von seinem Sturze vollständig erholt; nie hätte ich ihn weniger entbehren können als heute. Er war sehr gerührt über die Teilnahme, die Du ihm bewiesen, und die ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde. Meine Minister wären gern von Berlin nach Sigmaringen gestommen, ich mußte sie aber leider zurückrusen, da die Aufregung hier ernste Dimensionen annahm. — In Deutschland scheint die Regierung eine Wahlniederlage erlitten zu haben; ein Ausgleich mit Kom wird wohl die Folge davon sein. Die Zustände im alten Heimatlande scheinen durchaus nicht rosensarbig zu sein." —

26. Juli / 7. August. Die österreichischen Besahungstruppen haben in ber Herzegowina unvermuteten Wiberstand gefunden und eine empfindeliche Schlappe erlitten. Die Prorte ist ber Besehung entschieden feinblich.

Liteanu antwortet auf Cogalniceanus Note wegen ber biplomatischen Bertretung ber Großmächte in Bukarest, daß die beutsche Regierung bezreit sei, einen Gesandten nach Bukarest zu senden und einen rumänischen in Berlin zu acceptieren, sobald die rumänischen Kammern die Entsicheibungen des Kongresses angenommen hätten.

In England hat die große Debatte über die Konvention mit der Türkei und die Erwerbung Cyperns auch im Unterhause mit dem vollsftändigen Siege der Regierung geendet.

29. Juli/10. August. Fürst Karl arbeitet mit dem Kriegsminister und trifft solgende Bestimmungen: die Armee wird auf Friedenssuß gesett; vorläufig bleiben nur die Truppen der permanenten Armee bei Biteschti konzentriert; die Territorialarmee wird in die Heimat entlassen. Die Dobrudscha soll durch das 4., 5. und 7. Infanterieregiment, das 1. Artilleries und das 2. Roschioriregiment besett werden.

Die Kämpfe ber Desterreicher in ber Herzegowina und Bosnien sind sehr blutig. Herr v. Radowit macht Liteanu die offizielle Mitteilung, daß der Berliner Bertrag am 3. August von Deutschland, Desterreiche Ungarn, Frankreich, Großbritannien, Italien und Rußland ratifiziert worden ist, und der türkische Botschafter die Erklärung abgegeben hat, daß auch S. M. der Sultan den Vertrag vollzogen habe. Zugleich überzgiebt Radowit Liteanu eine beglaubigte Abschrift dieses Vertrages.

2./14. August. Cogalniceanu reist ins Ausland und will auch in Sigmaringen seinen Besuch machen. Der Fürst giebt ihm folgende Zeilen an seinen Bater mit:

"Cogalniceanu, der einen kurzen Urlaub erhalten, hat den Wunsch, sich Euch, liebe Eltern, vorzustellen. Schon von Berlin aus wollte er nach Schwaben gehen, wurde aber damals von mir zurückgerusen. Auf seine Bitte gebe ich ihm diese Zeilen mit; ich zweisle nicht daran, daß ihm eine freundliche Aufnahme zu teil wird. Es sind zwei Angelegensheiten, die er auf diplomatischem Wege erreichen möchte: 1. daß der neue Gebietszuwachs, der uns von Europa zuerkannt worden ist, das Donauuser dis einschließlich Silistria umfasse, da nur in der Nähe der genannten Stadt die Anlage einer Brücke möglich ist; von dort stromsabwärts ist die Donau zu breit, und bald beginnt auch der ausgedehnte Sumpfgürtel, so daß unterhald Silistrias eine direkte Verbindung beider User sehr schweizig und kostspielig wäre. 2. Daß die Großmächte sur Rumänien Gesandte, und nicht etwa Ministerresidenten, ernennen. Diese

Frage ift, glaube ich, im Begriffe, unserem Bunsche entsprechend geregelt zu werben. Deutschland und einige andere Staaten sollen nicht abgeneigt sein, bevollmächtigte Minister zu aktreditieren.

"Größeren Schwierigkeiten werden wir in der Grenzverrückung begegnen. Die europäische Kommission wird am 1. September ihre Arbeit beginnen; wir müssen in ihr eine Majorität zu gewinnen suchen, vielleicht könnten die deutschen Delegierten durch den Ginfluß des Kronsprinzen günstig für uns gestimmt werden. Cogalniceanu wird Dir über diese Angelegenheit sprechen und Deinen Rat einholen.

"Ihr werdet Such jett zur Abreise nach der Weindurg rüften, wohin alle unsere Gedanken Such begleiten; wir sind fehr betrübt, daß wir auch in diesem Jahre diesen reizenden Aufenthalt nicht mit Such teilen können. Mitte September muffen wir nach Bukarest zuruck, wo ich vollauf zu thun habe. Das Wetter ist noch immer ungünstig. . . . "

Der Fürst hat mit Cogalniceanu abgemacht, daß die Kammern im September einberufen werden sollen, um den Berliner Vertrag zu ratifizieren.

Bratianu, ber fast ganz wieberhergestellt ift, begiebt sich zur Rur nach Marienbab.

5./17. August. In Rußland nimmt die nihilistische Bewegung allenthalben zu; auch die Panslawisten sind unzufrieden mit den Refultaten des letzten Krieges und bringen dies zum Ausdruck. Infolgedessen ist Aksakow aus Moskau ausgewiesen, und die panslawistischen Wohlsthätigkeitskomitees dort aufgelöst worden.

In Petersburg ift ber Chef ber Dritten Abteilung, Mefenzow, vom Revolutionskomitee ermorbet worden, was der Fürst um so mehr bebauert, als er in ihm einen anständigen Mann kennen gelernt hatte.

Die englische Regierung hat die indischen Truppen wieder nach ber Heimat befördert. Die öffentliche Meinung in England ist über eine Differenz mit Afghanistan jest sehr erregt.

VI.

## Rückgabe Bessarabiens. E in Bukares

6./18. August. Balaceanu trifft aus Fürsten Bericht. Er hofft, daß Desterre Grenzbestimmung zwischen Bulgarien und t dahin geltend machen wird, daß Silistria R Die Lage der Desterreicher in Bosnien ist Ausstände verhindern die völlige Oktuvatior

Was die Frage der Errichtung von Ebetrifft, so ist Oesterreich-Ungarn dazu bere von Aumänien in Wien.

Dem beutschen Kaiser geht es gut. !
aber die Gärung in Deutschland dauert a
legentlich der Neuwahl zum Reichstage zu ?
listen und Welfen gekommen, so daß die Po Fürst Bismarck hat in Kissingen mit dem unterhandelt; es scheint seine feste Absicht zu auszusöhnen, damit er im neuen Reichstag

| Verify Datep - |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Bound?         | The New York Public Librar                         |
| Illegible -    | 1. Please exercise care in filling out o           |
| Volume?        | slips. When in doubt ask a increase write legibly. |
| In use M.R.R.  | 2. If reference is to a periodical artic           |
| Room           | give title of periodical, date, volum              |
| Room           | 3. Under certain conditions books m                |
| In Bindery     | be brought to your seat if you w                   |
| Not available  | write the seat number on your can se               |
| Check slip -   | K. Ink may be used only in fountain per            |
| Missing -      | Bottles of ink are not allowed.                    |
| Not in S. L    | 6. Your call slips will not be returned            |
| Lacking        | Copy separately any information th                 |
| More wanted? - | you may need later.                                |

Filed

9./21. August. Der Fürst beschäftigt sich mit Planen zur Weitersführung seines Schloßbaus; ihm liegt viel baran, von bem einmal gewählten Plat nicht abgehen zu brauchen, und er läßt sich von einigen Wiener Architekten Borschläge machen, auf welche Weise die bereits fertig gestellten Fundamente auch nach Modisizierung des ursprünglichen Projekts noch zu benutzen seien. Der französische Architekt Lecomte empsiehlt, daß man sich darauf beschränke, die bisherigen Fundamente nur für Errichtung von Dependenzen zu benutzen und das eigentliche Schloß höher auswärts am Pelesch zu erbauen. Fürst Karl läßt sich Pläne sowohl für die eine wie für die andere Eventualität ausarbeiten.

Campineanu telegraphiert heute aus Bukarest, daß Baron Stuart eine ofsizielle Note vorbereite, in welcher Rußland die Uebergabe Besse arabiens nach dem Modus von 1857 verlange, und daß er (Campineanu) Cogalniceanu, der noch in Wien sei, um Rat gefragt habe. — Das rumäsnische Auswärtige Amt hat schon vor einigen Tagen an seine diplomatischen Bertreter im Auslande eine Note erlassen, worin es sie beaustragt, den betreffenden Regierungen mitzuteilen, daß die Gesetzebenden Körperschaften in kürzester Frist zusammentreten würden, um vom Berliner Bertrage Kenntnis zu nehmen und den von ihm vorgeschriebenen Bedingungen die nötige gesetzliche Form zu geben.

11./23. August. Cogalniceanu telegraphiert aus Wien an Campineanu, bak bie Rote bes Barons Stuart infofern erfreulich fei, als ne Rumanien von ber großen Verlegenheit befreie. Beffgrabien anbieten Man moge fie babin beantworten, bak bie Regierung bie Cotwendiafeit anerkenne, fich bem Willen Guropas zu fügen, aber bie Entscheidung ben Gesetzgebenben Rörperschaften überlaffen muffe, bie in möglichst turger Frist einberufen werben follten: es fei aber unumgang= lich, benfelben zu gleicher Zeit die Grenglinie ber Dobrubicha vorzulegen. Cogalniceanu hat gestern eine lange Unterrebung mit bem Grafen Andraffy gehabt, aus ber er entnommen, bag teine Dacht bie Unabbangigkeit Rumaniens anerkennen werbe, ebe letteres bie offizielle Ant= wort gegeben haben werbe, daß es fich bem Berliner Bertrag unter-Bis dabin werbe auch bie biplomatische Vertretung ber Mächte in Bufarest nicht geanbert werben. Frankreich und England verlangten fogar, ehe fie Gefanbte nach Bufareft fcidten, bas Rammervotum für die Emanzipation ber Juben! Je langer Rumanien biefe Frage binausichiebe, besto mehr Ginfluß gewinne die Alliance Israelite bei ben Best= mächten.

13./25. August. Die Oesterreicher haben nach blutigen Kämpfen bie Insurgenten ins Gebirge zurückgeworfen und Serajewo eingenommen; es hat sich herausgestellt, baß noch mehr Truppen mobil gemacht werben mussen, um die beiben neuen Provinzen zu pazifizieren.

Baron Stuart erklärt in seiner schon avisierten Note, baß es der Bunsch des Kaisers von Rußland sei, die Besitzergreifung von Bessarabien genau in derselben Form vorzunehmen, wie bei der Abtretung im Jahre 1857; ersorderlich sei dazu, daß Rußland und Rumänien je einen Kommissar ernennen. Außerdem liege Rußland an möglichster Besichleunigung der nötigen Maßregeln.

Oberst Blaramberg telegraphiert bem Fürsten, daß die königlich belgische Familie seine Mission sehr freundlich aufgenommen hat.

Die meisten Truppen sind in ihre Garnisonen zurückgekehrt. General Racovita, der zum Kommandeur der 4. Division in Jassy ernannt ift, hat sich aestern beim Kürsten gemeldet.

Fürst Karl berät sich mit Statesku über die russische Rote und läßt nach Bukarest schreiben, daß er nicht wünsche, daß seine Unterschrift bei der Uebergabe figuriere. Bratianu, den der Fürst telegraphisch von den russischen Forderungen (Rumänien solle Kommissare ernennen, sowohl zur Grenzbestimmung wie zur Uebergabe der Archive 2c.) in Kenntnis gesetzt, antwortet aus Marienbad: er schlage vor, daß die rumänischen Beamten beim Erscheinen der russischen Autoritäten sich einfach zurückzögen.

Der Fürst bestimmt, daß R. Catargiu, der schon seit längerer Zeit als Kommissar bei dem russischen Oberkommando fungiert hat, mit Bollziehung der Uebergabe betraut wird.

Cogalniceanu wird sich von Wien nach Marienbab begeben, um sich dort mit Bratianu zu beraten; inzwischen soll bem Baron Stuart geantwortet werden, daß Bessarbien zur Verfügung der russischen Beshörden stehe, und daß beim Einrücken der Russen die rumänischen Besamten sich zurückziehen würden.

15./27. August. Aus Krauchenwies vom 23. August schreibt Fürst Karl Anton:

"Für Dich und Rumänien ist nunmehr die Entscheidungsstunde wegen Annahme der Berliner Vertragsbestimmungen herangerückt; ich wünsche im Interesse der Zukunft Deines Landes bringend, daß das Botum der Kammer sich als ein reales und praktisches bewähren möge, welches, der Macht der Thatsachen Rechnung tragend, dem Unvermeidlichen und zugleich dem Dargebotenen sich sans phrase fügt.

"Bessarabien ist unwiederbringlich verloren, und wie alle Wunden, so wird auch diese bei geschickter Behandlung vernarben müssen. Die ganze nationale Thätigkeit muß sich nunmehr auf den Gewinn der Dobrudscha konzentrieren, und die dort erwachsenden wirtschaftlichen und politischen Aufgaben werden den vorerwähnten Schnitt ind Fleisch verzaessen lassen.

"Die Aussöhnung mit Rußland bürfte die dringendste Aufgabe der Selbsterhaltung sein. Sine dauernde Feindschaft mit diesem Grenzsstaate wäre eine fortdauernde Gesahr, ein die innere Entwickelung lähmendes Hindernis! So seindselig die Stimmung gegen Rußland auch bleiben mag, so raten alle Freunde Rumäniens zu einem zuträglichen modus vivendi. Das große fait accompli des Berliner Vertrages muß als Schicksalssfügung hingenommen und dabei nur getrachtet werden, aus dieser Fügung jenen Rußen zu ziehen, welchen die Umstände dars

97

bieten können. Gin formeller Brotest gegen die Abtretung Beffgrabiens wurde jest ein politischer Kehler sein, weil baburch bie Ueberaabe ber noch im Besite Ruflands sich befindenden Dobrudicha ichwieriger und mit mehr Referpen perbunden murbe, mas ber Anbahnung eines modus vivendi neue Hinderniffe bereiten mufte. Der formelle Brotest ift burch bie Stimmung bes Landes, die Preffe und die Praliminarien ber Unterbandlungen hinlänglich konstatiert, er murbe jest nur noch zur Berbitterung beitragen und ohnebin wirkungslos verhallen. Vor einigen Tagen glaubte ich noch an die Rulaffigfeit besfelben; beute aber, mo Die Wirkungen bes Berliner Bertrages allenthalben gemiffermaken noch fluffig, noch nicht zur Kroftallifation gelangt find, mare eine Bermehrung ber politischen Berlegenheiten und Unflarbeiten eine Gefahr für Rumanien. welches burch bie Unabhängigfeitsertlärung fein höchftes Riel erreicht hat. Ohne Opfer mar biefes Riel unerreichbar, weil Opfer nur bem Rteinen sugemutet merben, menn biefer mit bem Groken gemeinsame Bege eingefchlagen bat.

1878.

"Desterreich-Ungarn hat sich burch seinen übereilten Sinmarsch in Bosnien militärische und finanzielle Schwierigkeiten geschaffen. Es ist unerklärlich, wie eine Macht, welche seit Hunderten von Jahren Grenzenachbar dieses Landes ist, die bort herrschenden Stimmungen und Berzhältnisse nicht genauer ausgekundschaftet hat. Die Offupation durste nur eine Kulturz und Friedensmission sein. Jest ist ein Kückwärtsgehen nicht mehr möglich — es handelt sich nur noch darum, den Fehler der Unterschätzung durch einen Auswand von Mitteln, welche außer allem Berzhältnisse zu dem Zwecke stehen, wieder gut zu machen.

"Deshalb ist es für Rumänien doppelt ratsam, seine eigenen Ansgelegenheiten balb zu ordnen und zu stabilisieren, damit es außerhalb der kommenden Komplikationen gestellt bleiben kann. —

"Dem Kaiser geht es so gut, daß er ernstlich daran denkt, den Herbst= übungen des XI. Korps bei Kassel beizuwohnen.

"Wir haben sozusagen teinen Sommer: auf jeden sonnigen Tag folgen 4—5 Regentage. Die Ueberschwemmungen in Rumänien müssen wiederum viel Unheil und Schaben angerichtet haben. Indessen soll reicher Erntesegen, wie auch bei uns, Sorgen und Not gemildert haben.

"Bir halten an der Hoffnung Eures Winterbesuchs fest. Gabe es tein Wiedersehen, so ware die Trennung unerträglich. . . Die Heimat-luft ist immer die stärkendste, weil auch das Gemüt seinen Anteil daran hat! . . ."

19./31. August. Der Besuch Sinajas nimmt täglich zu; bei jeder Mahlzeit empfangen die Herrschaften zahlreiche Gäste. Das Wetter ist Aus dem Leben König Karls von Rumänien. IV.

jett schön, und ber Fürst ist viel im Freien und besucht oft die Strecke ber Bahn nach Predeal und Campina, an der eifrig gebaut wird, nachs bem die Wasser der Ueberschwemmungen sich zurückgezogen haben.

Als ihm die Pläne für den Bahnhof von Sinaja vorgelegt werden — als Plat für den letteren hat man eine schöne grüne Beidestäche unterhalb des Klosters in Aussicht genommen —, spricht Fürst Karl sich energisch hiergegen aus und setzt es trot der Bedenken der Ingenieure durch, daß sein eigener Vorschlag, den Bahnhof auf einem wüsten Schottersselbe hart an der Prahova zu errichten, eingehend geprüft werde. Er will durchaus vermeiden, daß durch die Bahnanlage die Schönheit des Thals beeinträchtigt würde, und ist überzeugt, daß sich Mittel sinden lassen, um den Bahnhof an dem von ihm vorgeschlagenen Platze gegen die Sochwassergefahr zu schützen.

Baron Stuart ist zum Ministerresidenten ernannt und bringt dies öffentlich zur Kenntnis. Es ist darin ein Entgegenkommen Rußlands zu erkennen.

Der Fürst bekretiert die Errichtung eines britten Kavallerieregiments, das vorläufig Permanentes Kalaraschenregiment genannt wird und für die Dobrubscha bestimmt ist.

Die Rammern find zum 8./20. September einberufen worden.

Die Ruffen haben endlich San Stefano geräumt.

- 22. August/3. September. Campineanu melbet bem Fürsten telegraphisch, daß Graf Hoyos zum Gesandten für Desterreich:Ungarn ersnannt worden ist.
- 23. August / 4. September. Der Fürst schreibt seinem Bater zu beffen Geburtstage (7. September). Er brückt sein Bedauern aus, daß er diesen Tag nicht inmitten der Familie verleben kann, und fährt dann sort:

"Ende bes Monats muß ich nach Bukarest zurückkehren, um mit den Kammern und meiner Regierung die uns betreffenden Artikel des Friedensvertrages zur Aus- und Durchführung zu bringen. Ich hoffe, daß wir uns mit Bürde und ohne Europa neue Schwierigkeiten zu schaffen, aus der wirklich nicht leichten Situation ziehen werden. Auch erwarten wir, daß uns bei der Besetzung der Dobrudscha kein Hindernis in den Weg gelegt werde. — Man ist hier allgemein zur Erkenntnis gekommen, daß man sich in die Vorschriften des europäischen Areopags sügen und sich mit den Großmächten auf den möglichst besten Fuß zu stellen habe. Unsere ganze Aufmerksamkeit muß jetzt auf die friedliche Entwickelung und Konsolidierung unseres jungen unab- hängigen Staates gerichtet sein, damit wir, wenn ein neues Unwetter

im Orient losbricht, die uns zustehende Rolle mit Nachbruck durchführen können. Rumänien hat im letten Kriege gezeigt, was es leisten kann; in einem zukünftigen Konslikt wird es ein Faktor sein, mit dem jeder zählen muß. Mehr denn je werde ich jett mein Auge auf die Armee richten, für die wir vor zwei Monaten 70000 hinterlader in Witten bestellt haben, wodurch die Reise des Fabrikanten Mauser hierher gegenstandslos geworden ist. Da wir das System Henry-Martini adoptiert haben, konnten wir uns nicht an seine Kabrik wenden.

"Bon Bratianu, ber noch in Marienbad ist, habe ich gute Nachrichten, nur fühlt er sich noch etwas schwach; die harte Arbeit, die uns
bevorsteht, wird ihm recht schwer sallen. Ich muß gestehen, daß ich ihn
augenblicklich sehr entbehre, denn er besitzt mehr politischen Takt als
Cogalniceanu, dem man allerdings große Fähigkeiten nicht absprechen
kann. Du wirst kaum Zeit gehabt haben, länger mit ihm zu sprechen, da
er wohl am Borabend Eurer Abreise nach der Weinburg in Sigmaringen
eingetrossen ist. Hier habe ich einen mir sympathischen Minister, der dem
Departement der Justiz vorsteht, und mit dem ich gern arbeite: Statesku
ist ein noch junger Mann mit viel Verstand und klarem Blick.

"Desterreich-Ungarn hat sich entschlossen, für Rumänien einen Außerordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister zu ernennen, und zwar in der Person des Grasen Hopos, der zulet Gesandter in Bashington war und in drei Wochen in Bukarest eintressen soll. Rußeland wird jetzt wohl kaum nachstehen wollen, und es ist anzunehmen, daß sein Ministerresident baldigst avanciert. — Die Delimitationskommission für Bulgarien ist ernannt und beginnt ihre Arbeit mit der Balkanlinie; nach Beendigung derselben kommt die Abgrenzung unseres neuen Gebietes an die Reihe, so daß wir kaum vor Mitte Oktober darüber ins klare kommen werden, was uns sehr unangenehm ist! . . ."

25. August / 6. September. Als Antwort auf die Note vom 13./25. August richtet das rumänische Auswärtige Amt ein Schreiben an den russischen Ministerresidenten, worin solgendes ausgeführt wird: Die rumänische Regierung stimme mit der russischen in dem Bunsche nach baldiger Herstellung der Ordnung im Oriente durchaus überein; kein Land könne dies Bedürsnis mehr empsinden, als gerade Rumänien. Und was die von Russland gemachten Vorschläge für die Formen der Uebergade Bessardiens angehe, so schlage Rumänien eine Vereinsachung derselben vor: Die Grenzlinie, deren Bestimmung im Jahre 1857 einige Schwierigkeiten gemacht habe, sei vom Berliner Kongreß (Art. 45) bezeits festgesetzt worden, brauche also die russischer Rommissen Kommissare nicht mehr zu beschäftigen; im übrigen habe die rumänische Regierung

alle höheren Verwaltungs- und Justizbeamten bereits angewiesen, sich mit ihren russischen, ad hoc ernannten Nachfolgern in Verbindung zu setzen. Zum Schluß betont die rumänische Regierung ihre Befriedigung über ben von Rußland ausgesprochenen Bunsch, wieder die alten guten Beziehungen herzustellen, die nie hätten unterbrochen werden sollen.

Cogalniceanu telegraphiert, daß er die Note Stuarts genau gelesen habe und der Meinung sei, sie nicht eher zu beantworten, ehe man Europa geantwortet habe. Jedenfalls könnte Rumänien Bessarbien nur abgeben, wenn es zugleich die Dobrudscha übernähme: Die Bedingungen der Uebergabe und Annahme müßten durch ein und dasselbe Protokoll sestigeset werden.

29. August / 10. September. Der Fürst ordnet an, daß der morgige Jahrestag der Schlacht vor Plewna (Griwitza) im ganzen Lande festlich begangen wird.

Die rumänische Regierung hat in offiziellen Noten an ihre Agenten im Auslande erklärt, daß sie sich, so schmerzlich ihr auch einige der Bedingungen des Berliner Vertrages seien, ihm füge und die Kammern auf den 15./27. September einberufen habe, um allen seinen Forderungen zu entsprechen. Sine Konstituante, welche nötig sei, um die gewünschte Gleichheit der Rechte aller Rumänen, unabhängig von ihrer Konsession, zu ermöglichen, könne erst einberusen werden, wenn das Land von der Gegenwart der fremden Truppen befreit worden sei.

In Berlin ist ber neu gewählte Reichstag eröffnet worben; bie Regierung hat ihm gleich einen Gesetzentwurf gegen die Sozialbemokratie vorgelegt.

Der Fürst telegraphiert an ben Kaiser von Rußland nach Livadia:
Nous prions V. M. de vouloir bien recevoir nos meilleurs voeux
à l'occasion de l'anniversaire de Sa sète. Ce jour restera à tout
jamais gravé dans nos coeurs et nous rappellera le moment solennel
où nos armées alliées ont versé leur sang devant les remparts redoutables de Plevna. Cette journée d'angoisse, couronnée par un
brillant succès, a été transformée par la bravoure des troupes en
une date mémorable de l'histoire, et a ajouté un nouvel éclat à la
sete de V. M. Que le Tout-Puissant continue à protéger la précieuse
vie de V. M., comme Il a su le faire dans les instants de suprème
danger de la dernière guerre!

An den Kriegsminister richtet der Fürst folgendes Telegramm: "Heute ist es ein Jahr, daß unser Heer durch seinen Heldenmut und seine Todesverachtung die rumänischen Fahnen mit Ruhm bedeckt und das Fundament zur Größe des Baterlandes gelegt hat! Mit Shrsurcht ge-

benke ich beshalb aller berer, die an diesem Tage ihr Blut fürs Vatersland vergoffen haben, und richte heiße Gebete an den Allmächtigen für die Ruhe ihrer Seelen. Ihnen schuldet das ganze Land, daß sie mit ihrem Leben den Sieg erkauft und die Unabhängigkeit besiegelt haben! Ich zweisle nicht, daß mein Heer diesem Beispiele stets solgen wird, und ich ditte Sie, an dem heutigen, meinem Herzen so teuren Tage den Truppen meine warme Zuneigung auszusprechen und sie meiner fürstelichen Kürsorge zu versichern!"

30. August / 11. September. Auch heute, wie vor einem Jahre, trübes, nebliges Wetter. — Um neun Uhr findet im Kloster ein Tebeum und ein Requiem für die Gefallenen statt, dem der Fürst mit seinem ganzen Hause beiwohnt. Darauf Desilee der Compagnie des 1. Jägers bataillons, die seit der Anwesenheit des Fürsten in Sinaja den Wachtsbienst verrichtet.

Der Raifer von Rufland antwortet bem Fürsten aus Livadia:

Recevez mes remerciements les plus sincères de Vos félicitations et bons voeux. Oui, cette journée d'angoisses, de l'année passée, a été couronnée par un brillant succès pour lequel nous avons de quoi remercier Dieu en souvenir de l'époque glorieuse où nos braves armées versèrent leur sang pour la même sainte cause!

Je Vous envoie à Vous personnellement et à tous Vos braves qui furent sous Plevna notre médaille instituée pour la guerre actuellement terminée.

Je baise les mains de la Princesse et me recommande à Son souvenir. —

Um halb sechs Uhr begiebt sich ber Fürst in die Baracken der Jägercompagnie, die mit Tannengrün und rumänischen Fähnchen schön ausgeschmückt sind, und nimmt hier unter seinen Soldaten das Mittags=mahl ein; er hält folgenden Trinkspruch: "Ich erhebe dies Glas auf das Bohl der Armee, welche durch ihre Kämpse auf den Schlachtselbern Bulgariens sich einen Shrentitel erworben hat! Die Schlacht von Griwiza eröffnet die Reihe der Auhmestage, die in unserer Geschichte unverlöscht bleiben werden. So groß und schön, so schwerzlich war jener Tag: Riemals werde ich den Augenblick vergessen, als ich auf das Schlachtselb kam und von Euren Brüdern, den Jägern, die mir entgegenkamen, den Ausruf hörte: "Alle die Unseren sind gefallen!"—
"Bie? Was sagt ihr?" entgegnete ich. "Ihr seid eurer drei, vier, füns— und dort kommen noch andere: Sammelt Such und rettet die Shre dieses! Geht mutig vorwärts und ihr werdet siegen!" Und am Abend hatten die tapferen Jäger in der Griwizaredoute eine türksische

Fahne erobert und legten sie mir als Siegeszeichen zu Füßen. Da sagte ich ihnen: "Ihr seid Helben, ich danke euch von Herzen, von heute an ist es eine Ehre, ein Jäger zu sein!" — Such aber, Kinder, euch sage ich: Trachtet danach, daß es auch in Zukunft und immerdar eine Shre sei, Jäger zu sein, nehmt ein Beispiel an den Jägern vor Griwiza! Es lebe die Armee!"

Die ganze Feier bieses Tages verläuft hübsch und als ein echtes Bolksfest. Abends ist beim Fürsten D. Ghika eine große Festversamm-lung der ganzen Gesellschaft von Sinaja; in patriotischen Bildern wird Rumänien verherrlicht.

- C. A. Rosetti telegraphiert dem Fürsten, daß überall im Lande die Feier mit großer Begeisterung begangen worden ist. In Bukarest hat er selbst, an Stelle des erkrankten Kriegsministers, den Truppen eine warme Ansprache gehalten, in der er im Namen des Fürsten der Gefallenen gedachte.
- 1./13. September. Der Fürst schickt bem Kaiser von Rußland nach Livadia folgende Depesche:

En exprimant à V. M. mes plus sincères remerciements pour les médailles commémoratives qu'Elle veut bien me conférer ainsi qu'à celles de mes troupes qui ont combattu à côté de la vaillante armée de V. M., je La prie de me permettre de faire parvenir aux troupes Impériales que j'ai eu l'honneur de commander devant Plevna, la "Croix du Danube". Je serais bien heureux de la voir portée aussi par V. M. ainsi que par les Grands Ducs.

Elisabeth est vivement touchée de l'aimable souvenir de V. M. Aus Bobrow sendet Großfürst Nikolaus dem Fürsten folgendes Telegramm:

L'anniversaire du jour mémorable des combats sous Plevna où nos deux armées pour la première fois ont combattu ensemble sous Tes ordres et ont conjointement pris la première redoute de Grivitza, je ne puis me passer de Te témoigner encore une fois toute ma reconnaissance pour tout le temps où j'ai eu l'honneur d'avoir Ta jeune armée sous mes ordres, et où elle s'est montrée digne de Son jeune Prince qui l'a menée Lui-même pour la première fois au baptême de feu. Permets moi, Ton vieil ami, de T'embrasser ainsi qu'Elisabeth, de tout mon coeur. Mes compliments à tous ceux qui se rappellent de moi. —

Kaiser Alexander erwidert:

J'accepte avec plaisir et reconnaissance Votre croix commémorative du Danube et Vous remercie au nom des membres de ma

famille et de mes braves troupes auxquelles Vous la destinez. Je sais que nos pensées ont dû être les mêmes à tous ces tristes et glorieux anniversaires qui n'ont été couronnés d'un plein succès que le 28 Novembre. Que la bénédiction divine repose sur nos deux pays, et puissent-ils prospérer en paix! —

2./14. September. Dem Großfürsten Rikolaus schickt ber Fürst folgende Antwortbepesche nach Bobrow:

Nous avons été vivement touchés par Ton bon télégramme, rempli d'un souvenir affectueux. Dans ces jours si décisifs pour tout notre avenir, il s'est formé un lien inaltérable entre nous qui avons partagé le danger, la souffrance et l'honneur. Nous n'avons cessé de parler de Toi pendant cette journée mémorable. Que Dieu nous accorde un jour un heureux revoir. Elisabeth T'embrasse bien cordialement avec moi, et tous sont très-sensibles à Ton aimable souvenir.

Um zehn Uhr läßt ber Fürst die Jägercompagnie Revue passieren und wohnt ihren Exerzitien bei, die so vortrefslich gehen, daß er daran seine Freude hat. Darauf läßt er die zur Erinnerung an den Krieg geschlagene Medaille verteilen und legt sie selbst an. Diese Medaille trägt auf dem Avers eine allegorische Darstellung des rumänischen Freisbeitskrieges, auf dem Revers die Inschrift: Den Verteidigern der Unabshängigkeit im Kriege 1877—78. Die Ofsiziere der Compagnie nehmen dann am fürstlichen Mable teil.

Der Pariser Times-Korrespondent Oppert aus Blowitz veröffentlicht eine Unterredung, die er während der Kongrestage mit dem Fürsten Bismarck gehabt hat, und die ein gewisses Aufsehen macht. Aus ihr geht hervor, daß zwischen dem Fürsten Gortschakow und dem Fürsten Bismarck seit längerer Zeit schon eine gewisse Spannung herrscht.

In Konstantinopel ist eine Berschwörung gegen den Sultan ents beckt worden; man hat über hundert Berhaftungen vorgenommen.

5./17. September. Cogalniceanu trifft aus bem Auslande ein. Er ist in Wien, Paris und in der Weinburg gewesen und überbringt dem Fürsten Nachrichten von den Seinen.

Der Fürst untersertigt die Dekrete, wodurch die bisherigen diplomatischen Agenten Rumäniens in Wien, Paris und Berlin zu Außersorbentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Ministern ernannt werden. Barnav-Liteanu, der Gesandte in Berlin, ist gleichzeitig mit Cogalniceanu eingetroffen und meldet sich beim Fürsten.

In Bosnien schwankt bas Kriegsglud noch hin und her: General Zach hat vor ben Insurgenten bei Bihatsch zurückweichen muffen,

Trebinje ist jedoch von den österreichischen Truppen besetzt worden. Der Feldzug soll schon über 75 Millionen Gulben gekostet haben, und leider sind auch die Verluste an Menschenleben sehr groß. Die Stellung des Grafen Andrassy scheint bereits schwierig geworden zu sein. Für Rumänien würde sein Scheiden aus dem Amte ein empfindlicher Verlust sein.

Die Ruffen laffen noch viele Truppen in Bulgarien zurud.

In Aegypten machen sich Rivalitäten zwischen England und Frankreich geltend; überhaupt scheint an vielen Orten noch Zündstoff vorhanden zu sein.

Die Bukarester Litterarische Gesellschaft halt eine Sitzung ab, in ber Professor Tocilesku über seine in den russischen Archiven angestellten Forschungen zur rumänischen Geschichte (speziell über die Zeit des moldauischen Karsten Cantemir, ca. 1700) berichtet.

8./20. September (Marientag). Der Ministerrat hat beschlossen, ben Fürsten zu ersuchen, baß er hinfort ben Titel Königliche Hoheit sühren möge. Cogalniceanu hat in einem Referat an ben Ministerrat ausgeführt, baß die dem Fürsten gebührende Anrede bisher nicht festzgestanden habe. Mit der Unabhängigkeit Rumäniens, dessen Ausdehnung und Bevölkerungszisser manches europäische Königtum übertreffe, sei es erforderlich geworden, dem Herrscher dieses Landes das Prädikat Königzliche Hoheit offiziell zuzuerkennen.

11./23. September. Der König ber Nieberlande notifiziert dem Fürsten die Heirat seines Bruders, des Prinzen Heinrich, mit der Prinzessen Warie von Preußen, Tochter des Prinzen Friedrich Karl. Zugleich erfährt der Fürst, daß die Heirat des Königs mit der Prinzessen Emma von Waldeck, einer Cousine der Fürstin, beschlossene Sache ist. Der Unterschied der Jahre ist bedeutend, aber die junge Prinzessin ist klug und energisch und wird ihrer verantwortlichen Stellung gewiß geswachsen sein.

Der Fürst schickt seinen Hofmarschall Bacaresku mit einem Glud= wunschschreiben an ben Walbeckschen Hof nach Arolsen, wo in ben nächsten Tagen die silberne Hochzeit des Fürstenpaares geseiert wird.

Der deutsche Kaiser ist so weit hergestellt, daß er zu Pserbe die große Parade bei Kassel abgenommen hat; er wird auch den Manövern beiwohnen und wahrscheinlich bald wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen. — Im deutschen Reichstage wird über die Sozialistenvorlage lange und aufgeregt verhandelt; sie ist einer Kommission zur Prüfung überwiesen worden.

12./24. September. Der Fürst siebelt von Sinaja nach Cotroceni über. Unterwegs, in ber Rähe von Campina, inspiziert er noch einmal

ben jest rasch fortschreitenben Bahnbau, besonbers die dortige große Brücke über die Prahowa, die noch in diesem Jahre vollendet sein wird, so daß dann die Strecke Campina-Plojeschti dem Betrieb übergeben werden kann. Jenseits dieser Brücke besteigt der Fürst den Zug. In Chitila ist die Roschioribrigade, Oberst Crehanu, aufgestellt und defiliert vor dem Kürsten. In Cotroceni ofsizieller Empfang.

Cogalniceanu berichtet bem Fürsten, bag Italien, Rugland und Frankreich ben Titel Königliche Hoheit anerkennen.

13./25. September. Es ist noch ganz sommerlich warm in der Ebene, was nach dem Sturm und der Kälte, die schon im Gebirge herrschten, sehr angenehm ist. — Der Fürst empfängt den Obersten Falcojanu, der ihm über die Dobrudscha Bortrag hält.

Oberst Falcojanu hat die vom Berliner Kongresse tracierte Grenze bereist, die um so schwerer sestzustellen sei, da keine natürlichen Stützpunkte sich in der baumlosen Steppe darbieten. Er ist der Meinung, daß wenn nicht ganz Silistria Rumänien zugesprochen wird, ihm wenigstens die dominierenden Höhen zuerkannt werden müssen, sonst sei die ganze Grenze unhaltbar.

Fürst Karl Anton schreibt aus der Weinburg:

"Deinen lieben Brief, ber die Aufforderung an Deine Mutter zu einem Besuche bei Such enthält, habe ich dazu benutt, um die Erfüllung dieses ihres Lieblingswunsches nach Möglichkeit zu erleichtern. Ich ers hebe nicht die mindeste Schwierigkeit gegen diese Reise, von der ich mir sogar die entschiedensten Wirkungen sür Herz, Seele und Körper versprechen würde. Nur eines empsinde ich tief und schmerzlich — nämlich das Unverwögen, mit ihr die Freude des Wiedersehens teilen zu können! Für den Augenblick aber glaube ich nicht, daß sie zu dieser Reise sich entschließen wird — sie hat ihre Enkel aus Brüssel um sich und erwartet die Königin von Sachsen und ihre Schwester.

"Solltet Ihr aber, z. B. zur Weihnachtszeit, nicht herauskommen können, was Euch beiben gewiß gut bekommen würde, so bin ich überzeugt, daß Deine Mutter zu einer Winterreise sich entschließen würde, benn es drängt sie mit unwiderstehlicher Gewalt, Eurer Umarmung entzagenzueilen. . . .

"Jest stehen Such noch schwere Augenblicke bevor — Beffarabien, Dobrubscha und Grenzregulierungen.

"Wegen Festhaltung ber geraben Linie von Mangalia bis etwas unterhalb Silistria und des Brückenbaues bei Calaraschi habe ich nach Cogalniceanus Andeutungen ein kleines Memoire an den Kronprinzen verfaßt, worin ich namentlich betone, daß aus Anlaß dieser Grenzlinie

vie beutsche Politik zum erstenmal ihr Wohlwollen für Rumänien thats sächlich beweisen könne, indem sie nur auf den Abmachungen des Berliner Vertrags beharren und den darüber hinausgehenden russischen Fordezungen Widerstand leisten möge. Das nahe Heranrücken an Silistria sei wegen des einzig hier möglichen Brückenbaues unumgänglich nötig. Calaraschi scheine der geeignetste Ausgangspunkt für einen solchen.

"Heute bringt die Politische Korrespondenz einen Artikel, aus welchem die Annahme des Prädikats "Königliche Hoheit" für das rumänische Staatsoberhaupt hervorgeht. So gerechtfertigt ein erhöhtes Prädikat, namentlich im Hinblick auf Serbien, Montenegro und die noch zu
besetzenden Sitze in Bulgarien und Rumelien zu sein scheint, so fehlt
in dieser Veröffentlichung doch die Voraussetzung eines anderen Titels,
als jenes einsachen eines Fürsten von Rumänien.

"Cogalniceanu sprach von bem Titel "Großfürst' als einem historisch berechtigten, indem "Großherzog" im Orient nicht verstanden und auch auf keiner geschichtlichen Basis beruhen würde.

"Es ware ein Gegenstand umfassender Ueberlegung, ob nicht die Burbe des Königstitels dem an Ausbehnung und Wichtigkeit mit vielen Königreichen wetteifernden Rumanien zuzusprechen ware!

"Auch Belgien hat sich selbständig zum Königreich erhoben und ist ohne große Weitläusigkeit von allen Mächten anerkannt worden. Meines unmaßgeblichen Erachtens müßte man sich davor hüten, den Titel eines Großfürsten oder Königs der Rumänen, wie es der moderne Konstitutionalismus verlangt, anzunehmen. Um keine Nationalitätenfrage, namentlich in Siebenbürgen und Ungarn, anzuregen, muß die Titelfrage in dem Wörtchen von gipfeln, als König oder Großfürst von Rumänien, was den status quo des jezigen Länderbesitzes bezeichnet und kein Hinübergreisen auf ideale Ziele. . . ."

14./26. September. Cogalniceanu unterbreitet bem Fürsten die Thronrede, mit der morgen die außerordentliche Sitzung der beiden Kammern eröffnet werden soll. Die Judenfrage wird darin nicht bezührt, sondern nur daran erinnert, daß schon am Schluß der letzten Sitzung die schmerzlichen Opfer beklagt worden sind, welche Rumänien den allgemeinen Interessen Europas zu bringen haben wird. Die Thronrede weist darauf hin, daß der Berliner Kongreß die Unabhängigkeit Rumäniens anerkannt, ihm die Donaumündungen zurückgegeben und sein Gebiet die zum Meere erweitert, ihm aber zugleich die Distrikte jenseits des Brut genommen hat. So traurig diese Zerstückelung für das Landauch ist, so haben doch die Bertreter des letzteren die Aufgabe, als reise Männer mit kaltem Blute die schwierige Lage zu prüsen und eine Ent-

icheibung zu treffen, welche bie Zukunft bes Landes nicht kompromittiert. Der Fürst weiß sich einig mit seinem Lande und auch mit ben zu sassenden Entschlüssen ber Bolksvertreter. —

Baron Stuart überbringt folgenden schon vom 30. August / 11. Sepstember aus Livadia datierten Brief des Kaisers Alexander:

En reconnaissance des exploits de l'armée Roumaine qui s'est vaillamment battue à côté de mes armées à l'époque de la guerre de 1877—78, à laquelle V. A. a pris une part si active et si brillante, j'ai cru devoir accorder la médaille commémorative de cette guerre aux généraux, officiers et soldats des vaillantes troupes Princières qui se sont trouvées sous Plevna.

J'ai donné, en conséquence, l'ordre de transmettre à V. A. vingt-cinq mille exemplaires de cette médaille, en Vous priant d'en faire la distribution. J'ai fait joindre en outre un exemplaire spécialement destiné à V. A. et que je Vous prie d'accepter en souvenir de notre confraternité d'armes.

15./27. September. Fürst Karl eröffnet die Kammersession nicht in Person, sondern Cogalniceanu, als Vertreter des Ministerpräsidenten, verliest die Thronrede.

Balaceanu schreibt, daß Graf Andrassy ihm gesagt habe, Rumänien müsse sich darauf gesaßt machen, beim Sinrücken in die Dobrudscha auf Schwierigkeiten zu stoßen und deshalb die Besehung durch eine größere Truppenmasse zu vollziehen. Er berichtet zugleich, daß Graf Schuwalow kürzlich in Wien gewesen ist, um Desterreich-Ungarn zur einsachen Annexion Bosniens und der Herzegowina aufzusordern, wodurch allen Schwierigkeiten von seiten der Bevölkerung die Spize abgebrochen werden würde. Man hat ihm aber erwidert, daß man sich strikt an den Berliner Bertrag zu halten gedenke. Die Mission Schuwalows ist also als sehls geschlagen zu betrachten.

16./28. September. Auch in Berlin billigt man den neuen Titel des Fürsten, wie Barnav-Liteanu telegraphiert.

Der Fürst empfängt auf bem Bahnhofe die Fürstin, die heute Sinaja verlassen hat. Ihr Zustand ist nicht ganz befriedigend, das Geben fällt ihr schwer, und ihr Gemahl ist sehr beunruhigt.

17./29. September. Der Fürst schreibt bem Kaiser von Rußland nach Livabia:

Votre Majesté m'ayant permis de Lui envoyer la "Croix du Danube" instituée en souvenir de la guerre 1877—78, je suis heureux et fier de pouvoir faire parvenir aujourd'hui à V. M. ce signe commémoratif. Je me permets en même temps d'y joindre les deux

croix que je voudrais voir portées par les augustes fils de V. M., les Grands Ducs Serge et Paul. Son fils cadet, ayant été en Bulgarie, a le droit de posséder le signe distinctif du passage du Danube. Les croix que V. M. a consenti à voir distribuées à Ses vaillantes troupes, qui ont su attacher un nouvel éclat au drapeau Russe devant Plevna, seront envoyées à St. Pétersbourg. Elles sont destinées à la Garde Impériale, à la seconde et à la troisième division des Grenadiers, au quatrième et au neuvième corps, ainsi qu'à la seconde division de l'armée. Les croix au ruban des non-combattants pour le service de la maison de V. M. seront expédiées sans retard.

18./30. September. Bratianu ift heute auf ber Heimreise in Wien angekommen; er ist vollständig wieder hergestellt.

Die offizielle Ernennung bes Grafen Hopos zum Gefandten für Defterreich-Ungarn in Bufareft ift erfolgt.

Die russische Regierung nimmt die rumänischen Vorschläge über ben Modus der Abtretung Bessarabiens an; es wird kein offizieller Akt der Uebergabe aufgesetzt oder unterschrieben, sondern am 1./13. Oktober werden sich die rumänischen Behörden zurückziehen, und die russischen die Verwaltung übernehmen.

Die offizielle Rachricht von der Verlobung der Prinzeffin Emma von Balbeck mit bem Könige der Riederlande trifft ein.

Der Fürst bekretiert, daß benjenigen rumänischen Soldaten, die am Feldzuge teilgenommen haben, die Erlaubnis zum Anlegen der russischen Kriegsbenkmunze erteilt wird.

23. September / 5. Oktober. Der Fürst empfängt den eben heimgekehrten Bratianu, der auch in der Weinburg gewesen ist und viel mit den Eltern des Fürsten gesprochen hat. Aus Wien berichtet er, daß Graf Andrassy nach wie vor sehr wohlwollend gegen Rumänien gesinnt ist.

Unter den vielen Politikern, die der Fürst in den letzten Tagen gesprochen hat, ist auch B. Boëresku, der die schleunige Erledigung der Judenfrage für höchst wichtig hält. Daß man keine Konstituante für die Abtretung Bessarabiens einberusen hat, billigt er vollkommen; er steht überhaupt den Errungenschaften des liberalen Kabinetts nicht so schroff gegenüber wie die meisten früheren konservativen Minister.

Cogalniceanu melbet bem Fürsten, baß bie Ruffen ihr Befatungs- torps in Bulgarien verstärkt haben.

Callimaki-Catargiu, ber auf Urlaub in Rumanien war, kehrt auf seinen Posten nach Paris zurud.

General Drenteln melbet fich beim Fürsten ab und stellt ihm seinen Nachfolger, General Nifitin, vor. Fürst Karl verleiht ersterem,

der an Stelle Mesenzows als Chef der Dritten Abteilung nach Petersburg berufen ist, das Großkreuz des Sterns von Rumänien.

24. September | 6. Oktober. Der Fürst unternimmt in Begleitung bes Kriegsministers einen Ausslug nach Mitreni-Fundeni bei Oltenita, wo auf einer Staatsdomäne eine neue Gemeinde gegründet und 800 jungen Bauern Grund und Boden angewiesen werden soll, in Aussührung eines alten Gesetzes aus dem Jahre 1864. — Der kirchlichen Feierlichkeit folgt eine Ansprache an den Fürsten: Wie der Fürst auf dem Schlachtselbe die jungen Krieger durch seine Gegenwart begeistert habe, so jett im Frieden die Landleute, die hier zum erstenmal die eigene Scholle beträten; sie würden aus diesem weihevollen Feste Mut und Kraft für ihr ganzes Leben schöpfen! — Der Fürst erwidert, daß er mit Freuden diese neue Gemeinde auf den Namen Curcani (Truthähne, nach den Federn auf der Lammselmütze so benannt) tause, nach seinen tapferen Dorobanzen, die diesen Spitnamen jenseits der Donau zu einem Chrentitel gemacht hätten!

Abends ist der Fürst wieder in Cotroceni, wo die Minister ihm Bericht erstatten über den Verlauf, den die Kammerverhandlungen über den Berliner Vertrag genommen haben: Im Senate ist die Opposition patriotisch genug, um sich der Regierung anzuschließen; in der Kammer aber bekämpfen Vernesku und N. Jonesku und deren Anhänger dieselbe mit allen Baffen.

26. September / 8. Oktober. In der Kammer nehmen die Diskussionen über den Berliner Vertrag immer größere und unangenehmere Proportionen an, mährend die Senatsopposition sich damit begnügt hat, die baldige Zusammenberusung einer Konstituante zu fordern, damit auch die Judenfrage, den Wünschen des Kongresses entsprechend, geregelt werde.

In Desterreich: Ungarn ist eine große Ministerkrisis ausgebrochen: ber ungarische Finanzminister v. Szell hat wegen des Desizits (das teils weise infolge der Oktupation Bosniens so hoch angewachsen ist) seine Entlassung eingereicht, und das ganze Kabinett Tisza hat sich ihm ansgeschlossen; in Desterreich hat das Ministerium Auersperg, das bereits im Juli dem Kaiser seine Demission angeboten hatte, diese erneuert, und der Kaiser sie angenommen; provisorisch werden sowohl in Desterreich als in Ungarn die Geschäfte von den alten Ministern weiterzgesührt, nur der ungarische Finanzminister ist desinitiv beseitigt.

Die Oksupation Bosniens ist übrigens vollenbet, und ber Aufstand niedergeworfen. Karatheodori Pajcha hat aber in einem Rundschreiben Klage geführt über die Unmenschlichkeit, mit der dies geschehen sei; er wirft den Oesterreichern die größten Grausamkeiten vor.

Die Russen ziehen sich aus ber nächsten Umgebung Konstantinopels zurück; auch hat die russische Regierung den Borschlag einer definitiven Konvention über die Punkte, welche der Berliner Vertrag nicht berührt hat, an die Pforte gelangen lassen.

27. September / 9. Oktober. Der Fürst schreibt dem Großfürsten Rifolaus nach Bobrom:

Mon bien cher cousin.

Ton aimable télégramme à l'occasion du 30 Août, date qui restera à tout jamais gravée dans nos coeurs, m'a profondément touché par ses paroles affectueuses, je tiens à T'en remercier encore tout particulièrement. — La dernière guerre a établi un lien entre nous que ni le temps, ni la séparation ne pourront défaire.

J'espère que Tu es bien convaincu, mon cher cousin, que je Te garderai toujours un souvenir fidèle et que je me rappellerai avec reconnaissance les moments de souci et de bonheur que nous avons partagés.

L'Empereur m'a permis de distribuer la "Croix du Danube" à Ses braves troupes qui ont enduré le siège de Plevna en mélant leur sang généreux à celui de ma jeune armée, pour briser la résistance tenace et courageuse d'Osman Pacha.

Après Ton auguste Frère qui a bien voulu accepter la croix commémorative, c'est à Toi que je dois l'envoyer avant tout, en Te priant de le porter en souvenir de cette sanglante guerre. Je T'envoie encore une seconde croix pour Ton fils qui, par son courage, s'est montré digne de son père.

J'espère que le repos dont Tu jouis à présent remettra Ta santé que Tu as complètement négligée pendant la campagne. . . .

Je joins à ces lignes des photographies faites à Sinaïa et d'autres de Cotroceni, pour Te rappeller les heures calmes que nous avons passées ensembles; j'y ajoute encore quelques photographies du champ de bataille, dans l'espoir de recevoir aussi de Ta part les dernières qui ont été faites.

Elisabeth T'envoie mille choses affectueuses. En Te serrant fraternellement la main, mon cher ami, j'espère Te revoir bientôt.

28. September / 10. Oktober. Der beutsche Generalkonsul Bamberg ist gestern in Bukarest eingetroffen, um dem Fürsten seine Aufwartung zu machen. Er kommt aus Paris und geht auf seinen Posten nach Wessina zurück.

Im Senat ist folgende Motion durchgegangen: "Die vom Senat erwählte Kommission hat die diplomatische Korrespondenz der Regierung

in Bezug auf den Berliner Vertrag studiert und mit tieser Betrübnis ersehen, daß die europäischen Mächte durch ihren Gesamtwillen und im Interesse des allgemeinen Friedens Rumänien schmerzliche Opser auferlegt haben. Indessen schlägt sie vor, die Regierung zu ermächtigen, daß sie dem Berliner Vertrage sich süge, und zugleich, daß sie von der Dobrudscha und dem Donaudelta Besitz ergreise und diese Gebiete dis zur Einderusung einer Konstituante nach dem Reglement für die öfsentzliche Administration verwalte. Die Konstituante zur Entscheidung aller aus dem Berliner Vertrage sich ergebenden Fragen möge spätestens während des Lauses der nächsten dreimonatlichen Sitzungsperiode einder rusen werden, nach Art. 129 der Verfassung."

Bon ber Opposition haben Fürst D. Ghika und B. Boëresku mit ber Regierung gestimmt; Jepureanu und Strat haben Vorbehalte gemacht, D. Sturdza und P. Carp gegen die Unterwerfung unter den Berliner Bertrag gestimmt. Nun gilt es, die Zustimmung der Kammer zu dieser Motion zu erlangen.

Cogalniceanu telegraphiert bem rumänischen Delegierten in Ismail, R. Catargiu, daß er bem Balle, ben die bortigen russischen Behörden zu Shren des Kaisers geben, wohl beiwohnen könne.

- 29. September / 11. Oktober. Der Fürst übersendet dem Großsfürsten Thronfolger, den Großfürsten Alexis und Wladimir nach St. Betersburg, dem Kriegsminister Grafen Miljutin und dem Grafen Ablerberg nach Livadia, dem General v. Todleben nach Abrianopel das Donauskreuz, zusammen mit den resp. Handschreiben, welche die Verleihung ankündigen.
- 30. September/12. Ottober. In einer Nachtstung hat nun auch die Kammer die Bestimmungen des Berliner Kongresses angenommen, und zwar mit 83 Stimmen gegen 27. Die Motion lautet: "Die Deputiertenstammer hat Kenntnis genommen von den Verstügungen, die der Berliner Vertrag über Rumänien getrossen. Durch den Entschluß der Großmächte dazu gezwungen, und um kein Hindernis zur Besestigung des Friedens zu sein, ermächtigt die Kammer die Regierung, sich dem Gesamtwillen Suropas zu sügen, indem sie die Zivil- und Militärbehörden aus Besserabien zurückruft und Besitz ergreift von der Dobrudscha, dem Donaus delta und der Schlangeninsel. Die anderen Fragen werden auf konstitutionellem Wege geregelt werden."
- 1./13. Oktober. Balaceanu berichtet aus Wien, daß die türkische Rote, die von Verleumbungen über das Borgehen der österreichisch= ungarischen Truppen in Bosnien strott, die Stellung des Grafen Andrassy wieder sehr befestigt hat, indem die Türkenfreunde Andrassy jest keinen

Borwurf mehr baraus zu machen wagen, daß er mit ber Türkei keine Konvention abgeschloffen hatte.

Heute hat Aufland Bessarabien besetzt, nachdem die rumänischen Behörden sich zurückgezogen hatten. Alles ist in größter Ordnung vor sich gegangen, und die Inventare der Archive werden den Aussen übersgeben. So ist der erste Schritt zur Erfüllung des Berliner Vertrags geschehen.

3./15. Oktober. Balaceanu hat dem Kaiser Franz Joseph seine Kreditive als Außerordentlicher Gesandter und Bevollmächtigter Minister überreicht. Der Kaiser hat ihm in dieser Audienz noch einmal seinen Rat für Rumänien wiederholt, daß der Einmarsch in die Dobrudscha— nach den in Bosnien gemachten Erfahrungen— nicht mit einer zu gezringen Truppenzahl bewerkstelligt werden möge.

Desterreich-Ungarn hat seine Offupationsarmee in Bosnien jett bebeutend vermindert und die Note der Türkei sehr energisch abweisend beantwortet.

England und Frankreich haben sich über Aegypten verständigt; sie nehmen bessen Finanzen unter ihre birekte Verwaltung, der Khedif ist damit einverstanden.

5./17. Oktober. Der Fürst hat vor einigen Tagen ben bisherigen öfterreichisch-ungarischen Generalkonful v. Zwiedened in Abschiedsaudienz empfangen. Gestern überbrachte ein amerikanischer Konsul ihm einen Brief bes Präsidenten ber Bereinigten Staaten, der ihm aufs wärmste zur errungenen Unabhängigkeit Glud wünscht.

Die rumänische Regierung wendet sich an den Präsidenten des Berliner Kongresses, um jett, wo die Uebergabe Bessarbiens auf die ruhigste und friedlichste Weise vollzogen worden, die Räumung der Dobrudscha durch die rufsischen Truppen zu verlangen.

6./18. Oktober. Das Programm für die Feierlichkeiten des Gins zugs der Truppen, der übermorgen stattfinden soll, ist bereits gedruckt; aus dem ganzen Lande werden Delegationen nach Bukarest kommen.

Der Fürst bekretiert die Stiftung des Elisabethkreuzes, das an alle Damen, die in den Hospitälern thätig gewesen sind, verliehen werden soll; dasselbe ist aus Gold und ähnlich dem Kreuze Trecere Dunarei. Es trägt die Chiffre der Fürstin und die Inschrift: Alinare si mangaiere (Linderung und Trost), und wird an hellblauer, goldgeränderten Schleife an der linken Schulter getragen.

Bur Erinnerung an die Waffenthaten bes Krieges sind verschiebene Strafen ber Hauptstadt umgetauft worden: die Hauptstraße heißt von jest ab Biktoriaftraße; außerbem werden andere Strafen nach Griwika,

Plewna, Smrdan und Rahowa benannt, und badurch biese Chrentage bes Heeres bem Bolksbewußtsein näher gebracht.

Rußland hat die drei Distrikte jenseits des Prut nun ganz übers nommen; die Uebergabe hat sich vollzogen ohne die Unterschrift des Fürsten. Die Fragen hinsichtlich des Grundbesitzes, des Hypothekens und Bersicherungswesens und der Steuerrückstände bleiben späterer Regelung vorbehalten.

Die russischen Stäbe und die Intendanz sind vorläufig noch in Bukarest; General Drenteln ist bereits in Livadia eingetroffen.

In Berlin ist heute nach Votierung des Sozialistengesetes ber Reichstag geschlossen worden.

8./20. Oktober. Der heutige Sonntag ist zum seierlichen Einzuge ber Truppen in Bukarest bestimmt; schon beim Anbruch bes Tages verstünden 21 Kanonenschüsse den Bewohnern der Hauptstadt, daß heute ein schönes und seltenes Fest begangen wird. Das Wetter ist so schön und sonnig, wie man es sich nur wünschen kann.

Den Vormittag verbringt ber Fürst mit ber Fürstin im Garten, um elf ein viertel Uhr begiebt er sich nach der Barriere Herestreu, wo er zu Pferde steigt und, umgeben von einer zahlreichen Suite, darunter mehrere russische Generale und höhere Offiziere, die auf dem Felde bei Baneassa aufgestellten Truppen Revue passieren läßt; den Frontrapport übergiebt ihm General Cernat. Die Fürstin fährt in ihrem Viergespann die Front ab, während der Fürst sie zu Pferde abreitet. Den rechten Flügel nehmen etwa 400 Verwundete ein, die bisher noch in den Spitälern behandelt worden, und sechs in den Kämpsen jenseits der Donau eroberte Fahnen, darunter das mit Roßschweisen geschmückte Feldzeichen des Paschas von Widin. Dann das Geniebataillon, das 1. und 2. Jägerbataillon, ein aus Detachements der 16 Dorobanzenzegimenter zusammengesetzes Regiment mit deren Fahnen, das 2. und 3. Linienregiment und das 2. Artillerieregiment: alle diese Truppenzteile stehen im Verbande der 1. Division.

Beiter folgt eine Abteilung Marinesolbaten, das 4. Jägerbataillon, bas 4., 5. und 7. Linien= und das 2. Artillerieregiment: dies die 2. Division; schließlich ein aus Detachements der acht Kalaraschenregi= menter zusammengesetzes Regiment mit deren Standarten und das 1. und 2. Roschioriregiment.

In der Mitte des Rechtecks, das die beiden Divisionen bilben, ist auf einer blumengeschmückten Estrade ein Altar errichtet, der von den 46 im Kriege eroberten türkischen Kanonen umgeben ist. Vor diesem Altar findet ein Gottesdienst statt, den der Metropolit unter Assistenz

Das Fürstenpaar hat weiteigen, umgeben von ben 43 rumänischen Fahnen, die mit i Bellegen gewesen sind. Nach Beendigung des Tedeums dekoriert die der Fahnen mit dem Donaukreuze, mährend die Fürstim eint Kumen bekränzt. Die Fahnen des 4. und 6. Linienregiments die Fürstin des V. Dorobanzenregiments, die sich in den Kämpfen um Smrdan die Fühnen des Gterns von der kannen dekoriert.

Rachbem unter ben Klängen ber Musik und ben begeisterten Zurufen ber Menge die Fahnenträger wieder in Reih und Glied eingetreten sind, wird der Tagesbefehl des Fürsten verlesen, der in den Worten aipfelt: "Ich danke euch, Kinder!"

Nach Beendigung besselben fährt die Fürstin unter dem Beifall der Menge nach dem zweiten Rondell der Chaussee, wo ein mächtiger Triumphbogen den Beginn der Einzugsstraße, welche auf das schönste mit Blumen und Fahnen geschmückt ist, bezeichnet.

Darauf sett sich ber feierliche Zug in Bewegung, ber burch ein Detachement Gensd'armes à cheval eröffnet wird. Vor dem Fürsten ziehen die Berwundeten und die eroberten Trophäen einher, hinter ihm und seinem glänzenden Stade General Cernat mit seinem Stade. Dann die Musikhöre aller Infanterieregimenter, die Fahnen der Linien= und Territorialinfanterie, der Kommandeur der 1. Infanteriedivision und hierauf die lange Kolonne der Truppen, deren Front der Fürst soeben abgeritten.

Jenseits des Triumphbogens sind Tribünen errichtet, auf denen, neben der Fürstin, das diplomatische Korps, die Mitglieder des Senats, der Kammer, der höchsten Gerichtshöfe, ferner Delegierte aller Gemeinden, Bertreter des Handels, der Industrie 2c. Platz gefunden haben; außers dem drängt sich hier ein unzähliges Publikum.

Der mit Fahnen und Waffen geschmückte Triumphbogen trägt Schilber mit ben Namen aller siegreichen Gefechte, in benen die Rusmänen sich ausgezeichnet haben, und wird überragt von einem Genius, ber das Land versinnbilblicht; die Ueberschrift lautet: "Die Stadt Bukarest ben Verteidigern der Unabhängigkeit."

Als der Fürst unter dem Triumphbogen durchreitet, erhebt sich auf den Tribünen alles wie ein Mann und bricht in stürmisches Hurra aus. Er hält mitten zwischen den Tribünen, nimmt von dem Bürgersmeister der Hauptstadt das Brot und Salz und einen Sichenkranz entzgegen, der ihm mit einer langen, schwungvollen Ansprache dargereicht wird. Nach dem Bürgermeister ergreift im Namen aller Abordnungen des

ganzen Landes der Minister des Innern das Wort, um dem helbenhaften Führer der tapferen Armee seine Huldigung darzubringen, und schließlich noch Delegierte der Universitäten und anderer Korporationen, welche Blumen und Kränze darbieten.

Auf alle diese Ansprachen erwidert der Fürst mit lauter, weitstönender Stimme:

"Die Liebe und die Freude, mit der heute die Hauptstadt und das ganze Land durch seine Delegierten das Heer empfängt, ist der schönste Lohn für alles auf den Gefilden Bulgariens erdulbete Ungemach.

"Im Namen meiner tapferen Solbaten banke ich euch von Herzen für ben glänzenden Empfang, den ihr ihnen bereitet, und für die patriostischen Worte, die ihr an uns gerichtet habt!

"Ja, das Land kann stolz sein auf seine Söhne: mit Zuversicht sind sie in den Kampf gezogen, als Helden sind sie heimgekehrt. Bon jest ab kann unser teures Baterland ruhig sein: ein Bolk, das sein Blut für seine Unabhängigkeit vergossen hat, wird auch für sein ferneres Erstarken und Gedeihen heldenmütig zu streiten wissen!"

Diese Worte des Fürsten rufen ein nicht enden wollendes Hurra bervor.

Hausse Kisselew und die lange neugetaufte Biktoriastraße entlang; es ist ein wahrer Triumphzug durch die Stadt: Schulen und Bürgergarden bilben Spalier, Ropf an Kopf stehen die Menschen, und überall auf dem langen Wege derselbe Enthusiasmus, dieselbe Herzensfreude, dieselbe Blumenfülle. Herrlich geschmuckt sind Fenster und Balkone, in reicher Farbenpracht erglänzt die ganze Stadt unter der strahlenden Sonne.

Auf bem Theaterplat läßt ber Fürst die Truppen besilieren; auch die Fürstin wohnt dem schönen Schauspiele bei. Besonderes Interesse erregen natürlich die eroberten Geschütze, die, mit je vier Pferden bespannt und reich mit Blumen bekränzt, unmittelbar hinter den beiden Jägerbataillonen folgen.

Von hier begiebt sich bas Fürstenpaar nach bem Boulevard, wo bie erbeuteten Kanonen um die Statue Michaels des Tapferen, des Türkensbesiegers, aufgestellt werden, um dann später nach ihrem definitiven Bestimmungsorte gebracht zu werden. Der Fürst legt an dem Denkmal einen Kranz nieder, ehe er sich nach dem Palais und von da nach Cotroceni zurückbegiebt.

Um sieben Uhr fährt das Fürstenpaar wieberum in die Stadt, die auf das glänzendste erleuchtet ist. Im Palais sindet ein großes Fest= mahl statt, an dem das Offizierkorps teilnimmt. General Cernat bringt

bem Fürsten in bewegten Worten die Hulbigung der Armee dar, und der Fürst versichert in seiner Antwortrede, daß die Erinnerung an die großen und schönen Tage unverlöschlich in seinem Herzen fortleben werde. Das Heer sei heute der Stolz der Nation, und das müsse ihm ein Sporn sein zu immer höherer Entwickelung!

Im Schloßhofe findet eine Serenade sämtlicher Regimentsmusiken statt; später begeben sich die Herrschaften, nachdem sie die schöne Ilusmination noch bewundert, ins Theater zur Festvorstellung, die durch einen von Alexandri gedichteten patriotischen Hunnus eingeleitet wird.

Erst gegen Mitternacht kehrt bas Fürstenpaar nach Cotroceni zurück, gehoben und gestärkt burch bie wolkenlos verlaufene Feier biefes Gin= zugstages.

9./21. Oktober. Der beutsche Kronprinz schreibt bem Fürsten aus Botsbam vom 19. Oktober:

"Nach so manchen münblichen Mitteilungen und Bestellungen im Laufe bieses schweren Sommers, ber für Dich und mich Gelegenheit zur Ausbietung aller Kraft und Energie bot, ein paar Zeilen burch Deinen Major Maghieru.

"Nachträglich noch einmal ben besten Dank für Deinen wilkommenen teilnehmenden Brief dieses Junis. Du fühltest mit uns, wie schwer heimgesucht wir alle waren, und freutest Dich auch über die Genesung des teuren Raisers, den ich in Kassel und Baden wunderbar hergestellt wiedersah. Seine Frische und Beweglichkeit, sein Gedächtnis und seine Heiterkeit sind ganz wieder da, wie in alten Zeiten. Doch sagen diesenigen, welche ihn täglich sehen, daß geistige Anstrengung ihn noch leicht ermübe, und er ihr daher sehr gern aus dem Wege ginge. Mithin wird die Geschäftsübernahme immer noch hinausgeschoben, so daß ich diese Last vielleicht erst Ansang Dezember, bei der Heimkehr aus Wiesbaden nach Berlin, los werde!

"Daß ich Deiner während bes Kongresses und dann inmitten der wahrlich harten Zeit der Berhandlungen über die Abtretung Bessarabiens sehr viel gedachte, weißt Du. Absichtlich schried ich Dir aber nicht, weil ich nicht wußte, wie ich mich angesichts solcher Borgänge ausbrücken sollte.

"Daß Du bie Verhältnisse ruhig zu erfassen und bie Dinge, wie sie waren, zu nehmen wissen würdest, bavon war ich im Voraus überzeugt. Doppelt hart aber traf Dich ber Ländertausch, ba nur zu viele barnach trachteten, Dich als "Eingewanderten" bes Mangels an "patriotischen" Gesinnungen zu verdächtigen. Gottlob scheint Deine Landesvertretung sich mit der notwendigen Resignation gefügt zu haben, so daß Du einer wahren Sorge enthoben bist. Möchte Rumänien nun rasch alle Vorteile

geltend machen, die aus der wenig bietenden Dobrubscha immerhin noch gezogen werden können, und Brücken=, Kanal= wie Hafenbauten eine neue Aera Deiner Regierung bezeichnen! Gelingen dergleichen Unternehmungen, dann ist wirklich Ersat für das Preisgegebene geschaffen, und vielleicht der Vorteil einst auf Eurer Seite. Dies wünsche ich von herzen.

"Rußlands Berhalten, nachdem Ihr bem koloffalen Reich ben Retterdienst geleistet, fand allgemeinen Tabel. Ich begreife auch nicht, was ihm an jenem Stud Landes gelegen sein konnte.

"Kaum ist aber bies erreicht, so beginnt Rußland in Afghanistan eine Frage aufzurühren, die abermals den Frieden — wenn auch zus nächst nur in Asien — in Frage stellt! Als ob noch nicht Blut genug gestossen wäre! Hoffentlich läßt sich der gute Emir herbei, Vernunft anzunehmen; aber die Spannung ist immer noch eine große für uns alle.

"Vor wenig Tagen trennten wir uns von Heinrich auf zwei Jahre. Selten ist mir etwas so schwer aufs Herz gefallen als biese Trennung! Er geht über Rio ums Kap Horn und wird sich bann nach Japan auf Station begeben.

"Wilhelm kehrt eben aus England und Schottland heim; er hat Charlotte und Bernhard in Paris getroffen, wo alle im strengsten Instognito sich herrlich amusierten.

"Die Mädchen wachsen heran und werden wohl alle Charlotte bald überholen, da lettere klein geblieben ist. Sie bewohnt die Villa ber seligen Fürstin Liegnit in Votsdam, kann also täglich mit uns verkehren.

"Meiner Frau und mir geht es ganz erträglich, trop dieses schweren Zeitabschnitts, der in weniger als einem halben Jahre mich mit Friedenstongreß, Bermählungen, Ausnahmegesetzgebung, Reichstagsauflösung, Wahlen — und Vollstreckung eines Todesurteils heimsuchte!

"Ich erblicke in allebem wohl Gottes Fügung, mich eine Vorschule von dem durchmachen zu lassen, was mir noch bevorstehen mag. Leicht ist es aber nicht, alle Lasten des Monarchen ohne die alleinige Versantwortung nach bestem Wissen und Gewissen ausüben und tragen zu müssen. Morgen schließt der Reichstag seine Beratungen; wir wollen hossen, daß das Geset wider die Sozialdemokratie den Ansang einer Radikalkur bedeute, mit welcher wir dieses Uebel überwinden können. Es wird aber viel Mühe kosten, ehe wir uns dieser unglaublich rasch angeswachsenen Mißgeburt wieder entledigen können, denn die Lehren dieser unheilvollen Gesellschaft sinden reißenden Absat, und wohin eine mißsverstandene Auslegung führt, beweisen die Attentate, die sich nun immer mehr häusen werden!

"Biktoria und ich grüßen Dich und die liebe Elisabeth aufs herz= lichste. Gott segne und behüte Euch und gebe, daß wir uns bald miehersehen!

"Noch habe ich Dir besonders zu danken, daß Du mich in das Buch Deiner Korrespondenz bliden ließest: ein wahres historisches Dokusment für jene Zeit ist in demselben enthalten!

"In unwandelbarer Anhänglichkeit und Freundschaft Dein Dich sehr liebender Vetter und Freund Kriedrich Wilhelm."

Fürst Karl begiebt sich abends in ben Militärklub und präsidiert hier bem Conseil supérieur de l'armée; es wird über die Organisation des Heeres diskutiert, und viele neue Ibeen werden in Vorschlag gebracht, so die Verschmelzung der Linieninsanterie mit den Dorobanzen, wodurch man letzteren größere innere Festigung zu geben hofft. Der Fürst aber bekämpft diesen Vorschlag, da er gerade im Heere die vorsichtigste Prüfung jeder Neuerung für höchst wichtig hält und kein Experimentieren dulben will.

An ben Bürgermeister ber Hauptstadt hat Fürst Karl ein Schreiben gerichtet, worin er ber Ginwohnerschaft und bem Stadtrate seinen und ber Fürstin Dank für ben glänzenden Empfang ausspricht, ben dieselben ihnen und ben Truppen bereitet haben.

## Errichtung rumänischer Gesandtschaften. Internationale Grenzkommission.

10./22. Oktober. Da Rußland seinen Generalkonsul in Bukarest zum Ministerresidenten ernannt hat, erhält General Fürst J. Ghika in Betersburg Rang und Titel eines Gesandten.

Rachmittags versammelt ber Fürst die 400 Verwundeten, die am Sinzuge teilgenommen hatten, im Hofe von Cotroceni, verteilt Medaillen an sie und läßt sie an großen Tischen speisen. Die Fürstin beschenkt sie mit Kleibern und anderen nüßlichen Dingen.

Abends hat General J. Ghika, ber nach Livadia geht, um seine Kreditive als Gesandter zu überreichen, beim Fürsten Audienz. Dieser beauftragt ihn dem russischen Kaiser zu sagen, daß Fürst Karl in alter Anhänglichkeit die Hossinung hege, daß nun, nach Beendigung der Dissernz wegen Bestarabiens, die guten Beziehungen zwischen Rußland und Rumänien wiederhergestellt werden würden. Die Besetzung der Dobrudscha werde ohne Schwierigkeit verlausen. Hossentlich werde der russische Ministerresident bald den Gesandtenrang erhalten.

In der internationalen Kommission, die gestern in Konstantinopel in der kaiserl. Schule von Galata-Serai ihre erste Sitzung behufs dessinitiver Feststellung der Grenzen zwischen Ostrumelien und Bulgarien und zwischen Bulgarien und Rumänien abgehalten hat, sind sämtliche Großmächte durch Generalstabsossiziere vertreten: die Türkei durch Tahir Pascha, der als Präsident fungiert, Rußland durch Oberst Bogolubow, Deutschland durch Oberst v. Schersf, Desterreich-Ungarn durch Oberst Frhr. v. Ripp, Frankreich durch Major Lemoyne, England durch Oberst Home, Italien durch Obersteutnant Orero. Die Kommission saßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, jedoch unter Eintragung der Minoritätsvoten in ihre Protokolle. Der Präsident Tahir Pascha telegraphiert

beute an ben rumänischen Minister bes Aeußern: La commission de délimitation de la Bulgarie sera Samedi 2 novembre à Silistria, pour commencer ses travaux par la frontière Roumaine-Bulgare. Elle serait heureuse que le gouvernement Roumaine voulût bien envoyer quelques officiers pour la suivre et, le cas échéant, exécuter les travaux topographiques jugés nécessaires.

- 12./24. Oktober. Der Fürst beruft ben Kriegsminister, ben General Anghelesku und ben Obersten Falcojanu, um mit ihnen ben Operationsplan für die Besetzung ber Dobrubscha zu besprechen.
- D. Bratianu ist zum Gesandten in Konstantinopel ernannt worden. Der Fürst erteilt ihm die Kreditive für den Sultan mit einem besons beren Gefühle des Stolzes: wie viele Jahre hat er ungeduldig darauf gewartet, diesen äußeren Zwang der Suzeränität abwerfen zu können! Heute nun steht er dem Sultan auch in den äußeren Formen als gleichs berechtigter Souveran gegenüber.

Prinz Alexander von Battenberg schreibt vom 20. c. aus Heiligensberg bei Jugenheim a. b. B. an ben Fürsten:

"Da Du stets mit so außerorbentlicher Güte mir gewogen gewesen bist, so erlaube ich mir, Dich von einem Ereignis in Kenntnis zu setzen, bas Dich als alten Garbisten boppelt interessieren wird: ber Kaiser hat mich am Schlußtage unserer Kaisermanöver als einen ber ältesten Leutnants in Sein Regiment ber Garbes bu Corps versett, und zwar mit einem um drei Jahre vordatierten Patent — ich freute mich sehr darüber, weil ich unserm Kaiser ungeheuer ergeben bin und dadurch Gelegenheit habe, in seiner Nähe zu sein.

"A": ich alle politischen Ereignisse verfolgt habe, kannst Du Dir benken, um ich kann nicht verhehlen, daß Deine "Königliche Hoheit" mich enttäuscht i it, ich hatte so fest barauf gezählt, Dir zur "Majestät" gratuslieren zu können. Die Folgen bes unseligen Berliner Friedens werden wohl sein, daß wir, resp. die Russen, balb wieder das Schwert ziehen müssen; würden wir da wieder Wassenbrüder sein? wohl nicht!

"Welchen Sindruck macht Dir das Treiben Dondukows? Hier ist man zu weit weg, um sich ein Urteil bilden zu können, und die Zeitungen lügen ja doch nur; das Treiben in Bulgarien interessiert mich sehr, da doch von Zeit zu Zeit immer wieder geheime Anfragen an mich gelangen.

"Der Tob t.s armen Emil Wittgenstein hat Dich gewiß auch sehr betrübt; wie viel Opfer hat der Krieg nachträglich gekostet!

"Mir geht es jett endlich wieder gut, nachdem ich ben ganzen Sommer über einen Rückfall ber Ruhr kurieren mußte; ich war zu

biesem Zweck fünf Wochen in St. Moris und zur Nachkur in Friedrichshafen bei den württembergischen Herrschaften und bei meinen Eltern
auf dem Heiligenberg; schließlich bei der Herzogin von Hamilton in
Baden-Baden. Bon hier ging ich direkt in die Manöver, die zwar sehr lange dauerten, aber vom prächtigsten Wetter begünstigt waren. Das
Erscheinen des Kaisers zur großen Parade bei Wabern machte auf alle
einen mächtigen Eindruck, und das Hurra der Armee kam aus vollem Herzen. — Nach den Manövern war ich in Koburg auf Besuch bei Marie Edinburgh, die sehr glücklich war, endlich ihren Gatten wieder zu
besitzen; außerdem fand ich den Großfürsten Alexis dort. Bon hier nach Baden zum Kaiser auf drei Tage; dann machte ich in Erbach eine Doppelhochzeit mit und bin jetzt hier, um Abschied von meinen Eltern zu nehmen, da ich heute abend nach Potsdam sahre.

"A propos, wenn Du bas nächste Mal an den Kronprinzen schreibst, so frage ihn doch, warum wir Deutsche die einzigen sind, die noch nicht die rumänischen Orden tragen bürfen; ursprünglich hatte ich die Erlaubenis, jedoch wurde sie mir wieder entzogen.

"Bie geht es ber Fürstin? ich gebenke stets mit Rührung ber großen Gute, die sie für mich hatte; bitte empfehle mich ihr boch aufs berglichste.

"Ich habe mir erlaubt, mich für Dich photographieren zu laffen, und bitte Dich, mein Bilb gnäbigst acceptieren zu wollen.

"Gestern erhielt ich beifolgenden Brief aus Roman; dieser Klier ist der ehemalige türkische Stationschef von Kajadzik, dessen ga zes Hab und Gut durch die Sisendahnzerstörung Gurko's zu Grunde ging, und der auf mein Berwenden Stationschef in Roman wurde; vielleicht könntest Du etwas für den Armen thun; er ist ein Darmstädter.

"Bitte, schreibe mir boch wieder einmal ein paar Zeilen? Du weißt, wie gern ich Dich habe, und wie mich jedes Lebenszeichen von Dir freut.

"P.S. Lignit sah ich während ber Manöver wieder, kerngesund und sehr geseiert; Villaume besuchte mich in Jugenheim, aber leiber noch recht schlecht aussehend, er kann das Fieber nicht los werden; Webell sah ich nicht wieder, und Alvensleben habe ich leiber in Darmstadt verpaßt."

14./26. Oktober. Der Fürst schreibt seinem Bater:

"Die politischen und militärischen Angelegenheiten nehmen meine besten Stunden in Anspruch; dann muß ich noch jahllose Audienzen geben, Deputationen empfangen, meine ofsizielle Korrespondenz leiten, da ich augenblicklich keinen Sekretär habe, und so vergeht ein Tag nach dem anderen! In der letzten Zeit war ich auch recht mübe, und nur

bie erhebende Militärfeier am 8./20. bs. Mts. hat mich wieder aufae= frischt. Die furze Rammersession ift. Gott sei Dank, recht gunftig verlaufen; ich hatte gesucht, auf die Opposition einzuwirken, und im Senate bat sie sich baraufbin auch gefügt.

"Beffgrabien ift nun in ben Sanben ber Ruffen, und wir bereiten uns jur Besetzung ber Dobrubicha vor; zuerft verlangen wir aber bie Festsenung ber Grenzlinie pon Silistria bis Mangalia, ba wir befürchten, baf fonst wegen biefer Grenze, wenn wir bie Dobrubicha befest haben, neue Schwierigkeiten mit Rufland entsteben konnten.

"Defterreich-Ungarn, Rukland und bie Türkei baben unfere Unabbangigfeit nun anerkannt; die Westmächte gogern noch bamit, weil sie porher die Aubenfrage gelöft sehen wollen. Das ist aber nicht so rasch möglich und bedarf vieler Vorbereitungen. Deutschland verwöhnt uns feineswegs burd freundschaftliches Entgegenkommen, es gestattet nicht einmal bas Tragen bes rumanischen Orbens, ber in allen Staaten anerkannt ift! Den beutschen Offizieren und Aerzten, die bei uns maren und hier die Erlaubnis hatten, benfelben zu tragen, ift biefe wieber entzogen worben! Dem Raifer von Desterreich habe ich ben grand cordon geschickt und möchte benselben auch bem beutschen Kaiser und bem Rronpringen übersenben; von Berlin ift aber noch teine Antwort Sch bitte Dich, die Sache noch einmal in die Band zu nehmen und zu versuchen, ob Du es bieses Mal erreichen kannft. Die Orbens= frage mag als eine Albernheit erscheinen, fie hat aber burch ben Refus an Bebeutung gewonnen, und hier ift man barüber febr verstimmt. Man begreift gar nicht, warum gerabe mein altes Seimatland fo enaberzia ift, nachbem alle anderen Staaten aus bem Orben keine Frage ge= macht haben!

"In ber vorigen Woche hatten wir Bamberg vier Tage lang jum Besuche hier: es mar uns eine mahre Erfrischung. . . . Er ift bocherfreut über bas hier Erreichte und meint, bag man fich bei uns teine Borftellung machen könne, welches Ansehen Rumanien im Auslande gewonnen babe. . . .

"Ich bitte Dich, überzeugt zu sein, daß es mein größter Berzensmunsch ist, ju Dir ju reisen; ich fühle auch sehr die politische Rotmendigkeit; vorläufig ift aber im Orient noch alles fo verworren, bak ich nicht magen barf, meinen Posten zu verlassen. Ich sebe g. B. jest, wie wichtig meine Anwesenheit hier ift, und bin froh, trop bes Bunfches meiner Elisabeth nicht mehr nach Singja zurückgekehrt zu fein. Geschäfte häufen sich, und von morgens bis abends geht man bei mir aus und ein. Dies ift auch ber Grund meines langen Stillichweigens.

über das ich mir Vorwürfe mache. Ich muß leiber meinen Brief an Dich schon endigen, damit er zur Post kommt, denn der morgige Tag ist wieder ganz besetzt, und für Sonntag sind bereits 38 Personen zur Audienz eingeschrieben.

"Morgen trifft ber österreichisch-ungarische Gesandte, Graf Hopos, hier ein, und Sonntag überreicht mir Baron Stuart als russischer Ministerzesident sein Beglaubigungsschreiben. Heute empfing ich eine türkische Deputation aus der Dobrudscha, die mich bat, dieses Land bald zu beziehen und die Erlaubnis zur Rückehr der ausgewanderten türkischen und tatarischen Bevölkerung zu geben, was natürlich zugestanden wurde.

"Am Tage der Siegesseier der rumänischen Armee befanden sich zahllose Türken in den Straßen, die Zeugen des unbeschreiblichen Jubels waren. Niemals hat Bukarest ein großartigeres Fest gesehen, und niemals habe ich eine solche Begeisterung erlebt. Dieser Tag wird mir unvergeßlich bleiben.

"Wir haben einzig schönes Wetter, vielleicht nur zu warm, gestern war ein ftarkes Gewitter, bas aber wenig abgekühlt hat.

"Nun muß ich Dir für heute lebewohl fagen mit bem Berfprechen, sehr balb mehr zu schreiben."

15./27. Oktober. Fürst Karl empfängt heute in seierlicher Aubienz Baron Stuart, ber ihm seine Krebitive als russischer Ministerresibent (und einen Brief bes Kaisers) überreicht; bas Zeremoniell bafür ist fürzlich veröffentlicht worden.

Der Brief des russischen Raisers lautet in der französischen Uebersetung furz: Désirant consolider de plus en plus les relations amicales qui ont existé invariablement entre nos états, Nous avons jugé à propos de nommer au poste de Notre Ministre Résident près V.A. Notre Conseiller d'Etat Actuel Baron Dimitrie Stuart. En l'accréditant par les présentes, en la dite qualité, Nous prions V.A. de lui accorder soi et créance entière en tout ce qu'il aura l'honneur de Lui exposer en Notre nom. A cette occasion, Nous le chargeons de présenter à Votre Altesse l'assurance de Notre parfaite amitié. Gegengezeichnet ist der Brief von Giers.

Baron Stuart hebt in seiner Anrebe hervor, daß die letzten Ereignisse für Rumänien eine neue politische Aera eröffnet hätten: en combattant à côté de la Russie, Elle a acquis son indépendance. Um diese zu begrüßen, habe der Kaiser die Initiative ergrissen, ihn zum Ministerresidenten zu ernennen, in der Hoffnung, daß die Beziehungen der beiden Länder sich auf dem Fuße de la plus franche et de la plus cordiale amitié konsolidieren würden.

Der Fürst antwortet erfreut über die sympathische Initiative des Kaisers und hofft, daß die Freundschaftsbande mit dem mächtigen russischen Reiche, qui ont reçu une si belle sanction sur le champ de bataille, immer inniger werden würden. —

Ein Geset, welches ber Regierung eine Million für die Besitzergreifung und vorläufige Organisierung der Dobrudscha und eine halbe Million für außerordentliche Kredite zur Berfügung stellt, wird promulgiert.

17./29. Oktober. Der Fürst ernennt Pherikidi zum Zivil=, Slani= ceanu, Arion und Falcojanu zu Militärbelegierten bei ber Europäischen Kommission, welche bie rumänisch-bulgarische Grenzlinie bestimmen soll.

19./31. Oktober. Der Fürst empfängt vormittags ben Kriegs= minister und trifft alle Dispositionen für die Besetung der Dobrudscha; die Truppen, in der Stärke einer Division, werden in Brasla zusammen= gezogen und von General G. Anghelesku besehligt werden. Bratianu und Cogalniceanu gehen über Calaraschi nach Silistria, um dort mit der Grenzkommission zusammenzutressen. Cogalniceanu wird sich dann nach Galat begeben, wo er Rumänien bei der Europäischen Donauskommission vertreten soll; der Fürst hat ihm die Vollmacht dazu mitzgegeben.

Die Türkei hat alles Kriegsmaterial von Wibin nach Konstantinopel schaffen lassen, obgleich es ben Rumänen als Kriegsentschäbigung versprochen worben war.

Fürst Karl empfängt heute auch den Grafen Hopos-Sprinzenstein in Privataudienz. Er ist ihm persönlich schon aus Berlin vom Jahre 1866 her bekannt.

21. Oktober / 2. November. Der österreichisch-ungarische Gefandte wird heute offiziell empfangen.

Der Brief bes Kaisers Franz Joseph, den er überbringt', ist in lateinischer Sprache vom Kaiser mit Franciscus Josephus unterschrieben und von Graf Andrassp gegengezeichnet. Er lautet:

Serenissime Princeps, Consanguinee carissime!

Semper intenti, relationes inter Imperium Nostrum atque Rumaeniam existentes provehere atque promovere et vigentibus concordiae amicitiaeque documentis nova adjungere argumenta, praesentibus hisce Nostrum hucusque Ablegatum extraordinarium Ministrumque plenipotentiarium in America septentrionali, dilectum Nobis et fidelem Ladislaum Comitem Hoyos, cubicularium Nostrum atque Ordinis Nostri Coronae ferreae tertiae classis Equitem munivimus et ad Regiam Celsitudinem Vestram mittimus, ut tanquam Ablegatus

Noster extraordinarius Ministerque plenipotentiarius in Aula Regiae Celsitudinis Vestrae resideat et negotiis, quae mutua commoda subditorum Nostrorum concernunt, bene provideat. Minime dubitantes, quin Ablegatus hic Noster, vir probatae fidei et virtutis perspectaeque in rebus publicis gerendis dexteritatis, benevolentiam Regiae Celsitudinis Vestrae sibi brevi tempore conciliare non tardabit, persuasi quoque sumus, electionem hanc Regiae Celsitudini Vestrae gratissimam fore. Regiam Celsitudinem igitur Vestram rogamus, ut Comitem Hoyos benigne recipere eique in omnibus, qua Nomine Nostro proferet, plenam et integram fidem praebere velit, praesertim quum amicissimum Nostrum in Regiam Celsitudinem Vestram studium et affectum, ut in mandatis habet, pluribus confirmabit. De caeteris hanc etiam arripimus cum voluptate occasionem ad sincerrimam Nostram in Regiam Celsitudinem Vestram amicitiam insignemque existimationem Eidem obtestandam.

Dabantur Viennae die 23 octobris 1878.

Auch in seiner Anrebe betont Graf Hopos die wohlwollenden Gestinnungen des Kaisers für das junge, aufstrebende Nachbarland, gedenkt der Freude, die ihm selbst durch diese ehrenvolle Mission zu teil geworden, und bittet für seine Person um des Fürsten gnädige Gestinnungen.

Der Fürst antwortet barauf, baß er mit aufrichtiger Befriedigung in dem Grasen den ersten Bevollmächtigten Gesandten in Rumänien begrüße. Die kaiserlich=königliche Regierung habe dem Lande immer ein wohlwollendes Interesse bewiesen, und diese Ernennung sei ein neuer Beweis ihrer Sympathie, für welchen er dem Kaiser sehr dankbar sei. Er benute diese Gelegenheit, um hervorzuheben, wie wichtig die guten Beziehungen mit dem benachbarten mächtigen Kaiserreich für Rumänien seien, und schließt mit einigen freundlichen Wilkommensworten für den Grasen persönlich.

Abends sieht ber Fürst seinen Hofmarschall Bacarestu bei sich zu Tisch, ber einige Monate im Auslande, zuletzt in ber Weinburg gewesen ift. Er bringt Nachrichten von ben Eltern und Geschwistern bes Fürsten, auch aus Arolsen und Paris mit.

Gerade heute trifft auch ein Brief des Fürsten Karl Anton aus der Weinburg, vom 30. Oktober, ein:

"Durch Bacaresku wirst Du über alles Persönliche, unser Leben und Treiben, die Zahl unserer Gäste, kurz über unsere schöne Familienvereinigung die eingehendsten Nachrichten erhalten haben.

"Nur Gure Anmesenheit haben wir auf bas schmerzlichfte vermißt,

und gebe Gott, daß uns hierfür reichliche Herzensentschädigung zu teil werben möge!

"Der Herbst war reich an rumänischen Besuchen, zuerst ber Realpolitiker Cogalniceanu, mit dem zu sprechen ein Genuß ist, vermöge seiner klaren, nüchternen und stets objektiven Auffassung aller Verhältenisse; sodann der mehr ideale, gefühlsreiche und impressionable Bratianu und endlich der sprachgewandte, gesellschaftsgewohnte Vacaresku. Alles, was ich von diesen drei, Dir und ihrem Lande treu ergebenen Männern in der verschiedenartigsten Auffassung gehört und vernommen, hat mir ein klares Vild der Situation entrollt und mich im wesentlichen sehr beruhigt. Um den so erwordenen Schatz meiner Kenntnisse voll zu machen, ist auch Major v. Villaume einige Tage hier gewesen und hat mich über den militärischen Teil der jüngsten Vergangenheit genau orientiert. Seine Aufzeichnungen und Tagebücher mit Croquis und Detailplänen über Griwiza und Plewna, den Balkanübergang u. s. w. waren vom höchsten Interesse für mich. . . .

"Die militärische Begabung ber Rumanen stellt er sehr hoch, wovon mich übrigens, auch abgesehen von seinem Urteile, die errungenen Lorbeeren schon überzeuat hatten.

"Diese militärische Tüchtigkeit ist für Rumanien ber Grundpfeiler seiner politischen Regeneration. Es ist ein Gewicht, mit dem später aerechnet werden muß.

"Herzlichen Dank für Deinen gestern erhaltenen Brief vom 26. mit dem Ausschnitt über den triumphalen Einzug der Truppen. Es muß eine ungemein grandiose und überwältigende, erhebende Feier gewesen sein. Solche epochemachende Anlässe sind die echtesten Glanzpunkte im Regentenleben.

"Wir gönnen Dir biese wahrhafte Herzensbefriedigung aus vollster Seele, benn ihre stärkende Kraft geht auch auf uns über, die wir uns von unserem Sohne in guten und bösen Tagen niemals zu trennen vermögen.

"Des Kronprinzen Besuch in Sigmaringen erwarten wir Ende November ober Anfang Dezember — ich werbe mit ihm über vieles offen sprechen.

"Die beiben Minister, ebenso Bacaresku sind der Ansicht, daß um die Weihnachtsfeste herum ein zweis oder dreiwöchentliches Abkommen für Dich zu einer Reise in die alte Heimat leicht zu ermöglichen sei: Nach Beendigung der Wahlen zur Konstituante ist ja ein breimonatlicher Zeitraum bis zur Verufung derselben gesetzlich geboten. Ueberlege Dir nochmals unseren dringenden Wunsch — ich bin alt und gebrechlich und

weiß nicht, ob meine Tage nicht schon gezählt find! Deine Mutter versgeht in Sehnsucht nach Euch.

"Tausend Liebes und Treues Deiner geliebten Elisabeth, unserer ebenso geliebten Tochter — sie könnte alsbann ihre Mutter bei uns seben — welche Freude!! . . ."

- 22. Ottober / 3. November. Graf Miljutin, ber rufsische Kriegs= minister, bankt bem Fürsten für die Berleihung bes Donaukreuzes in einem von Livadia datierten Schreiben, ebenso Graf Ablerberg.
- 24. Oktober / 5. November. Der Großfürst Thronfolger bankt bem Fürsten in einem aus Zarskoë-Selo vom 17. Oktober batierten Schreiben für die Berleihung des Donaukreuzes an ihn und die Herzöge Nikolaus und Eugen von Leuchtenberg, sowie an die Prinzen Alexander und Konstantin von Oldenburg, die unter seinem Kommando stehen.

Nachdem das Fürstenpaar den Grafen und die Gräfin Hoyos empfangen hat, erteilt der Fürst Baron Stuart Audienz. Dieser fragt direkt im Auftrage des Kaisers an, ob Rumänien den russischen Truppen das Durchzugsrecht durch die Dobrudscha gewähren würde? Der Fürst entgegnet, daß dies Recht für die Dobrudscha so lange bestehen würde, wie es für das übrige Rumänien nach dem Berliner Vertrage zusgestanden wäre.

26. Oktober / 7. November. Cogalniceanu, ber aus Galat zurückgekehrt ist, teilt bem Fürsten die günstigen Eindrücke mit, die er bort und bei der Europäischen Kommission gewonnen hat. Letztere, dies Jahr unter dem Präsidium des türkischen Delegierten, hat Entscheidungen gestrossen, die den Bünschen Rumäniens vollkommen entsprechen: die Schissische Transporte von Truppen und Kriegsmaterial beeinträchtigt werden; die während des Krieges entstandenen Störungen und Hemmnisse sind sorgsfältig zu beseitigen.

Der Direktor bes Finanzministeriums, Cantacuzino, ist in ber Dosbrubscha gewesen und hat konstatiert, daß dieses äußerlich so wenig einladende Land ber natürlichen Reichtumer doch nicht ganz entbehrt.

Rumanien hatte bie Absicht, ber Europäischen Grenzkommission bei ihren Arbeiten im Terrain, zur Feststellung ber rumanischebulgarischen Grenze, 40 Kalaraschen zur Herstellung von Postrelais beizugeben; aber ber rufsische Gouverneur von Silistria hat biese Kalaraschen nicht zugelassen.

Der Kaiser Franz Joseph notifiziert die Verheiratung seines Neffen, des Erzherzogs Friedrich, mit der Prinzessin von Croy-Dülmen.

28. Oktober / 9. November. Bratianu berichtet bem Fürsten, baß

bie Internationale Kommission ben Ansangspunkt ber Grenze zwischen ber Dobrudscha und Bulgarien 800 m vor ben Thoren Silistrias festgesetzt hat, und zwar so, daß die dominierende Position Arab-Tabia an Rumänien fällt; Rußland soll mit diesem Resultat wenig zufrieden sein.

In Desterreich-Ungarn ist in den letzten Tagen der Berliner Bertrag dem Reichsrate vorgelegt worden, und ein polnischer Abgeordneter hat die Offupation Bosniens und der Herzegowina lebhaft angegriffen. — Der kroatische Landtag hatte in seiner Abresse an den Kaiser auch die orientalischen Angelegenheiten berührt, was der Kaiser, bei Entgegennahme derselben, scharf tadelte, da diese Fragen nicht zur Kompetenz des Landtags gehörten.

- 29. Oktober/10. November. Baron Stuart richtet eine Note an die rumänische Regierung: das kaiserliche Kabinett wünsche, daß die Konvention vom 4./16. April, dem Berliner Vertrage entsprechend, auch auf die Dobrudscha ausgedehnt werde, in den Artikeln, die sich auf die Verkehrsverbindungen der russischen Armee bezögen. Dies sei die äußerste Konzession, zu der Russland sich verstehen könne. Wenn die rumänische Regierung sich damit nicht zufrieden gäbe und ihre Truppen ohne vorheriges Einverständnis in die Dobrudscha einrücken ließe, würden die Folgen davon auf sie zurücksallen. Rußland werde nicht die geringste Beeinträchtigung der ihm durch den Berliner Vertrag erteilten Rechte dulden.
- 30. Oktober/11. November. Die rumänische Regierung wird sich nicht auf ben Abschluß einer Konvention mit Rußland, über ben Durchzug burch die Dobrudscha, einlassen, ehe dieselbe von rumänischen Truppen besetzt ist.

Baron Fava hat Aubienz beim Fürsten und teilt ihm mit, daß er seine Kreditive als Gesandter zwar schon erhalten habe, daß aber Italien von Rumänien eine bindende Zusicherung für die Lösung der Judensfrage verlange, bevor es seine Unabhängigkeit anerkennen könne.

Lord Beaconsfielb hat sich auf bem Lordmayorsbankett bahin ausgesprochen, daß England streng an den Bestimmungen des Berliner Bertrags festzuhalten gesonnen sei und auch dafür einstehen wolle, daß biese Bestimmungen in der festgesetzten Frist erfüllt würden.

3./15. November. Hochzeitstag bes Fürstenpaares. Cogalniceanu liest bem Fürsten die Note an Baron Stuart vor, in der Rumänien auf den Wunsch einer Spezialkonvention für die Dobrudscha ablehnend antwortet.

Mit bem Justizminister bespricht ber Fürst bie Organisation ber Gerechtigkeitspflege in ber neuen Provinz.

Der Ministerpräsident plabiert bafür, daß der Fürst sich persönlich zur Besitzergreifung in die Dobrudscha begebe; Fürst Karl erklärt das für selbstverständlich.

Großfürst Alexis dankt in seinem und des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch Namen für die Uebersendung des Donaukreuzes und fügt auch für nos braves marins qui certainement seront très-siers de porter cette croix commémorative, seinen Dank hinzu.

5./17. November. General Olsuwiew, der nach Petersburg zurückstehrt, verabschiedet sich vom Fürsten. Er hat die Untersuchungen in der Intendanz, für die er hergesandt worden, zu Ende geführt und viele Unterschleife konstatiert. Die Fabrikate der Galettensabrik dei Cotroceni, die Millionen verschlungen und sich als gänzlich undrauchdar erwiesen haben, sollen als — Brennmaterial verkauft werden, da die Pferde sie durchaus nicht fressen wollen! —

In Neapel ist heute auf ben König von Italien, mährend berselbe mit der Königin den enthusiaftischen Empfang der Bevölkerung entgegens nahm, von einem Manne aus den unteren Klassen ein Attentat versucht worden, glücklicherweise ohne Erfolg. Die Empörung über diesen frevelshaften Angriff äußert sich bei den heißblütigen Südländern sehr sturmisch.

In Serajewo hat eine Deputation von Mohammebanern dem Oberstommandanten eine Petition an den Kaiser überreicht, um diesen zu bitten, daß er Bosnien und die Herzegowina annektieren, die religiöse Jurisdiktion des Scheik ul Islam ausheben, Bolksschulen errichten und eine Amnestie erlassen möge — eine Amnestie, die ohnehin schon besichlossene Sache war, denn sie ist am 9. für beide Provinzen gewährt worden.

Am 10. November hat Kaiser Franz Joseph bei dem Empfang der Delegationen eine bedeutsame Ansprache gehalten: die Durchführung der vom Berliner Kongreß auserlegten Aufgabe habe große Opfer ersheischt, aber die finanzielle Schwierigkeit werde mit der Zeit ausgeglichen werden, und er vertraue darauf, daß der Patriotismus seiner Bölker der Größe des geschichtlichen Moments entsprechen werde.

Die aus Bosnien heimkehrenden Truppen find in Wien begeistert empfangen worden.

Die vier rumänischen Kommissare bei der Europäischen Abgrenzungsstommission haben ein vom heutigen Tage zu Silistria datiertes Memoire verfaßt, worin sie nachweisen, daß ein 800 m östlich von Silistria geslegener Punkt die einzige Möglichkeit eines Brückenbaus und überhaupt gesicherter Kommunikationen zwischen beiden Usern darbiete, da weit und breit sonst der Strom von Sümpfen umgürtet werde.

Seinem Bater ichreibt Kürft Rarl:

"Bor allem fende ich Dir meinen innigen Dant für Deinen letten lieben Brief, worin Du von neuem ben Bunich aussprichst, uns jur Reit ber Keiertage enblich wieder ju feben. Wir tragen benfelben Bunfch icon monatelang im Bergen, und Du kannft überzeugt fein. baß wir ihn, wenn irgend möglich, jur Ausführung bringen werden! Die Situation ift aber noch fo verwickelt, baf man für ben Augenblick feine Blane machen tann. Erft nach Gröffnung ber Rammern und ber Modifitation des Ministeriums, die in Anbetracht der Lösung der Juden= frage unumgänglich notwendig ist, werde ich, was das Innere betrifft, flar seben. Im Laufe des Monats Dezember werden fich die verschiebenen Barteien und Fraktionen gruppieren und Stellung nehmen zu ber großen fogialen Revolution, die mir, gesmungen burch ben Berliner Bertrag, vornehmen werben. Die Grofmächte glauben burch bie verzögerte Unerfennung unferer Unabhangigfeit einen Drud auf bas Land auszuüben; barin irren fie fich aber, und ihr Auftreten ruft nur Erbitterung gegen bas Ausland hervor. Die Subenfrage wird besbalb nicht früher ober später geregelt werden, und unfere politischen Manner erklaren offen, baf fie ben Zeitpunkt mablen merben, ben fie fur ben aunftiaften halten. Freilich könnte ich meinen Ginfluß geltend machen; ich halte es aber für klüger, nicht zu brangen, bamit bie erfte Aufregung vorüber geht. Große Reformen konnen und follen nicht erzwungen werben; namentlich einem jungen Lanbe muß man Zeit laffen, fich mit bem Bebanten vertraut ju machen und fich nach jeder Seite bin auszusprechen; erft bann sucht man die Arrtumer zu korrigieren, die Borurteile porfichtig zu bekämpfen, und schließlich kommt man babin, bas Unangenehmste munbgerecht zu machen.

"Ueber die Zustände im Orient sind wir noch keineswegs beruhigt; ich persönlich glaube entschieden nicht an einen neuen Krieg, es ist aber zu befürchten, daß durch den Aufschub der wichtigsten Fragen, deren Regelung der Berliner Vertrag vorschreibt, ein Zustand geschaffen wird, der all die Länder nicht zur Ruhe kommen läßt. —

"Wir sind am Vorabend der Besetzung der Dobrudscha; die Russen sordern aber, bevor wir in das neue Gebiet einrücken, den Abschluß einer Konvention, die den freien Durchzug ihrer Truppen durch diesen Landesteil regelt und ihnen außerdem das Garnisonsrecht und die Erzichtung von Batterien längs der Meeresküste zuerkennt. Baron Stuart hatte von Livadia die Beisung erhalten, mir diese Forderungen als Wünsche Kaiser Alexanders vorzutragen. Ich erwiderte ihm, daß, solange die Dobrudscha nicht in unsern Händen sei, es uns nicht zustebe,

über fie irgend eine Bestimmung zu treffen; von dem Tage aber, mo Diefe neue Proving befinitiv in unferen Besit übergebe, werbe bie noch bestebende Konvention, die den Durchmarich der russischen Truppen burch Rumanien regele, auch auf fie Anwendung finden, natürlich mit all ben für Rumanien bestebenben Beidranfungen. - Der ruffifche Gefanbte war burch biefe Antwort nicht zufriedengestellt und richtete eine offizielle Rote an meine Regierung, Die gestern in bem oben angegebenen Sinne beantwortet worden ift. Wir marten nun ab, mas weiter erfolgen wird, nnd aber entichloffen, fofort nach Restsebung ber Grenze in die Dobrubica einzuruden. Ich hoffe, bag bie Europäische Rommission bis Ritte biefer Boche ihre Arbeit beendigt haben, und daß diefelbe nach unferm Buniche ausfallen wirb. Die Grenglinie beginnt 800 m öftlich pon Silistria, umspannt ben öftlichen und fübostlichen Teil biefer Kestung und giebt uns die bominierenden Forts (Tabia). Die Ruffen find mit biefer Enticheibung unzufrieben, muffen fich aber flagen, ba feiner ber Rommiffare ihrer Unficht beipflichtet. Siliftria verliert nun als Waffenund Sandelsplat jeden Bert, und bald mird ber Brude gegenüber ein neues Silistria entstehen. Wie weit füblich von Mangalia die Grenze ans Deer ftogen wird, wiffen wir noch nicht; jedenfalls bekommen wir eine Linie, die uns gegen die Bulgaren strategische Borteile giebt.

"Bir haben jest vollauf zu thun mit der Organisation des Verwaltungsapparats für die Dobrudscha, werden aber wohl erst bei deren Anwendung den richtigen Modus sinden. All dies nimmt uns noch Bochen in Anspruch, und deshalb, um auf das so heiß ersehnte Wiedersehen zurückzukommen, ist es schwer, jest schon zu sagen, od wir die Weihnachtsseiertage, natürlich nach altem Stile, also Ansang Januar, frei
sein werden. Neulich sagte mir Bratianu: Je crains de m'avoir trop
avancé en faisant entrevoir la possibilité d'un voyage pendant les
setes! — Und als ich äußerte, daß während der Feiertage die Geschäfte
ruhen würden, erwiderte er, daß hindernis liege weit weniger in den
Geschäften, als in der Besürchtung, es könnte mit den Russen während
meiner Abwesenheit zu irgend einem Konstitt kommen, der für das Land
ernste Folgen oder mindestens große Unannehmlichkeiten haben würde.
Er sette hinzu: Seule la présence de V. A. R. les tient en respect!
— sehr schweichelhaft, aber auch höchst unbequem für mich!

"Diesem wäre vielleicht abzuhelfen. Du schreibst mir, ber Kronprinz täme Ende des Monats nach Sigmaringen; bei dieser Gelegenheit könnte die Politik Rußlands im Oriente besprochen und in Ersahrung gebracht werden, welche Stellung Deutschland gesonnen ist, dem russischen Reiche gegenüber einzunehmen: ob es die Berletzung oder Richtdurchführung des

Berliner Bertrages bulben, ober ob es bereit fein murbe, Rumanien gegen Uebergriffe Ruflands morglisch zu ichnien. Ich verlange nichts weiter, als daß unfer früherer Allijerter, mas ben Durchqua feiner Armeen burd Rumanien und die Dobrudicha betrifft, fich ftreng an unfere Konvention und an den Friedenspertrag balte, und daß jeder Konflikt permieden merbe. Wenn ich in biefer Beziehung Gemifibeit babe, fo kann ich vielleicht für kurze Zeit mein Land verlaffen. einem Besuche am Berliner Sof ift natürlich nicht bie Rebe, ba ich unmöglich por der vollständigen Anerkennung Rumaniens als ungbhängiger Staat bort erscheinen fann. In biefer Beziehung mare jest ein gunftiger Reitpunkt für eine Inkoanitoreise nach Deutschland. In Wien mare ich verpflichtet, meine Aufwartung zu machen, ba bort bas Berhältnis ein flares ift, und ber Raifer von Desterreich mir in offizieller Beife wiederholt Beweise feiner Freundschaft gegeben hat. Alfo, wie gesagt, alle biefe Fragen muften vorber geregelt fein, bevor wir bie eventuelle Reise unternahmen, bamit teine Mikverständniffe entständen. Der offigielle Befuch in Berlin wird nach ber Regelung ber Rubenfrage ficher erfolaen.

"Die Titelveränderung hängt folgendermaßen zusammen: Balaceanu hatte den Auftrag, die offizielle Korrespondenz zwischen dem österreichischen Kaiser und mir zu regeln; im Wiener Auswärtigen Amte
wurde ihm ein ganzer Stoß von Notifikationen und Kreditivschreiben
zur Durchsicht vorgelegt, aus denen er die verschiedenen Formeln ausschrieb; danach ist es in Desterreich Sitte, daß nur die Kaiser und
Könige dem österreichischen Kaiser Monsieur mon Frère schreiben, die
Großberzöge 2c. Mon don Cousin und die Fürsten Sire. Graf Andrassy
teilte dei der Gelegenheit meinem Bertreter mit, daß sein Souverän
bestimmt habe, mir in seinem Reiche die Prärogative und Shren eines
Großberzogs mit dem Titel Königliche Hoheit zuzuerkennen. Als Balaceanu dies meiner Regierung telegraphierte, saste der Ministerrat sosort
ben Beschluß, den neuen Titel fürs Inland einzusühren, und überraschte
mich damit. — Cogalniceanu teilte diese Entscheidung den übrigen Kabinetten mit, und diese beeilten sich, dem Beispiele Oesterreichs zu solgen.

"Nach meiner Rückfehr aus Bulgarien war die Titelfrage zum erstenmal aufs Tapet gekommen: Rumänien sollte zum Königreich ershoben werden; ich bekämpfte diese Idee damals energisch, da mir der Zeitpunkt nicht günstig erschien. In der Revisionskonstituante will man von neuem darauf zurücksommen, und dann werde ich keinen Einwand erheben; vorher aber möchte ich das Wiener Kabinett sondieren lassen, benn allein von dort könnten Schwierigkeiten kommen. Desterreich hatte

feine guten Grunde, als es die Initiative zur jesigen Titelveränderung ergriff.

"Ende ber Boche benke ich nach Braila zu gehen, um bem Ginmarsch meiner Truppen in die Dobrudscha beizuwohnen; hoffentlich beshalten wir das prachtvolle Wetter, das unsern Aufenthalt in Cotroceni so angenehm macht. Die ungewöhnliche Wärme ist aber ungünstig für die Gesundheit, und wir alle hatten Fiebermahnungen. Sogar die Pferde litten daran, und in meinem Stalle ist eine Epidemie, der schon fünf meiner besten Pferde erlegen sind — ein empfindlicher Verlust!...

"Der Stab für die Operationsbasis der Balkanarmee, der seit Beginn des Krieges seinen Sit in Bukarest hatte, und aus 15 bis 20 Generalen und ebensoviel Obersten 2c. besteht, verläßt uns Ende der Woche, um sich in Bessardien zu etablieren. Die Intendanz begiebt sich nach Russichut, nachdem sie hier das ganze Material zu Spottpreisen verkaust hat. Sinzelne russische Bataillone sind noch im Lande verteilt, sollen aber auch bald abmarschieren. Se scheint, als ob die Russen ihre Operationsbasis nach der Dobrudscha und unserem alten Bessardien verlegen wollen und aus diesem Grunde auf einer besonderen Konvention sür die Dobrudscha bestehen. Wir haben bereits einen Acte de souverainite sür die Dobrudscha vollzogen, indem wir den von Oesterreich-Ungarn daselbst ernannten Konsuln das Exequatur erteilt haben — avis au lecteur!

"Baron Fava hat seine Kreditive als Bevollmächtigter Minister erhalten; aber zwei Tage, bevor er sie mir überreichen sollte, erhielt er von Rom eine Depesche, die ihn anwies, eine schriftliche Erklärung von meiner Regierung zu verlangen, in der versprochen werden sollte, daß wir die Judenfrage in kurzester Zeit lösen würden. Natürlich refüsierten wir eine solche Erklärung, und so bleibt die Anerkennung Italiens auf halbem Wege steden! —"

6./18. November. Cogalniceanu melbet dem Fürsten, daß Rußland den Standpunkt Rumäniens annimmt, und die rumänischen Truppen folglich in naher Zeit die Dobrubscha besetzen können. Barnav-Liteanu, der auf Urlaub in Bukarest anwesend ist, berichtet aus Berlin, daß Deutschland erst nach Lösung der Judenfrage die Unabhängigkeit Rumäniens anerkennen werde. Desgleichen dringe man auf Regelung der Eisenbahnfrage.

Nachmittags empfängt Fürst Karl den russischen Bertreter; dieser macht aber noch allerlei Vorbehalte, so daß die Frage wegen Anwendung der Konvention vom 4./16. April 1877 auf die Dobrudscha wiederum nicht erledigt scheint.

7./19. November. Cogalniceanu hat mit Baron Stuart eine große Diskussion wegen des Sinrückens in die Dobrudscha gehabt; er meint, Stuart verlange mehr, als womit man sich in Livadia bereits zufrieden erklärt habe. — Auch Minister Rosetti ist der Ansicht, daß man mit der Besitzergreifung der neuen Provinz noch warten möge.

Nachmittags empfängt der Fürst den italienischen und den deutsichen Delegierten bei der Grenzkommission, die Obersten Orero und v. Scherff (vom preußischen Generalstabe); beide halten die Forderungen Rumäniens für berechtigt und den Vertragsbestimmungen entsprechend.

In Konstantinopel ist D. Bratianu als rumänischer Gesandter vom Sultan sehr gut empfangen worden und hat in offizieller Audienz sein Beglaubigungsschreiben überreicht.

In Afghanistan haben die Engländer seit Monaten Schwierigkeiten mit Schir Ali, der die Hilfe Rußlands gegen sie angerusen hat; es geswinnt jest den Anschein, als ob es dort zum Kriege kommen werde.

## Besetzung der Jobrudscha. Votum von Kammer und Senat zur Einberufung einer Konstituante.

- 9./21. November. Der Fürst inspiziert bei Malmaison das permanente Kalaraschenregiment, das zur Besetzung der Dobrudscha bestimmt ist. Das 11. Dorobanzenregiment (Bessardien) ist aufgelöst, seine Fahne ins Arsenal gebracht und dafür ein 17. Regiment in Mehedinzi gegründet worden. Später empfängt der Fürst Bratianu und die vier höheren rumänischen Offiziere, welche die Grenzkommission durch die Dobrudscha begleitet haben.
- 10./22. November. Der Fürst präsidiert einem Ministerrate, in dem die Normen für die Besitzergreifung der Dobrudscha festgesetzt werden. Außerdem wird beschlossen, daß Cogalniceanu dem Baron Stuart mitteilen soll, daß die Besetzung nicht länger hinausgeschoben werden, sondern daß Rumänien vor Eröffnung der Kammer die Dobrudscha besiett haben müsse, zumal da ohne die Kammern kein neuer Durchzugssvertrag abgeschlossen werden könne.

Balaceanu hat in Pest dem Raiser Franz Joseph den Stern von Rumänien überreicht; der Raiser hat ihn sehr gnädig empfangen und ihm von neuem seine Hoffnung ausgedrückt, daß Rumänien in der Dobrudscha nicht dieselben Schwierigkeiten zu überwinden haben werde, wie seine Truppen in Bosnien und der Herzegowina.

- 11./23. November. Die rumänische Regierung erwartet auf ihre lette Proposition nur noch eine zustimmende Antwort aus Livadia, um dann in die Dobrudscha einzurücken; die Zeit drängt.
- 12./24. November. Der Fürst empfängt die russischen Generale Ticherkassow und Nikitin, die sich verabschieden. Der ganze Stab der Oktupationsarmee verläßt Rumänien, um sein Hauptquartier nach Bessardien zu verlegen; ebenso wird die ganze Etappenlinie verlegt.

Abends trifft die Nachricht ein, daß man in Livadia die rumänischen Wünsche angenommen und den russischen Behörden in der Dobrudscha den Besehl erteilt hat, die Verwaltung den Rumänen zu übergeben. Minister v. Giers hat nämlich an den Baron Stuart solgendes Telegramm gerichtet: ... N'ayant en vue que stricte exécution du traité de Berlin, sans aucune arrière-pensée, et supposant qu'il en est de même du côté du gouvernement Roumain, consentons à amendement proposé par Cogalniceanu, lorsque question sera réglée par échange de notes. Informez Belozeskowitz qu'il peut procéder à remise de la Dobroudja.

So kann ber Fürst sich morgen nach Bratla begeben, und noch vor Beginn ber Kammernsession wird die faktische Besitzergreifung stattsacfunden haben!

In der Metropolie ist heute ein Dankgottesdienst für die Errettung des italienischen Königs aus Lebensgefahr celebriert worden, dem die ganze offizielle Welt beigewohnt hat. Auf des Fürsten telegraphische Slückwünsche ist schon am 6./18. eine überaus herzliche Antwort des Königs Humbert eingetroffen.

13./25. November. Der Fürst fährt vormittags ins Stadtpalais, wo Bratianu ihn erwartet, und trifft mit ihm die letten Bestimmungen sür den Sinmarsch in die Dobrudscha. Bratianu reist voran nach Bratla. Darauf sett der Fürst mit Cogalniceanu die Proklamation und den Tagesdeschl sest, die morgen veröffentlicht werden sollen. Nachmittags arbeitet der Fürst mit dem Minister des Innern, der ihm die Ernennungsbekrete für die Berwaltungsbeamten der neuen Provinz, die in zwei Distrikte geteilt wird, unterbreitet. Zum Kommissar ist wiederum Nicu Catargiu, der die Abwickelung der Geschäfte in Bessardien überwachte, ernannt worden, zu den Präsekten in Tulcea und Constanza Opran und G. Ghika.

Später legt Cogalniceanu bem Fürsten ben Entwurf seiner Note an ben Baron Stuart vor, ben ber Fürst genehmigt, und worin ber Durchzug der russischen Truppen durch die Dobrudscha geregelt wird. Dem Uebereinkommen entsprechend sollen die Noten gleich nach Bessetzung der Dobrudscha ausgetauscht werden.

Die Proklamation an die Sinwohner der Dobrubscha versichert die neuen Unterthanen, welcher Nationalität und Religion sie auch angehören, des Schutzes der Konstitution, welche jedem die Sicherheit des Lebens, der Shre und des Sigentums gewährleiste. Die Gerechtigkeitspslege der rumänischen Gerichte kenne keinen Unterschied des Stammes oder Glaubens. Die Behörden würden die Bunden des Krieges heilen und Person, Hab

und Gut aller beschützen; die Armee habe nur den einen Beruf, die Ordnung aufrecht zu erhalten. So mögen denn die Bewohner der Dobrudscha mit Zuversicht die Fahne Rumäniens begrüßen, als die Fahne der Gerechtigkeit und des Friedens!

Die neue Provinz werbe balb eine befinitive Organisation erhalten, die ihren Sitten und Bedürfnissen entspreche; inzwischen erlasse der Fürst als erstes Zeichen seiner landesväterlichen Fürsorge ihr jede Art des Zehntens (dizma) für das Jahr 1879. Bom 1. Januar 1880 an werde berselbe durch eine Geldabgabe ersetzt werden. Auch die anderen Steuern, auf den Grundbesitz, auf die Arbeit 2c., würden teils ganz aufgehoben, teils modifiziert werden.

Die Proklamation schließt bann mit Segenswünschen für biesen neuen Teil Rumaniens.

General Cernat hat seine Demission als Kriegsminister eingereicht. Der trübe, seuchte Tag ist in eine Nacht voll dichten Nebels übersgegangen; zu Fuß begiebt sich der Fürst um Mitternacht nach dem kleinen Bahnhofe von Cotroceni und besteigt den bereitstehenden Extrazug; er nimmt nur militärische Begleitung mit.

14./26. November. Nach burchfahrener und burchwachter Racht trifft ber Fürst morgens um neun Uhr in Braila ein, wo in aller Gile ein großer Empfang vorbereitet ift. Der Ministerpräfident und G. Anghelestu. Rommandeur ber zur Besetzung ber Dobrubica bestimmten Division, alle boberen Offiziere und Berwaltungsbeamten bes Diftritts und ein gabl= lofes Publikum erwarten in gehobener Stimmung ihren Fürften, ber junachft die Front der Sprenwache (eine Sagercompagnie mit Sahne und Rufit) abschreitet und bann die lange, enthufiaftische Ansprache bes Bürgermeisters von Braila entgegennimmt: Die Stadt Braila beiße ben Rurften boppelt willtommen; einmal um feiner felbst und bann um bes boben Amedes willen, ber ihn hergeführt. Die Fahne Rumaniens, die foon einmal jenfeits ber Donau auf ben Schlachtfelbern Bulgariens fiegreich vorangetragen worben, folle jest über ber neuen Broving flattern und bieselbe burch die von ihr vertretenen Grundlagen der Zivilisation: Freiheit und Gerechtigkeit, jest auch moralisch erobern! Möge fie ftola flattern am Ufer bes Schwarzen Meeres und allen Nationalitäten ber Dobrubicha eine neue Aera ber Freiheit und bes Gebeihens vertunden!

Der Fürst bankt und spricht die Hoffnung aus, daß die Annexion dem Lande eine neue Quelle des Wohlstandes eröffnen und speziell dem Handel Bratlas neuen Aufschwung geben werde.

Darauf halt der Borfitenbe des Diftriktsrates gleichfalls eine Ansprache voll patriotischer Begeisterung, auf die der Fürst erwidert: Die

erfte Bombe, welche in die Stadt Braila fiel, war bas Sianal zum Rriege: die Batterien von Calafat baben am nämlichen Tage barauf geantwortet! Durch die Rampfe jenjeits ber Donau bat fich die Un= abbangigfeit und die Groke Rumaniens befestigt; beute ziehen mir jum zweitenmal über die Donau, jedoch in Frieden und Rube, um von einem Lande Befit ju ergreifen, bas unfer Beer burch feinen Belbenmut erfampft bat! - Langer Beifall folgt biefen Borten.

Runmehr fteigt ber Kurft ju Pferbe und reitet mit seinem Stabe nach bem Aufstellungsplate ber Besatungsbivifion.

Leiber ift bas Wetter trub und naffalt, und bie ichmutigen Strafen entsprechen wenig ber Keiertagestimmung ber unendlichen Menichenmaffe, die bem Kürften folat.

Der Kürst reitet die Kront der Truppen (4., 5. und 7. Infanterieregiment. 1. Artillerie= und 2. Roschioriregiment) ab und läft sie Revue paffieren: bann wird ber Tagesbefehl verleien:

## .. Solbaten!

"Die europäischen Großmächte haben burch ben Berliner Bertraa Die Dobrubica, Diefen alten Besit unserer früheren Fürsten, mit Rumanien pereint.

"Beute werdet Ihr Guren Guß auf biefen Boben fegen, ber mieber rumanische Erbe wird! Doch betretet Ihr bie Dobrubscha nicht als Eroberer, sondern als Freunde, als Brüder der Bewohner, die von jest ab Gure Mitburger find.

"Solbaten! In diesem neuen Rumanien werbet Ihr eine Bevölkerung finden, bie jum größten Teile icon rumanisch ift. Aber Ihr werbet auch Bewohner finden anderen Stammes, anderen Glaubens: Alle biefe, die jest Blieber bes rumanischen Staates werben, haben bas gleiche Anrecht auf Guren Schut, Gure Liebe!

"Unter ihnen werdet Ihr Mohammebaner finden, beren Religion, Sitte und Kamilienleben fich von den unfrigen unterscheiben. Diefe zu achten lege ich Guch besonders ans Berg.

"Seib inmitten Gurer neuen Mitburger bas, mas Ihr bis jest in Friedenszeiten wie auf dem Felde der Chre gemefen seid: das, als mas Euch - mit Stols bestätige ich es - jest ganz Europa kennt, nämlich Muster von Tapferkeit und Disziplin, Berteibiger bes Rechtes Rumaniens und Borkampfer ber Gefetlichkeit und ber Zivilisation Curopas.

"Guten Beg alfo, Solbaten, und Gott ichute Guch.

"Mein herzliches Gebenken begleitet Guch unausgefest.

"Es lebe Rumanien!

"Gegeben in Braila am 14. November des Jahres 1878."

Auf einem nahen Hügel celebriert nun der Bischof der Unteren Donau, Melchisedek, umgeben von seinem Klerus, vor einem Feldaltar ein Tedeum; dann setzt sich der Fürst an die Spitze seiner Truppen und zieht durch die Stadt, wo er mit Blumen und Kränzen überschüttet wird; die ganze Bevölkerung scheint auf den Beinen zu sein, so gedrängt voll sind die Straßen. In der Mitte der Stadt macht der Fürst Halt und nimmt den Vorbeimarsch der Truppen ab, die dann nach dem Hasen hinadziehen. Im Hasen sind die umfassendsten Vorbereitungen zum Uebersetzen der Truppen getrossen; außerdem ist er auf das schönste gesichmückt: ein Triumphbogen ist errichtet, und alle Schisse, der verschiedensten Nationalitäten, sind beslaggt, um die Uebersahrt der rumänischen Armee auß rechte Donauuser zu seiern.

Auch der Fürst reitet nach dem Hafen; um zwölf Uhr geht er an Bord seiner Nacht "Stephan der Große", begleitet von dem Ministerpräsidenten, dem Bischof Melchisedet, den Zivilbehörden und Notabilitäten der Stadt, sowie den Bertretern der österreichischen Donau-Dampsichissfahrtsgesellschaft, die der Regierung zur schnellen Ueberfahrt der Truppen Schiffe zur Verfügung gestellt hat.

Schon am frühen Morgen hat man auf bem rechten Ufer die rumänische Fahne gehißt; auch eine Telegraphenstation ist installiert worden und eine große Anzahl Dobrudschaner, Mohammedaner, Bulgaren und Rumänen, erwarten troß des dichten Nebels und des düsteren Himmels das Schauspiel des Ueberganges der rumänischen Truppen.

Um ein Uhr ist ein Detachement Roschiori, eine Compagnie Jäger, eine Batterie und das 5. Linieninfanterieregiment auf dem jenseitigen User. Da lichtet auch der "Stephan der Große" die Anker, und bald darauf setzt der Fürst in Ghecet unter dem Judel seiner neuen Untersthanen zum erstenmal seinen Fuß auf ein Stück transdanubischen Landes, das ihm selber gehört! — Er wünscht seinen Truppen, die mit flatternden Fahnen und unter den Klängen der Nationalhymne nach Matschin abmarschieren, "glücklichen Weg" (drum dun); Bischof Melchisedek erteilt, ihnen seinen Segen.

Bom rechten Donauufer sendet Fürst Karl seiner Gemahlin ein Telegramm, worin er ihr den glücklich vollzogenen Beginn der Besehung mitteilt, und fährt dann wieder nach Braila hinüber. Die Stadt hat ihm ein Festmahl hergerichtet, er kann es aber nicht annehmen, da er wegen der morgigen Kammereröffnung noch heute nach Bukarest zurücktehren muß.

Die Dispositionen für das Uebersetzen der Truppen haben boch nicht ganz den Erwartungen des Fürsten entsprochen; die Besatzungs:

bivision ift um mehrere Stunden später, als vorgesehen war, auf bem rechten Ufer angekommen. —

Um fünf Uhr hat Fürst Karl in Buzeu, um sechs in Plojeschti einen seierlichen Empfang durchzumachen, und um acht ein viertel Uhr läuft sein Zug in den Bahnhof von Bukarest ein. Hier wird er vom Metropolitens Brimas, den Ministern und einer Anzahl hervorragender Persönlichkeiten erwartet, die ihm ihre Hulbigung und ihre Glückwünsche darbringen zu dem Akte, der eine neue Aera in der Geschichte des Landes eingeleitet hat.

Die Fürstin ift heute von Cotroceni ins Stadtpalais übergefiedelt, ba die Ralte schon empfindlich ift.

Gegen zehn Uhr kommt noch Cogalniceanu zum Fürsten um ihm die Thronrede zu unterbreiten.

Er hat heute eine Note an Baron Stuart gerichtet, folgenden Inhalts: Rußland habe in der Note vom 29. Ottober: 10. Noverher den Wunsch ausgedrückt, sich vor der Besetzung der Dobrudschabie rumänischen Truppen mit der fürstlichen Regierung über die abehrswege der russischen Armee in dieser Provinz zu verständigen. Nach mündlicher Abrede sei er nunmehr im Namen der fürstlichen Regierung zu der Erklärung ermächtigt, daß die Bestimmungen der noch heute in Kraft stehenden Konvention für den Durchzug der russischen Heured Aumänien auch auf die Dobrudscha anzuwenden seien, conformément à l'article 22 du Traité de Berlin. Er hosse, daß hierdurch die russische Regierung vollauf befriedigt sein werde.

Baron Stuart hat hierzu die Zustimmung seiner Regierung erklärt, indem er antwortend eine Paraphrase der soeben erhaltenen Rote Cogalniceanus gab. Er fügte dann hinzu, daß er laut Befehlen aus St. Petersburg den Gouverneur von Tulcea, Belozeskowiß, angewiesen habe,
die Administration der Dobrudscha sofort den fürstlichen Behörden zu
übergeben.

15./27. November. Auch die Großfürsten Sergius und Paul danken dem Fürsten für das Donaukreuz; ebenso General v. Todleben, der in jedem Schreiben von neuem seiner Berehrung für den Fürsten, qui a su créer une armée et l'indépendance du pays qui Lui a été consié. Ausdruck giebt.

Der Fürst eröffnet bie Kammer persönlich und wird mit besonderer Begeisterung empfangen, da die Besitzergreifung der Dobrudscha allgemein eine freudige und gehobene Stimmung hervorgebracht hat.

Die Thronrede bespricht die äußere und innere Lage Rumaniens und hebt hervor, daß jede Kriegsgefahr geschwunden, und daß Rumanien jest in die europäische Staatenfamilie aufgenommen ist: arbeitet doch ein rumänischer Delegierter neben den Delegierten der Großmächte in der Kommission, die für die Freiheit und Entwickelung der Donauschissfahrt zu sorgen hat! Und gestern haben, unter des Fürsten Augen, die rumänischen Truppen und Behörden von der Dobrudscha Besitz ergriffen.

Die Rachbarstaaten haben ihre diplomatischen Bertretungen den neuen Berhältnissen angepaßt, die Beziehungen zur Hohen Pforte sind auf das freundschaftlichste wiederhergestellt, und was die diplomatischen Beziehungen zu den anderen Großmächten angeht, so hängt deren Regelung von den Kammern ab: nur diese können die Wahl einer Konstituante, zur Revision und Abänderung der betreffenden Artikel der Konstitution, beschließen.

Auf konstitutionellem Wege also können die Kammern dem Lande die Möglichkeit geben, den Erwartungen Europas zu entsprechen und dem Fundamentalpakt des Landes die politische Ungleichheit aus ... venssähen auszumerzen, welche diesem aufgeklärten Jahrhundert nicht mehr angemessen ist.

Außerdem wird eine neue Berteilung von Grund und Boden an die Bauern vorzunehmen sein, die um so nötiger ist, als die Landsbevölkerung im Frieden die Quelle des Reichtums, im Kriege aber die Stütze und der Stolz des Bolkes ist. Ferner sollen Friedensrichter einzgeführt und die Unabsetbarkeit der Richter weiter ausgedehnt werden.

Auch zum Schut ber Walbungen und zum Betrieb von Bergwerken fino neue Gesetze erforberlich. Desgleichen sind Verbesserungen in der Organisation des Heeres in Aussicht genommen.

Bunschenswert ist ein schleuniger Anschluß ber Gisenbahn Tschernas woda-Rüstendsche an bas rumanische Ret.

Die Thronrebe schließt mit einem Appell an den Patriotismus der Bolksvertreter und einer Erinnerung an alles, was im vergangenen Jahre vollbracht und erreicht worden ist. —

Rachmittags empfängt der Fürst die Generale Nikitin und Tscherskassow, die vor ihrer Abreise dem Fürsten für die ihnen verliehenen Dekorationen danken; später den französischen Delegierten bei der Donauskommission, Herbette.

16./28. November. Die Kommission in Tulcea vollzieht die Uebersgabe der russischen Zivilverwaltung der Dobrudscha an die Rumanen in vorgeschriebener Weise.

Seinem Bater telegraphiert ber Fürst:

"Borgestern find meine Truppen in die Dobrudscha eingerückt; ich wohnte in Braila dem Donausbergange bei und fuhr auch selber nach

bem jenseitigen Ufer hinüber. In dem Augenblicke meiner Landung wurden die Regimentsfahnen entfaltet, die Musik intonierte die Nationalshymne, und die Kanonen der reichbestaggten Schiffe gaben den Salut ab. Bevölkerung und Truppen empfingen mich mit unbeschreiblichem Enthussiasmus. Gestern eröffnete ich die Kammern."

Graf Andrassy dankt dem Fürsten für die Verleihung des "Sterns von Rumänien", indem er versichert, daß er wie bisher alle Sorgfalt aufbieten werde, um das bestehende gute Einvernehmen zwischen den beiden Staaten zu pflegen und zu erhalten.

Aus Sigmaringen trifft folgender Brief des Fürsten Karl Anton vom 24. November ein:

"Tausend Dank für Deinen lieben Brief, aus welchem eine leise Hoffnung auf unser Wiedersehen hervorleuchtet. Wir wollen an ihr einstweilen seschalten, bis sie sich zu farbenprächtiger, reicher Wirklichkeit gestaltet haben wird! — Daß es bis zum letzen Augenblick Schwierigsteiten und Hemmnisse geben kann, liegt in der Natur der unfertigen Zustände. Uns genügt die gute Absicht und der gute Wille, weil beide Sure Sehnsucht konstatieren. Ich will gar nichts darüber sagen, daß uns dieses Wiedersehen wie eine Erlösung aus langer Pein, wie ein fröhliches Erwachen aus einem dumpfen, fortwährend gestörten Schlase erscheinen müßte! Wenn auch noch so kurz, es würde frisches Blut in unsere alten Abern treiben!

"Mit Spannung sehen wir ber Besetzung ber Dobrubscha entgegen. Sie wird uns ber Beweis sein, daß Rumänien endlich im faktischen Besitz seiner Unabhängigkeit ist!

"Bom Kronprinzen habe ich keine weitere Nachricht, er telegraphierte bloß vor einiger Zeit, daß er Ende des Monats kommen werde, und nun müssen wir abwarten. Am 1. Dezember ist die Konsirmation seiner Nichte Biktoria in Karlsruhe, und da wird er jedenfalls hingehen.

"Am 3. Dezember ist ber Geburtstag ber Großherzogin, am 5. bie Rücksehr bes Kaisers nach Berlin. Vom 1. bis 5. Dezember kann baher ber Kronprinz unmöglich hierherkommen, und am Sinzuge bes Kaisers in Berlin muß er jebenfalls teilnehmen; mithin könnte er nur Ende bes Monats hier erscheinen.

"Desterreichs Verhalten ift momentan eine große Beruhigung.

"Die Gräfin Hopos, Gemahlin bes österreichisch-ungarischen Ge-sandten, ist die Richte ber Fürstin Gabriele Hatzeld, welche wiederum Schreckensteins Cousine ist. Durch lettere kam mir ber Bunsch ber Fürstin Hatzeld zu, Such die junge Gräfin Hopos angelegentlichst zu empfehlen: Beibe waren sehr glücklich, nach Bukarest zu kommen.

"Die "Wiener Politische Korrespondenz" erzählte neulich, daß England und Frankreich Rumänien seinem Schicksal überlassen würden, wenn es sich zum Abschluß einer nochmaligen weitergehenden Konvention mit Rußland herbeiließe. Es kann nichts Alberneres geben, als die Berbreitung solcher Nachrichten, denn wenn Rumänien Englands und Frankreichs überall sicher wäre, so schlösse es gewiß nichts seine Interessen Schädigendes ab! Deine Antwort auf das Andrängen von Livadia in betress einer Konvention war äußerst geschickt. Bor allem wäre zu wünschen, daß die Besitzergreisung der Dobrudscha bald eine vollendete Thatsache sein möge. Bollendete Thatsachen sind die geeignetste Berhandlungsbasis mit Rußland, denn durch sie werden die geheimen Ziele bieser Macht erkennbar werden. . . .

"Neues aus der Heimat giebt es nicht; wir leben still und ruhig bahin, und unsere einzige Zerstreuung besteht im Besuch unseres Theaters, welches für eine Kleinstadt recht gut ist und eine Anziehung für Fremde bildet. Auch die neue Eisenbahnverbindung mit Hechingen und Tübingen belebt den Verkehr.

"In Bezug auf die Titelfrage bedaure ich, daß nicht a priori der Königstitel angenommen worden. Er hätte damals nicht mehr Staub aufgewirbelt als die "Königliche Hoheit". Jett hierauf und zwar mittelst Kammerinitiative zurückzukommen, wird großes Geschrei über Ambition und Ueberhebung veranlassen, und es steht noch nicht fest, daß die Mächte das Königtum anerkennen werden.

"So sehr ich perfönlich bafür bin, so rate ich doch zur Vorsicht und zum Sondieren, denn nichts wäre empfindlicher, als einen nicht anerkannten Titel zu sühren." —

17./29. November. E. A. Rosetti hatte das Porteseuille des Innern niedergelegt, da er das Präsidium der Rammer vorzog. Nun stellt sich heraus, daß er zwar gewählt worden ist, aber gegen die Stimmen einiger liberaler Dissidenten, und deshalb lehnt er die Wahl ab. Hierdurch ist eine teilweise Ministerkriss eingetreten.

18./30. November. Bratianu sucht sich mit Vernesku und ber molsbauischen Fraktion zu verständigen, damit das Ministerium der vollskommene Ausdruck der Volksvertretung sei. Die Moldauer stellen aber zu harte Bedingungen, namentlich in Bezug auf die Judenfrage. Cogalsniceanu wird wahrscheinlich aus dem Kabinett austreten.

19. November / 1. Dezember. Fürst Karl Anton schreibt einige Borte an seinen Sohn: "Freudigste Teilnahme an dem glücklich vollz zogenen Atte der Besitzergreifung der Dobrudscha! Nach langer und banger Nacht endlich Tag! Glück auf! . . .

"Der Kronprinz ist sehr erkältet und kann daher weder hierher noch nach Karlsruhe kommen, was ich ungemein bedaure." —

25. Rovember / 7. Dezember. Erst heute ist die Ministerkriss be= endet: an Stelle Cogalniceanus übernimmt Campineanu das Aeußere, Bratianu bleibt Präsident und übernimmt das Innere, D. Sturdza die Finanzen, Ferichibi die Deffentlichen Arbeiten, Oberst Dabija ist für den Krieg in Aussicht genommen, und Cantili für Kultus und Unterricht. C. A. Rosetti wird fast einstimmig von der Kammer zum Präsidenten erwählt und nimmt die Wahl diesmal an.

Um fünf Uhr überreicht Graf Honos dem Fürsten einen Brief des österreichischen Kaisers, worin dieser für den ihm verliehenen "Stern von Rumänien" dankt und dann fortfährt: Je remercie V. A. R. des sentiments qui Lui ont inspiré cette pensée et des paroles amicales dont Elle a dien voulu accompagner cet envoi. Je La prie d'être persuadée que mes meilleures sympathies restent acquises au développement de la prospérité de la Roumanie et à la consolidation des dons rapports qui unissent les deux pays!

In Berlin hat vorgestern unter großem Jubel der Bevölkerung der vollkommen wiederhergestellte Kaiser seinen Sinzug gehalten. Beim Empfang auf dem Bahnhofe hat er geäußert: sein Herz habe mehr geblutet als seine Bunden, und er kehre mit gemischten Gefühlen heim. — Den Arm trägt er noch in der Binde. Die Regierung hat er wieder übernommen und dem Kronprinzen durch einen Erlaß für die Stellsvertretung gedankt.

Der Fürft telegraphiert bem Großfürften Rifolaus nach St. Betersburg:

A l'occasion de la fête de l'Ordre de St. George, et pénétré du souvenir impérissable des événements glorieux au milieu desquels il m'a été donné de célébrer cette solennité avec les augustes membres de la famille Impériale sur les champs de bataille de Bulgarie, je viens prier V. A. I. en mon nom et en celui des chevaliers de St. George appartenant à mon armée, d'exprimer à S. M. l'Empereur nos bien sincères félicitations et notre plus vive reconnaissance. Agréez de même, Monseigneur, pour Vous personnellement nos meilleurs voeux pour le premier anniversaire que V. A. I. célèbre comme chevalier de la grande croix d'un des plus beaux ordres militaires.

General Stolypin hat im Namen der Georgsritter des IX. russischen Korps, das er kommandiert, aus Philippopel Glückwünsche an den Fürsten gesandt.

26. November / 8. Dezember. Großfürst Rifolaus fendet dem Fürsten

Rarl heute zwei Telegramme. Im ersten wünscht er ihm und allen Chevaliers de l'Ordre de St. George dans la jeune et brave armée Roumaine Glüd zum heutigen Tage; im zweiten sagt er: L'Empereur me charge de transmettre à V. A. R. ses plus sincères remerciements de Votre aimable attention à l'occasion de la sète anniversaire de son Ordre militaire de St. George, et des bonnes paroles contenues dans le télégramme que Vous avez bien voulu m'adresser. Il me tient à coeur de Vous exprimer en même temps combien je suis touché du bon souvenir que Vous gardez de nos relations et de notre service commun pendant l'époque mémorable de la dernière campagne, et de Vous prier, ainsi que tous nos frères d'armes de Votre armée, de croire à la réciprocité de ces sentiments de ma part.

In der Abgrenzungskommission plädieren die rumänischen Delegierten dafür, daß trot der gegenteiligen Entscheidung des Berliner Kongresses Silistria Rumänien zugesprochen würde; als Präzedenzfall führen sie an, daß das Donaudelta, welches durch den Pariser Bertrag 1856 mit Rumänien vereinigt worden war, 1857 von der Spezialkommission wieder an die Pforte zurückgegeben wurde.

27. November / 9. Dezember. Das Ministerium hat heute sein Programm in Kammer und Senat verlesen. Darin wird hervorgehoben, daß die rumänische Regierung, seit das Land unabhängig ist, ihr Haupt=augenmert auf bessen innere Entwicklung zu legen habe. In der äußeren Politik werde sie danach trachten, alle Bedingungen des Berliner Vertrages loyal zu erfüllen, also auf baldige Sinderusung der Revisions=konstituante dringen, welche den Artikel 7 der Konstitution zu modisizieren haben werde, damit Rumänien bald aller seiner Rechte als unabhängiger Staat teilhaftig werde. Für die innere Verwaltung verspreche sie Gerechtigkeit, Berücksichtigung der berechtigten Interessen jeder Veruskklasse, freie Wahlen u. s. w.

Der Fürst antwortet bem General Stolypin nach Philippopel:

Les félicitations qu'à l'occasion de la fête de l'Ordre les Chevaliers de St. George, appartenant au 9<sup>ième</sup> corps, me font parvenir m'ont vivement touché. Je Vous remercie particulièrement de me les avoir transmises, et je prie V. E. d'être mon interprête auprès des braves Chevaliers du vaillant corps qui, dans la dernière guerre, a commencé sa carrière de gloire sous les murs de Nicopoli, l'a consacrée devant Plevna et l'a continuée triomphalement au delà des Balkans. C'est avec un double plaisir que je me souviens des héros du 9<sup>ième</sup> corps aujourd'hui, 1<sup>ier</sup> anniversaire de la prise de Plevna, où ce corps a été constamment côte à côte avec mes troupes

et a partagé fraternellement avec elles les gloires et les périls de ce siège mémorable. —

Zeitungsnachrichten nennen den Prinzen Alexander von Battenberg als fünftigen Fürsten Bulgariens.

Gerade heute hat der Fürst von diesem einen Brief erhalten, worin er ihm im Auftrage seines schwer erkrankten Betters, des Großherzogs von Hessen, die Zusendung der Insignien des hessischen Militärverdienstekreuzes anzeigt, das der Großherzog dem Fürsten zum ersten Jahrestage der "glorreichen Sinnahme Plewnas" verliehen hatte. Fürst Karl entsinnt sich, daß er schon im Monat Februar, beim letzen Besuch des Prinzen Alexander in Bukarest, diesem den bulgarischen Thron scherzweise in Aussicht gestellt hat; der Prinz entgegnete aber damals, er sei froh, wieder diesseits der Donau zu sein, und hege keinen Shregeiz, die jenseitigen Gesilde zu beherrschen. So schreibt er im heutisgen Briefe: "Hier in Potsdam habe ich mich sehr schnell eingewöhnt; es gefällt mir sehr gut; meine Kameraden sind zum Teil ganz charmante Leute."

In Ungarn ist wiederum Tisza mit der Neubildung des Ministeriums betraut worden. Nach dem vom Wiener Auswärtigen Amte veröffentslichten Rotbuche herrscht kein Zweifel mehr darüber, daß bei Niedersschlagung des Aufstandes im Rhodopegebirge die Russen mit grausamer Härte vorgegangen sind. Die Rommission zur Feststellung des Thatbestandes hat aber vor allen Dingen den Frieden im Auge gehabt und auf den Wunsch der Diplomaten in Konstantinopel das Schlimmste versheimlicht.

In Deutschland geht man seit Ende November sehr scharf gegen die Sozialbemokratie vor; über Berlin ist der Kleine Belagerungszustand verhängt, und mehr als 40 Sozialisten sind aus der Hauptstadt ausgewiesen worden. Ueber 150 Vereine sind aufgehoben und etwa 200 Druckschriften verboten worden. In Hannover hat die welssische Agitation seit der Berlodung des Herzogs von Cumberland mit der Prinzessin Thyra von Dänemark, Schwester der Prinzessin von Wales und der Großfürstin Thronfolgerin von Rußland, noch zugenommen.

28. November / 10. Dezember. Jahrestag von Plewna. Der Fürst ist durch ein vorübergehendes Unwohlsein verhindert, an der Erinnerungsfeier teilzunehmen; der Ministerpräsident und General Manu nehmen an seiner Statt den Borbeimarsch der Truppen ab, und nach dem Tedeum auf der Metropolie begeben sich die Minister zur Gratulation ins Palais.

Der Fürst hat folgenden Tagesbefehl erlassen:

## "Soldaten!

"Heute ist ein Jahr vergangen, seitbem Guer Mut und Gure Ausbauer alle Gefahren und Schwierigkeiten überwand, und Ihr als Sieger in Plewna einzogt.

"Ihr habt gesehen, mit welchem Stolz, welcher Freude und Dankbarkeit das Land Such empfing, als Ihr vom Kampfe heimkehrtet; in
allen Städten, in allen Dörfern war Feiertag, besonders aber die Hauptstädt, das Herz des Landes, zeigte Such, wie die Nation die Vorteile zu
ichätzen weiß, die Ihr für sie durch Suer Blut errungen, und daß
von jetzt ab ihre Liebe sich mehr benn je über Such ausbreiten wird!
Soldaten! An dem heutigen feierlichen Tage möge jeder von Such
dem Allmächtigen danken, daß Er ihm den Arm gestärkt hat zur Verteidigung des Baterlandes, und sich geloben, daß das Land, sobald es
seiner wieder bedarf, ihn und, wie vor Plewna, Mich an Surer Spitze
sinden wird!"

Dem Raifer von Rußland telegraphiert ber Fürst seine Gludwünsche jum heutigen Gebenktage in sehr warmen Worten:

Je prie V. M. d'agréer mes sincères félicitations à l'occasion du 1<sup>ier</sup> anniversaire de la prise de Plevna, conquise sous les yeux de V. M. I. par Ses vaillants soldats et par mes jeunes troupes qui eurent le bonheur d'y recevoir le glorieux baptème militaire. Ce sera pour mon pays et pour moi une date mémorable que celle où V. M. I. entra en vainqueur dans la formidable citadelle, et la confraternité qui s'y est établie entre l'armée Impériale et l'armée Roumaine restera à jamais gravée dans les pages de l'histoire. Je garderai éternellement le souvenir des bontés que V. M. m'a témoignées ainsi qu'à mon armée! —

Aehnlich bepeschiert er auch bem Großfürsten Nikolaus, ben er zusgleich bittet, auch ben Truppen, die der Fürst unter seinem Befehl geshabt hat, seine Empfindungen zum heutigen Tage zu übermitteln.

Der Raifer von Rugland antwortet bem Fürften:

Je Vous remercie sincèrement d'avoir pensé au glorieux anniversaire d'aujourd'hui, où Vos braves troupes ont contribué au succès définitif. Puisse cette confraternité d'armes rester pour toujours un lien entre nos deux armées et nos deux pays. — Venons d'assister à un Te Deum et allons diner chez mon frère Nicolas.

Mes tendres hommages à la Princesse. -

Großfürst Rikolaus telegraphiert:

Les souvenirs affectueux de V. A. R., les cordiales félicitations qu'Elle m'adresse, ainsi qu'à nos valeureux compagnons d'armes,

m'ont profondément touché. Je Vous en remercie de tout mon coeur.

Je prie V. A. de bien vouloir transmettre mes félicitations à Votre brave armée à l'occasion de la glorieuse journée où nos deux armées réunies remportèrent une victoire éclatante qui restera ineffaçable. — Je suis heureux d'apprendre les sentiments qui animent l'armée Roumaine à l'égard de la notre, et je puis Vous assurer que ces sentiments de fraternité et d'estime sont sincèrement partagés par toute l'armée. Tous les combattants de Plevna réunis autour de moi boivent à Votre santé et forment des voeux chaleureux pour la prospérité de V. A. R., de la Roumaine et de l'armée Roumaine

Suivant Votre désir, ai transmis Vos gracieuses félicitations à toutes les troupes qui se trouvaient devant Plevna sous Votre commandement.

Die Generale Stobelew und v. Tobleben haben dem Fürsten in sehr warmen, begeisterten Worten ihre Glückwünsche gesandt. Der Fürst antwortet mit herzlicher Anerkennung ihrer Verdienste um die errungenen Lorbeeren.

Mittags findet ein Bankett für die Offiziere und Truppen der Garnison in den Kasernen statt.

30. November / 12. Dezember (Andreastag). Das Fürstenpaar sieht zur Feier des heutigen Tages den russischen Ministerresidenten, den Fürsten Obolenski, den General Jakowlew und eine Anzahl rumänischer höherer Ofsiziere zum Frühstück dei sich. Fürst Karl bringt beim Festmahle das Wohl des Kaisers aus und setzt letzteren hiervon telegraphisch in Kenntnis:

A l'occasion de la fête du noble martyr et grand Saint André, patron du premier ordre de la Maison Impériale, j'ai porté un toast à la santé et à la gloire de V. M. I. en rappelant l'époque mémorable où j'ai eu l'honneur de recevoir des mains de V. M. les insignes de cet ordre illustre, ornés de glaives. Ce jour sera toujours pour mon armée et pour moi une date chère, un légitime sujet d'orgueil et de reconnaissance, et je prie V. M. de vouloir bien agréer mes respectueuses félicitations, à l'occasion de cette grande fête patronale.

Abends ist ein feierliches Diner zu Shren bes österreichisch-ungarischen Gesandten, Grafen Hogos, dem auch die Gräfin Hogos und das Personal der Gesandtschaft, sowie der Metropolit Primas, die Minister, die Präsidenten der Kammern und des höchsten Gerichts- und Rechnungs-

hoses und andere Notabilitäten beiwohnen. Graf Honos ist ein vornehmer und feiner Diplomat, die junge Gräfin gewinnt durch ihre elegante Erscheinung und die einfache Natürlichkeit ihres Wesens schnell alle Somvathien.

1./13. Dezember. Kaiser Alexander dankt telegraphisch für ben Toast, ben ber Fürst am Andreastage auf sein Wohl ausgebracht hat.

Fürst Karl empfängt ben General Anghelesku, ber aus Tulcea eingetroffen ist, und bann ben neu ernannten türkischen Gesandten Suleiman Ben in Privataudienz. Abends ist D. Bratianu beim Fürsten; er ist mit seiner Stellung in Konstantinopel sehr zufrieden.

In Petersburg find Studentenunruhen ausgebrochen; ber Wunsch nach einer Verfassung bewegt fämtliche Kreise ber heranwachsenden Generation

3./15. Dezember. Der türkische Gesandte wird heute feierlich vom Fürsten empfangen. Die Straßen sind mit Menschen dicht besetz, um die Aufsahrt in den Hofgalaequipagen anzusehen, zumal da es sich hierbei um den Gesandten des dis vor kurzem noch suzeränen Staates handelt. Suleiman Bey hat schon gestern auf den Fürsten den Eindruck eines liebenswürdigen Mannes gemacht, der die verdindlichen Formen der türkischen Diplomaten besitzt, ohne durch besondere Geistesgaben hervorzuragen.

Der Affreditivbrief des Sultans drückt den Wunsch aus, de rendre de plus en plus intimes les rapports de bonne amitié et de parfaite entente existant entre les deux Etats. In seiner Anrede hebt Suleiman Bey hervor, daß die Hohe Pforte wünscht, que les rapports amicaux et de bonne harmonie qui viennent de s'établir, soient solides et durables. Er sühle sich glücklich d'inaugurer ces bons rapports, et tous ses efforts seront consacrés à les maintenir et à les développer.

Auch ber Fürst betont in seiner Antwort, combien nous sont précieux les bons rapports avec la Sublime Porte, et combien nous désirons développer et consolider les liens d'amitié si heureusement rétablis entre nos deux pays dans leur intérêt réciproque.

Gestern abend hat das Fürstenpaar die erschütternde Runde vom Tode der jugendlichen Großherzogin Alice von Hessen bekommen; diejelbe hat sich, als ihre Kinder und ihr Gemahl an Diphtheritis erkrankt waren (eine Tochter ist gestorben), bei der Pslege derselben angesteckt, und ist nun selbst der tücksichen Krankheit erlegen.

Der Fürst hat seinem Jugenbfreunde, bem Großherzoge, sogleich sein innigstes Mitgefühl ausgesprochen.

Bom Fürsten von Sobenzollern trifft folgender Brief ein:

"Mir scheinen bie Aftien bes Wiebersehens zu steigen, benn bie Komplikationen vermindern sich in dem Maße, als die Erfüllung des Berliner Friedens mit immer größerem Nachbruck von den Garantie=mächten verlangt wird.

"Meinen neuen, vollkommen restaurierten Rittersaal weihe ich so lange nicht ein, als bis wir Sewißheit über Suer Kommen ober Nicht-kommen haben. Ich möchte diese kleine Sinweihungsseier an einen historischen Moment knüpsen, und dieser wäre Deine Anwesenheit an den Quellen der Donau, welche als mächtiger Strom nunmehr durch das rumänische Gebiet, nicht mehr lediglich als Grenzsluß sließt.

"Bon Generalkonsul Bamberg habe ich einen sehr interessanten Bericht über sein kurzes Berweilen in Bukarest erhalten. Er ist des Lobes voll über seine freundliche Aufnahme und die sich mit jedem Tage mehr klärenden und hoffnungsreichen Berhältnisse Rumäniens.

"Ich lege Dir einen Brief ber Baronin Franque bei, mit Ansichten von Ramersdorf, das ja für Dich und uns ein historischer Ort geworden ist, seitdem Du dort das schwere Wagnis begonnen, das nun ein so großartiges, glückliches Ende gefunden hat! Du wirst der Baronin gewiß ein paar dankende Worte zukommen lassen.

"Bei uns hat sich ber Winter ziemlich früh eingestellt. Seit zwei Tagen kann man Schlitten fahren — es ist eine gesunde, kräftigende Luft, ohne daß man die 3—4 Grad Kälte spürt.

"Jest rudt bas Beihnachtsfest heran, und mit bemfelben manche Geschenksorgen! —

"Der Kaiser hat also in gewohnter Frische die Regierungsgeschäfte wieder übernommen. In der äußeren Politik, namentlich in den Beziehungen zu Rußland, ist etwas mehr Klarheit und, wie es scheint, auch größere Entschiedenheit eingetreten.

"So läßt sich benn der Schluß dieses ereignisreichen Jahres besser an, als man vermuten konnte. Möge das kommende alles ebnen und eine Aera der Ruhe und innerer Selbstentwickelung in Aussicht stellen." —

Großes Aufsehen macht in Preußen ber Steckbrief gegen ben früheren Erzbischof von Gnesen und Posen, Grafen Lebochowski, ber wegen Bergehen gegen bas Geset über bie kirchliche Disziplinargewalt verfolgt wirb.

4./16. Dezember. Im Ministerrat wird das Projekt des Gisensbahnrucklaufs wieder aufgenommen und beschlossen, Verhandlungen mit ben Berliner Bankiers anzuknüpfen.

7./19. Dezember. Nach heftigen Diskussionen ist die Abrestebatte im Senat heute beendet.

Der Fürst hat in den letten Tagen den General v. Krenski öfters bei sich gesehen, der das bulgarische Kriegstheater bereist hat und jetzt auch wieder nach Bulgarien zurücksehrt. Krenski ist im Jahre 1868 schon in Rumänien gewesen, um dem Fürsten bei der Armeeorganisation mit seinem Rate zur Seite zu stehen; er sindet, daß seitdem das Heer gewaltige Fortschritte gemacht hat.

D. Bratianu ift noch nicht auf seinen Posten zurückgekehrt, sonbern verfolgt ben Gebanken weiter, baß Rumanien energische Schritte thun musse, um die Wahl bes Fürsten Karl zum Fürsten von Bulgarien zu ermöglichen.

Rußland scheint ben Emir von Afghanistan völlig im Stich zu laffen, um die Aufregung in England zu bämpfen. Die Engländer seten ben Krieg gegen Afghanistan energisch und mit Erfolg fort.

- 8./20. Dezember. Liteanu telegraphiert, daß der französische Botsschafter ihm gestern in Gegenwart v. Radowiz' gesagt hat: "Wir können uns weder in Bezug auf die Anerkennung Rumäniens, noch in der Arab-Tabia-Frage von Deutschland trennen; drei Mächte haben sich verpslichtet, in der Ausführung des Berliner Vertrags solidarisch vorzugehen: Deutschland, England und Frankreich."
- 9./21. Dezember. Der Fürst nimmt die Senatsabresse entgegen, die der Bizepräsident dieser Körperschaft, Fürst D. Ghika, verliest. Letterer, wie auch der einstige konservative Minister B. Boëresku, nähern sich gegenwärtig der Regierungspartei.

Die Abresse spricht von der Freude des Senats über die erreichte Unabhängigkeit, die das Land seiner Armee und dessen jugendlichem, mutigen Anführer zu verdanken habe, und rühmt, daß in Rumänien stets religiöse Dulbsamkeit geherrscht habe. — Da jett die lette Schranke gefallen sei, die des Landes Freiheit gehemmt, könne auch die von der Konstitution den Andersgläubigen einst gezogene Schranke fallen.

Zum Schluß verheißt bie Abresse, baß ber Senat alle nötigen Gesetze schnell erledigen wolle, um möglichst balb der Revisionskonstituante ben Plat zu räumen.

Der Fürst antwortet in längerer Rebe: Der Krieg habe die Tüchtigsteit der Armee vor der ganzen Welt dargethan. Jetzt werde auch die Bolksvertretung durch ihren Entschluß, die Verfassung zu modifizieren, den Beweis liefern, daß Rumänien die Auffassungen und das Streben der ganzen zivilisierten Welt teile. —

Abende find bie Brüber Bratianu und C. A. Rosetti zu einer Be-

sprechung über die bulgarische Randidatur beim Fürsten. Fürst Rarl ift ber Ansicht, daß der günstigste Augenblick verpaßt sei; nur mit, nicht gegen Rußland hätte diese Frage in einem für Rumanien gunstigen Sinne entschieden werben können.

10./22. Dezember. Entgegennahme ber vom Kammerpräsibenten E. A. Rosetti verlesenen Kammerabresse, welche, wie die des Senats, die Ungeduld der Abgeordneten hervorhebt, einer Konstituante Platzu machen, damit der Jrrtum verschwinde, daß in Rumänien religiöse Unduldsamkeit herrsche oder je geherrscht habe. Artikel VII der Konstitution sei nur eine soziale und wirtschaftliche Maßregel gewesen, die heute, wo Rumäniens Stellung klar definiert sei, verschwinden könne.

In seiner Antwort konstatiert ber Fürst, daß die Kammer zum zweitenmal fast mit Einstimmigkeit ihrem Willen, sich den Bestimmungen des Berliner Vertrags anzupassen, Ausdruck gegeben, und daß so jeder Schatten eines Zweifels, der etwa noch in Bezug auf Rumänien herrschen möge, verschwinden musse.

Nachmittags empfängt ber Fürst ben englischen Generalkonsul und ben Oberst Home, ber als englischer Delegierter an ber Grenzbestim= mungskommission teilgenommen hat.

Der russische Bevollmächtigte hat gegen die Beschlüsse der übrigen protestiert; beshalb soll die Grenzlinie nun durch eine Botschafterkonferenz in Konstantinopel festgesett werden.

Fürst Karl bankt bem Oberst Home für die Wärme und Energie, mit ber er für Rumänien eingetreten ist — berselbe hatte bafür pläbiert, ganz Silistria zu Rumänien zu schlagen; er soll Lord Beaconsfielbs Bertrauensmann sein.

11./23. Dezember. Prinz Friedrich von Hohenzollern überrascht seinen Bruder mit der angenehmen Nachricht, daß er sich am 14. Dezember in Dresden mit der Prinzessin Luise von Thurn und Taxis verlobt hat; er bittet aber diese Nachricht einstweilen geheim zu halten. Die junge Prinzessin ist durch ihre Mutter, eine geborene Prinzessin in Bayern, Nichte der Kaiserin von Desterreich.

Aus Göböllö vom 20. Dezember bankt Kronprinz Rubolph bem Fürsten für die Verleihung des Sterns von Rumänien, cette marque flatteuse d'attention, die ihm mit einem so liebenswürdigen Briefe zusasstellt worden sei.

14./26. Dezember. Der Fürst schreibt seinem Bater:

"Bom einen zum anberen Tage verschob ich zu schreiben, in ber Hoffnung, Such, teure Eltern, unsere so heiß ersehnte Reise in die

Heimat anzuzeigen. Die Geschäfte häusen sich aber immer mehr, und jeder Tag bringt wieder etwas Reues, das besprochen, überlegt und geregelt werden muß, so daß ich in einem fortwährenden Schwanken bin, ob wir den von uns so ersehnten Besuch zu Euch unternehmen dürsen oder unterlassen müssen. Unsere Situation ist keineswegs klar, und ich muß fortwährend darüber wachen, das Land vor einer verswickelten Frage oder einer Enttäuschung zu bewahren. Die Lösung der Schwierigkeiten, die uns von seiten Rußlands à tout bout de champ erwachsen, sallen mir mehr oder weniger direkt zu, da immer im Namen des russischen Kaisers verhandelt wird: l'Empereur demande, l'Empereur m'ordonne de soumettre à V. A. R. etc.

"Bis jest hatte ich bas Glud, mehrere Schwieriafeiten ju befeitigen, manchen Forberungen entgegenzutreten, ohne baburch ben freundicaftlicen Bertehr zu beeinträchtigen. Daburch bin ich aber gezwungen. wie eine Schildmache auf bem Boften ju fteben, um jeben unerlaubten Sintritt, jeden Angriff beizeiten abzuweisen. In ber Dobrubica broben uns fast täglich Ronflitte; fleine Streitigkeiten haben bereits nattaefunden, bei benen beibe Teile fofort bestraft worben find. Den ruffischen Kommandeur in ber Dobrubicha, General Feldmann, hatte ich noch nicht gesehen und außerte ben Bunfch, seine Bekanntschaft gu machen; sofort traf er in Bukarest ein und stellte fich mir vor. Sch empfing ihn mit ben Worten: Quelles instructions avez-vous recues du général Todleben pour la Dobroudja? Er antwortete: Aucune, Monseigneur. Erstaunt erwiderte ich: Comment, on vous envoie dans un pays qui vient d'être occupé par l'armée Roumaine, et on ne vous donne aucune instruction? C'est bien étrange! Berlegen entgegnete er: Je dois veiller sur le passage de nos troupes. Ich griff die Phrase auf und faate: Mais voilà vos instructions, elles sont bien claires, et elles consistent dans le mot passage! Im Laufe der Unterredung teilte er mir mit, daß die Truppen, die augenblidlich noch in Ruftenbiche und Sulina find, bemnächft biefe beiben Blate raumen, und bak außerbem zwei Armeeforps (bas IV. und XII.) aus Rumelien nach Rufland eingeschifft werben. — Wir verlangen jest bie Raumung samt= licher Orte in ber Dobrubscha und bie Regelung ber Stappen. Europäische Rommission bat bie Linie Siliftria-Mangalia festgestellt; ber ruffifche Delegierte protestierte aber gegen bie für uns gunftige Grenze, und in dem Augenblice, wo das Protofoll unterschrieben werden follte, erhielt ber preußische Oberft v. Scherff ben Befehl, Borbehalte ju machen - wiederum ein Nachgeben Deutschlands zu Gunften Rußlands, bas bier und bei ben übrigen Mächten feinen guten Gin= bruck macht. Ueberhaupt zeigt uns Deutschland wenig Wohlwollen; Frankreich und Italien wären jetzt geneigt, ihre Vertreter hier zu Gefandten zu ernennen, um so mehr da sie in den Kammeradressen eine Garantie für die Lösung der Judenfrage erblicken; sie werden aber von Berlin aus davon abgehalten. Die öffentliche Meinung ist dadurch sehr aufgebracht. . . .

"Frit, Berlobung hat mich angenehm überrascht, und ich freue mich, daß seine Wahl aus reiner Herzensneigung entsprungen ist; er schreibt mir ganz glücklich über seine niedliche Braut, in die er sehr verliebt zu sein scheint. Borläusig bewahren wir das Geheimnis, das alle Zeitungen vor der Zeit in die Welt posaunt hatten, hoffen aber, vor Jahresschluß ofsiziell davon in Kenntnis gesetzt zu werden. Elisabeth, die noch immer leidend ist, schickt der lieben Mama dieser Tage das Elisabethkreuz, das als croix commémorative für die Krankenpslege während des letzten Krieges gestistet wurde. Es ist kein Orden und wird später nicht mehr vergeben. Heute schickten wir die Kreuze an die beutsche und russische Kaiserin, auch an die Königinnen von Sachsen und Schweben. . . .

"Bir haben bis jett einen auffallend milden Binter, keinen Schnee und nur morgens 2—3 Grad Kälte. Die Donau ist enorm groß und hat fast alle Inseln überschwemmt, was unseren Dienst an den Donaumündungen ungemein erschwert. Die Grenzregulierung mit Rußland ist daselbst immer noch in der Schwebe. Außland verlangt den Thalweg der Kilia, der sich nach dem Basserstande fortwährend verändert. Nach dem Berliner Vertrage bildet das seste Land (Besserabien) die Grenze, und es hat daher keinen Anspruch auf das Basser. Wir hoffen, daß die Suropäische Donaukommission, die uns günstig ist, diese Angelegenheiten zu entscheiden haben wird."

18./30. Dezember. D. Bratianu und Campineanu find in den letten Tagen wegen der Frage der bulgarischen Kandidatur wiederum beim Fürsten gewesen, der sich mit diesem Gedanken nicht ganz vertraut machen kann, da der günstige Moment verpaßt worden ist.

Bur bevorstehenden Hochzeit des Königs der Niederlande fendet ber Kurft Stefan Beliu nach Arolfen.

Zu Shren Suleiman Beys findet heute im Palais ein Diner statt, zu dem die Spigen der Behörden und auch die früheren Vertreter Rumäniens in Konstantinopel, J. Ghika, A. Golesku und J. Strat, gesladen sind.

In Macebonien ist die Insurrektion immer noch nicht ganz erstickt, obgleich die türkischen Truppen große Borteile errungen haben.

19./31. Dezember. Finanzminister Sturdza teilt dem Fürsten mit, daß er sein Porteseuille niederlegen will, weil die Sektionen der Rammer die von ihm geforderte Erneuerung des Tabakmonopols abgelehnt haben. Auch der Fürst sieht in diesem Rammerbeschluß eine bedenkliche Erschwerung der Finanzlage, da die Einnahmen des Tabakmonopols als Garantie für Anleihen deren Emission erleichtert haben.

## Besetzung und Wiederräumung der rumänischbulgarischen Grenze (Arab-Tabia).

- 21. Dezember / 2. Januar. General Fürst Ghika melbet aus Petersburg, daß Minister v. Giers ihm auf Befragen erklärt hat, die russische Regierung billige durchaus das Verhalten ihres Kommissars in der Abgrenzungskommission und werde sich nicht zur Nachgiebigkeit verstehen. — Ghika glaubt, daß Rußland hauptsächlich aus strategischen Gründen auf dem Verbleiben des ganzen, ungeteilten Weichbildes bei Silistria bestehe.
  - 22. Dezember / 3. Januar. Der Fürst schreibt seinem Bater:

"Du konntest mir keine angenehmere Ueberraschung, keine größere Freude bereiten als burch bie Uebersenbung unseres hausorbens mit Schwertern. Dies mir fo teure Rreus, bas ich bereits 25 Rabre befite. trage ich nun nicht mehr, weil es mir ftatutenmäßig zusteht, sondern als Auszeichnung für Berbienft im Rriege, welchem mein geliebter Bater burch biefes äußere Zeichen seine Anerkennung gollen wollte. Gin folder Beweis barf mich wohl mit Stolz und Befriedigung erfüllen, verpflichtet mich aber auch gleichzeitig, die Shre des Saufes ftets boch zu halten und fernerhin allen Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen. pfange meinen wärmsten Dank für biefen neuen Liebesbeweis, ber meinem Bergen fehr wohl gethan, beffen es aber nicht bedurft hat, um mich gu überzeugen, daß Du mit Deinem Sohne zufrieden bift. Ich weiß es, und in all Deinen Briefen haft Du es mir wieberholt ausgesprochen; bies ist auch die größte Genugthuung für mich, ber schönste Lohn für all bie schweren Rampfe und fur bie vielen Opfer, die ich bringen muß, ein Trost in meinem Herzenskummer! Ja, Rummer, benn bie jahrelange Trennung von meinen Eltern und Geschwistern nagt fortwährend an meinem Bergen. Es gehört fürwahr mehr Energie und Mut bagu,

bieselbe äußerlich ruhig zu ertragen, als sich vorübergehenden Gefahren auszuseten: von diesen bleibt die angenehme Nervenaufregung, dagegen von jener die ewige Trauer über die verlorene Zeit, die man fern von seinen Lieben verlebt, und ein tieser Herzensschmerz. In den letzen Wochen sagte ich öfters zu meinen Ministern, halb scherzweise, halb im Ernst, daß ich streiten wolle, worauf sie mir antworteten, ob ich sie allein mit den Russen lassen wolle? — Den ersten günstigen Augenblick werde ich aber ergreisen, um zu Guch zu eilen. Wir bedürfen auch durchaus der Ruhe und des Lustwechsels, denn wir beide sind müde und abgespannt von zu anstrengender Arbeit und fortwährender Aufregung durch die politischen Ereignisse und heiklen Fragen, die und fast täglich des schäftigen!

"Die Rammern haben sich vertagt, was recht wünschenswert war, benn sie scheinen keiner ernsten Arbeit mehr fähig wegen der bevorssiehenden Neuwahlen für die Revisionskammern, durch welche die Parteien und Fraktionen jetzt schon vollständig absorbiert sind. Die Judenangeslegenheit regt ganz Rumänien auf, und jeder sinnt darauf, die fürs Land günstigste Lösung zu sinden. Ich sprach neulich mit Strat darüber, der in dieser Frage eine vorurteilsfreie Auffassung hat; er schien mir sehr besorgt und meinte, daß in der Moldau große Erregung herrsche, und daß man dort energisch gegen eine Emanzipation der Israeliten ankämpsen würde. — Ein Punkt ist immer gewonnen, die Streichung des Artikels aus der Konstitution, der den Richtchristen die Naturalisation verweigert; die Radikalsten erkennen die Notwendigkeit an, auch sprechen sich in diesem Sinne die beiden Kammeradressen aus.

"Rosetti und D. Bratianu, der Ende des Monats nach Sigmaringen kommen will, haben sich nach Rom, Paris und London begeben, um dort zu erwirken, daß die offizielle Vertretung baldmöglichst hergestellt werde. Die Aktion in Berlin haben wir aufgegeben und warten gebuldig bessere Zeiten ab, die vielleicht bald eintreten dürften!

"Meiner teuren Mutter überschicke ich das Elisabethkreuz; es thut mir leib, und wird hier allgemein bedauert, daß Du und die Brüber . noch nicht im Besty des rumänischen Ordens seid. Vielleicht, wenn ich benselben schicke, und Du in Berlin anfragst, käme der Stein ins Rollen?

"Ist Frit' Verlobung noch immer ein Geheimnis? Wir haben basselbe bisher bewahrt, obwohl alle rumänischen Zeitungen bavon gesprochen haben, und wir darüber befragt worden sind. Heute erhielt Elisabeth einen reizenden Brief von der künftigen Schwägerin aus Regensburg, über den wir uns sehr gefreut haben.

"In biesem Augenblick trifft die reiche Weihnachtssendung ein, die uns so viele angenehme Ueberraschungen bringt; wir senden Such unsern innigsten Dank für all die schönen Gegenstände, die uns liebe Andenken sein werden. — An Frau v. Franque werde ich diese Tage schreiben, um ihr für das Album zu danken, das viele Erinnerungen in mir wachsgerusen hat..."

24. Dezember / 5. Januar. Der Fürst empfängt abends Musurus Pascha, den türkischen Botschafter in London, der auf der Durchreise nach England ist. Er hält die Lage der Türkei für sehr schwierig, obscheich England ihr nach wie vor seine kräftige Sympathie beweist; das Ansehen und der Einsluß des Osmanischen Reiches in Europa sei gesichmälert nach der Abtretung von Bulgarien und Ostrumelien, und vor allem die kürkischen Finanzen seien in schwerer Zerrüttung. Fürst Karl spricht eingehend mit ihm über den Krieg, über die neue Stellung Rumäniens zur Pforte und über die guten Beziehungen, die jetzt wieder zwischen Konstantinopel und Bukarest hergestellt worden sind. Musurus Pascha interessiert sich schon deshalb sehr für Rumänien, weil seine Tochter, eine musikalisch hochbegabte Dame, mit dem Fürsten Brancovean, dem ältesten Sohne des früheren Hospodaren der Walachei, vermählt ist. Fürst Karl gedenkt diesen angesehenen Mann demnächst zu diplomatischen Missionen zu verwenden.

Die Kammern haben ihre Beihnachtsferien bereits am 20. begonnen; in ber Bolitik also herrscht Rube.

30. Dezember/11. Januar. Die Königin von Sachsen übersenbet bem Fürstenpaare eine Photographie ber Prinzessin Luise von Taxis, ber zukünftigen Schwägerin, welche beren liebreizenbe Erscheinung sehr getreu wiebergiebt. Der beutsche Kaiser hat sich über die Verlobung bes Prinzen Friedrich sehr gefreut, da er der Prinzessin als einer Urenkelin der Schwester der unvergeßlichen Königin Luise, seiner Mutter, ein besonderes Interesse entgegendringt.

Die Vermählung bes Königs der Niederlande mit der Prinzessin Emma von Waldeck hat am 7. Januar in Arolsen stattgefunden. Die beiden Söhne aus des Königs erster She mit der Prinzessin Sophie von Württemberg haben an den Festlichkeiten nicht teilgenommen. Fürst Karl hatte einen Spezialabgefandten, Stefan Beliu, nach Arolsen gesichickt; berselbe hat dort die liedenswürdigste Aufnahme gefunden.

In Paris ist C. A. Rosetti, ber eine Reise borthin und nach Rom angetreten hat, von Waddington und Lord Lyons empfangen worden und hat ihnen barzulegen gesucht, daß die Weigerung der Westmächte, Rumäniens Unabhängigkeit anzuerkennen, der politischen Gleich-

fiellung der Bekenntnisse in Rumänien eher hinderlich als förderlich sein musse. Er hat Lord Lyons, dem er durch Mr. White empfohlen war, auch von dem Sinsluß gesprochen, den Rumänien auf das neu gesichassen Bulgarien ausüben werde, und dabei die Wichtigkeit der moralischen und materiellen Unterstützung durch England betont; der englische Botschafter ist aber nicht über die Lersicherung hinausgegangen, daß Rumänien die religiöse Freiheit ausgesprochen haben müsse, ehe es als unabhängiger Staat anerkannt werden könne.

Aus Berlin berichtet Varnav-Liteanu, daß Deutschland nicht an dem guten Willen Rumäniens in Bezug auf die Erfüllung der Bedingungen des Berliner Vertrags zweifle, zumal nach der Thronrede des Fürsten und den Abressen der beiden Kammern, daß es aber besorge, es könnten schwere Hindernisse sich der Ausführung in den Weg stellen. Bon den rumänischen Kammern hänge es ab, wann der designierte Gesandte v. Jasmund dem Fürsten seine Beglaubigungsschreiben überzreichen werde.

Seinen Unterhaltungen mit v. Bülow hat Varnav-Liteanu entsnommen, daß die Sympathien Westeuropas ganz auf seiten der rumäsnischen Regierung stünden und bei deren Anstrengungen, den Berliner Bertrag durchzusühren, auf ihren konstitutionellen Sieg hosse.

1./13. Januar (Neujahrstag, nach altem Stil). Der Fürst seiert ben Anbruch bes neuen Jahres in gewohnter Weise, indem er dem Tedeum in der Metropolie beiwohnt und dann in der Residenz des Metropoliten die Glückwünsche des Ministeriums entgegennimmt. In seiner Antwort auf dieselben hebt er hervor, daß auch im kommenden Jahre viele Schwierigkeiten noch zu überwinden seien, daß Fürst und Regierung aber mit vereinten Kräften im stande sein würden, die friedliche Entwickelung Rumäniens zu sichern. Er zähle also auf die Mitwirkung der Minister.

Nachdem Fürst Karl bann die Parade der Detachements der Garnison abgenommen hat, empfängt er im Palais die Glückwünsche der Behörden, Korporationen 2c. Abends findet wie alljährlich ein Hofsball statt.

In Luxemburg ist unerwarteterweise ber Statthalter, Prinz Heinrich ber Rieberlande, Bruder des Königs, am Schlage gestorben. Er war erst seit wenigen Monaten mit der Prinzessin Marie von Preußen, Tochter des Prinzen Friedrich Karl, vermählt.

3./15. Januar. D. Bratianu ist auf seiner Reise nach Rom und London in Wien angekommen und hat hier ben englischen Botschafter, Sir H. Elliot, aufgesucht, auf ben Balaceanu schon seit längerer Zeit

immer von neuem eingebrungen ist, um ihm die Bichtigkeit der Anserkennung der rumänischen Unabhängigkeit durch England darzulegen. Sir H. Elliot hat D. Bratianu zu bedenken gegeben, daß die rumänische Regierung, wenn sie die maßgebenden Kreise Englands günstig für die rumänische Unabhängigkeit zu stimmen wünsche, dies am wirksamsten thun könne durch saktische Schritte zur Erfüllung der Bedingungen des Berliner Vertrages.

Am 22. Dezember/3. Januar war ein Konstitt zwischen ber Resgierung und ber aus brei Mitgliedern bestehenden rumänischen Eisensbahndirektion ausgebrochen: die Regierung, unzufrieden mit der Verwaltung, wie die Direktion sie handhabte, entzog letzterer ihr Mandat. Sie fand die Verwaltung zu teuer, versagte dem Budget ihre Genehmigung und verlangte, daß nach dem Wortlaut der Konzession ein Generalzbirektor (statt dreier Direktoren) an die Spitze der Bahn gestellt werde. Jest hat sie eine interimistische Kommission ernannt, wogegen aber der Aussichtsrat in Berlin seine Vorbebalte macht.

6./18. Januar. Heute ist das Fest der Wasserweihe, bei dem der Fürst, nachdem er der Zeremonie am User der Dimboviga beigewohnt, auf dem Boulevard zu Pferde den Vorbeimarsch der Truppen abnimmt.

Die rumänische Regierung kann sich nicht zu der bestimmten Stellungnahme in der Judenfrage entschließen, auf die der Fürst unaufshörlich dringt. Er ist überzeugt, daß das Ministerium durch eine offene und seste Forderung dem Lande die Entscheidung erleichtern würde; das sortwährende Schwanken hingegen und die immer wiederholten Bersuche der Regierung, von den Bestmächten die Anerkennung der Unabhängigkeit lediglich auf ihr Bersprechen einer Bersassungsänderung hin zu erlangen, geben der Haltung der Regierung eine Unsücherheit, die nicht ohne schwere Folgen bleiben wird! — Bisweilen hat der Fürst die Besorgnis, daß Bratianu sich lieber zurückziehen, als diese ja unleugbar sehr schwierige Frage durchsechten möchte.

Abends giebt ber Fürst als Abschluß ber heutigen Parade ein militärisches Diner, an dem 70 höhere Offiziere teilnehmen.

8./20. Januar. Fürst Karl empfängt ben Fürsten Obolenski, ber nach Betersburg zurücklehrt, nachbem er bie Forberungen ber rumänischen Berwaltungen in Bezug auf die von Rußland geschulbeten Indemnitäten geprüft hat; er versichert, daß die Zahlungen in Kürze geleistet werden sollen.

In ganz Europa hat ber Ausbruch ber Best in Astrachan große Besorgnis erregt, und Deutschland und Desterreich-Ungarn haben an ihren Grenzen sofort Sperrmaßregeln zu ärztlicher Ueberwachung gestroffen.

Oberst Dabija hat das Ressort des Krieges übernommen, das bisher, seit dem Ausscheiden Cernats, provisorisch verwaltet wurde.

10./22. Januar. Die österreichische Regierung hat bei ber rumänischen angefragt, welche Maßregeln zur Abwehr ber Pestgefahr sie zu
ergreisen gebenke? Fürst Karl giebt seinem Minister bes Auswärtigen
die Weisung, in seiner nach Wien zu richtenden Antwort zugleich die
schwierige Lage, in die das Land durch den Berliner Bertrag versetzt
worden ist, zu beleuchten: da Rumänien einer fremden Armee offen
stehe und noch viele Monate offen stehen solle, könne es sich und seine Hinterländer vor der Epidemie nicht schwen!

Auch England, auf bessen Sympathie Rumänien bisher immer gerechnet hat, wenn auch ohne von berselben je eine praktische Bethätigung ersahren zu haben, hat nunmehr durch seinen Vertreter ausdrücklich bestonen lassen, daß es den Berliner Vertrag nicht für erfüllt halten würde, falls Rumänien sein Grundgesetz nur dahin abänderte, daß es den Juden fortan gestattet sein sollte, einzeln und individuell die Naturalissation zu erlangen.

Der rumänische Minister des Aeußeren richtet eine Note an die Mächte, in der er sich über die Langsamkeit beklagt, mit der die Russen die Berwaltung der Dobrudscha den rumänischen Behörden übergeben; so ist das Telegraphenbureau von Sulina erst vor einigen Tagen unter rumänische Berwaltung gekommen. Die meisten Abteilungen der rumänischen Besetungsdivision haben noch keine Unterkunft, weil das russische Militär die Kasernements noch nicht geräumt hat. In Küstendsche kann das rumänische Gericht noch nicht fungieren, da es noch kein Lokal gefunden bat.

Silistria könnte, bank seiner äußerst gunftigen Lage, in wenig Tagen zu einer sehr starken Festung gemacht werden.

Bei diesen prekaren Verhältnissen in seinen neuen Gebieten wäre es für Rumänien von größter Wichtigkeit, wenn endlich wenigstens die Abgrenzungsfrage gelöst würde, und die rumänische Regierung ersuche beshalb die Schukmächte, die von der Spezialkommission in langer, mühsamer Detailarbeit entworfene Grenzlinie bestätigen zu wollen. — Bei der jetzigen Lage der Dinge könne Rumänien an die wirkliche Orsganisation der Dobrudscha (Verwaltung, Zölle 2c.) nicht denken.

11./23. Januar. Im Ministerrat wird unter dem Vorsitz des Fürsten beschlossen, durch eine besondere Botschaft die Kammern zu schleuniger Beschlußfassung über Abänderung des Artikels 7 der Konstitution aufzufordern.

12./24. Januar. Die Kammern nehmen heute ihre Sitzungen wieder auf.

Fürst Karl empfängt Savset Pascha, ber als Botschafter ber Türkei nach Paris geht. Er ist ein seiner und angenehmer Diplomat, und ber Fürst unterhält sich lange und angeregt mit ihm, hauptsächlich über die Zeit des Krieges, während welcher Savset Minister des Auswärtigen war. Abends speist Savset Pascha mit den Herren seiner Begleitung und dem türkischen Gesandten zu Bukarest, Suleiman Ben, beim Kürsten.

Savset brückt sein Bedauern darüber aus, daß es nicht vor dem Kriege zu einer Verständigung zwischen der Pforte und Rumänien getommen wäre. Fürst Karl wendet aber ein, daß die Unabhängigkeit für Rumänien nur auf dem Schlachselde zu erringen gewesen wäre, da die Türkei sie nie gutwillig zugestanden haben würde; Rumänien wäre nur, um dieses Ziel zu erreichen, nicht um der Interessen einer anderen Macht willen, in den Krieg eingetreten. Was nun die augenblickliche Lage der Dinge beträse, so läge es offenbar im Interesse der Pforte, daß Bulgarien nicht zu stark würde, und daß Silistria an Rumänien siele, weil letzteres dadurch für seine Grenze einen wirklichen Stützpunkt erhalten würde. Jedensalls gäbe es künstig zwischen Rumänien und der Türkei keine strittigen Fragen mehr, so daß nichts hindere, wieder die besten Beziehungen zu unterhalten.

Savset Bascha versichert, daß ber Sultan speziell für Rumänien bas wärmste Interesse hege.

14./26. Januar. General Fürst Ghika berichtet, daß die russische Regierung überzeugt sei, ihren Standpunkt in der Abgrenzungsfrage durchzuseten. Im Ministerrat ist aber beschlossen worden, die von der Internationalen Kommission tracierte Grenze zwischen Bulgarien und der Dobrudscha, welche Arab-Tadia zu letzterer schlägt, durch rumänische Truppen besetzen zu lassen. Die Mehrheit der Kommission hat ihr Berdikt über die strittigen Punkte in rumänenfreundlichem Sinne abgegeben. Da nun die rumänische Regierung seit der Besetzung der neuen Provinz noch nicht im stande gewesen ist, Zollsinien, und was damit zussammenhängt, einzurichten, will sie jetzt, wo wegen der Pest sanitäre Maßregeln zu tressen sind, hiermit den Ansang machen. Das Ministerium ist überhaupt der Ansicht, daß es am besten wäre, ein kait accompli zu schassen, damit Arad-Tadia rumänisch würde. Die Besehle zur Besetzung sind sofort erteilt worden.

16./28. Januar. Der Fürst von Walbeck, ein Onkel ber Fürstin Elisabeth, trifft mit seiner Tochter, Prinzessin Pauline, in Bukarest ein. Die Fürstin hat sich schon lange auf diesen Besuch ihrer Verwandten gefreut. Fürst Karl, der seinen Hosmarschall den Gästen bis an die Grenze entgegen geschickt hatte, empfängt sie auf dem Bahnhose; die

Minister und die Spigen ber Militär= und Zivilbehörden haben sich zur Begrüßung eingefunden. Die Prinzessin fährt direkt ins Palais zur Fürstin, mährend der Fürst von Waldeck sich erst die Anwesenden vorstellen läßt und dann mit dem Fürsten Karl zu Schlitten nachfolgt.

17./29. Januar. Die Botschaft an die Kammern, worin diese aufgefordert werden, die Revision des Artikels 7 der Konstitution für notwendig zu erklären, wird heute verlesen.

Durch Defret ist der Wert des Rubels in Rumanien von vier auf drei dreiviertel Frank herabgesett worden.

Das Fürstenpaar giebt sich ber Freude über die Anwesenheit ber liebenswürdigen Verwandten hin. Fürst Karl macht mit seinem Gaste eine Schlittenfahrt durch die Stadt, abends wird gemeinsam das Theater besucht.

Der Präfekt R. Opran telegraphiert, daß, nachdem die Rumänen die Grenzlinie beseth haben, der russische Hauptmann Stanaski, Chef des Distriktes Pasarbschik, in anmaßendster Form dieselben aufgefordert hat, sich wieder zurückzuziehen.

18./30. Januar. Die Rachrichten über die Pest in Aftrachan lauten so beunruhigend, daß die rumänische Regierung energische Maßeregeln gegen die Einschleppungsgesahr ergreisen muß. Und zwar soll durch das 3. Insanterieregiment ein Kordon an der russischen Grenze gezogen werden, wenn Bratianu auch der Ansicht ist, daß Rußland diese Rafregeln misbilligen werde. Abends geht Fürst Karl mit dem Fürsten von Walded in den Militärklub, wo Oberst Falcojanu in französischer Sprache einen Bortrag über die Dobrudscha hält.

Marschall Mac Mahon hat seine Bürde als Präsident der französischen Republik niedergelegt, weil er die Ministerialdekrete, durch die eine Anzahl hoher Militärs abgesetzt werden, nicht unterzeichnen will. Sofort konstituieren beide Kammern sich zum Kongreß und wählen den Kammerpräsidenten Jules Grévy zum Präsidenten der Republik.

An Stelle Grevys ist Gambetta zum Kammerpräsidenten gewählt worden; das Ministerium Dusaure hat seine Entlassung gegeben.

G. Ghita, einer ber neuen Präfekten ber Dobrubscha, melbet aus Tulcea, die Russen beklagten sich barüber, daß Arab-Tabia besetzt worden sei, ohne fie vorher von dieser Maßregel zu verständigen.

Der russische General Feldmann erwartet Weisungen, ob er das in der Dobrudscha besindliche türkische Kriegsmaterial bei der Räumung mitnehmen solle oder nicht.

Aus Rom wird berichtet, daß Oberstlieutenant Orero erklärt hat: die Abgrenzungskommission habe nicht parteiisch Rumänien begünstigt,

sondern mit mathematischer Strenge die Bestimmungen des Berliner Bertrags zur Anwendung gebracht. So habe auch Feldmarschall Moltke gesagt, daß Silistria der einzige Punkt für den Brückenbau sei. Wenn Arab-Tabia rumänisch würde, könnte keine der beiden Nationen Silistria zu einer drohenden Festung machen.

19./31. Januar. Campineanu versenbet an die Vertreter Rumäniens im Auslande eine Zirkulardepesche, worin er aussührt: Rumänien habe die von Europa sixierte Grenzlinie beseth; Rußland verlange aber, daß es dieselbe wieder räume, hauptsächlich an dem Ansangspunkte Arabe Tabia bei Silistria, da Arabe Tadia ein Teil der Festung Silistria sei. — Gegen diese Theorie mache die rumänische Regierung geltend, daß es nach dem Berliner Vertrage keine Festungen an der unteren Donau mehr gede: Europa habe Rumänien eingeladen, von der Dobrudscha Besitz zu ergreisen, und so dürse auch auf dem Punkte, wo deren Grenze sich an die frühere Grenze Rumäniens anschließe, keine Festung mehr eristieren! Alle Unsicherheit über die Begrenzung müsse aufhören in dem Moment, wo es sich für Rumänien um die Bildung eines Sanitätstordons gegen die Pest handle. Rumänien habe also für sich sowohl politische wie humanitäre Gründe; trozdem bedrohe man es mit einem Konssitt!

Un bemselben Tage erläßt Campineanu noch eine zweite Zirkularsbepesche: Rumänien sei abermals aufgeforbert, nicht nur durch Baron Stuart, sondern auch durch General Feldmann, den russischen Kommissar für die Dobrudscha, und mehrere andere russische Kommandeurs, sofort jeden besetzten Punkt der von Europa tracierten Grenzlinie wieder zu räumen.

Balaceanu telegraphiert aus Wien: Seiner Ansicht nach habe bie rumänische Regierung übereilt gehandelt. Da es aber einmal geschehen, musse man dabei verharren; zuruckzuweichen wurde zu demütigend sein.

20. Januar/1. Februar. Von Balaceanu aus Wien laufen hinterzeinander zwei Depeschen ein. In der ersten berichtet er über eine Unterzredung mit Andrassy, der ihm gesagt hat: Vous avez dien fait d'occuper la ligne. In der zweiten meldet er, daß Andrassy dem russischen Botzschafter sehr energisch erklärt habe, die Handlungsweise Rußlands gegen Rumänien sei unedel. Der deutsche Botzchafter habe vorgeschlagen, die Frage einer nochmaligen Prüfung zu unterwerfen, aber Andrassy habe das abgelehnt. — Der Prinz von Battenberg scheine viel Aussicht zu haben, auf den bulgarischen Fürstenstuhl erhoben zu werden.

Aus Berlin berichtet Liteanu, daß Bulow ihm wenig Hoffnung auf Durchjetzung der rumanischen Grenzlinie gemacht habe: auf bem

Rongreß sei alles auf bem Wege bes Kompromisses zu stande gekommen — so werbe es auch mit dieser Frage gehen.

Die Kammer hat einen Kredit von 500 000 Frank votiert zur Einrichtung einer Quarantane gegen bie asiatische Best.

General Fürst Ghika melbet aus Petersburg, daß die russische Resgierung sehr aufgebracht sei über das Vorgehen des rumänischen Miniskeriums und dasselbe als ungesetzliche Besitzergreifung einer noch nicht sestgetzen Grenzlinie bezeichne; sie sei dafür, einstweilen eine provisorische Grenze zu machen und habe auf seine Sinwände erwidert: Es wäre unnüt, wenn die rumänische Regierung auf ihren Ansprüchen beharrte, denn Rußland würde in der Silistriafrage undeugsam sein und nie zugeben, daß man der Stadt ihr Weichbild entrisse. — Balaceanu fragt an, ob der rumänischen Regierung die Grenzlinie von einer der Großemächte oder von der Kommission offiziell mitgeteilt worden sei? Wenn dies nicht geschehen sei, so sei hierin le defaut de la cuirasse Rumäsniens zu erblicken!

Der rumänische Gesanbte in Rom melbet, daß nach Ansicht ber italienischen Regierung Rumänien unrecht gehabt habe, die bestrittene Grenzlinie zu besetzen; das Land habe nicht auf die wirksame Unterstützung Italiens zu rechnen.

Aus Paris berichtet Callimati=Catargiu, daß es wegen der Ministertrifis schwer gewesen sei, Herrn Babbington zu sehen. Er habe von ihm erfahren, daß Orlow diesem bereits ein Memoire überreicht habe, in dem nur Arab-Tabia den Rumänen bestritten werde, nicht die übrigen Punkte der Grenzlinie. Baddington möchte diese Streitfrage durch Sachverständige entschieden sehen.

Balaceanu berichtet über eine Unterredung mit Andrassy, daß dieser bavor gewarnt habe, den Sanitätskordon als Grund für die Besetzung der Grenzlinie anzugeben — das erbittere die Russen, die darin une intrigue montée sähen.

Das öfterreichische Kabinett werbe wahrscheinlich bemiffionieren, und Taaffe ans Ruber kommen.

- G. Ghika melbet aus Tulcea, daß General Feldmann noch einmal an General Wannowski und den Gouverneur von Varna in konziliantem Sinne telegraphiert habe.
- 22. Januar/3. Februar. Campineanu erläßt eine neue Zirkularsbepesche an die Vertreter Rumäniens, worin er ausführt, daß die Bessehung der Grenzlinie kein aggressiver Akt sei; die rumänischen Truppen seien hier, wie in der ganzen Dobrudscha, mit den russischen untermischt. Er habe darum auch bei Baron Stuart angefragt, weshalb gerade auf

Arab=Tabia keine rumänischen Truppen zu bulden wären, und die Antwort erhalten, daß Arab=Tabia ein Anner der Festung Silistria sei; hierauf habe er aber erwidert, daß der Berliner Vertrag die Schleifung der Donausestungen sestaesest habe, dies also kein Grund sein könne.

Balaceanu erbittet sich Auskunft, ob Arab-Tabia von Rumänen und Russen besetzt fei. — England solle für Rumänien sein; Italien hole sich seine Losung in Berlin.

23. Nanuar / 4. Februar. General Kürft Ghika meldet aus Beters: burg, die Rote bes Fürsten Gortschatom, beren Inhalt ihm mitgeteilt fei ichlage einen trodenen, barten Ton an: bie rumanische Regierung habe fich erlaubt, eine schwebende Streitfrage, die ihrer Kompetenz entsogen fei, burch einen Gewaltstreich zu entscheiden! Daburch habe bas ruffische Rabinett bas Recht erlangt, zu einer gleichermaßen summarischen Grefution ju fdreiten, um die urfprungliche Situation wiederherzuftellen. Tropbem aber mache es zuvor, in dem Buniche nach einer friedlichen Lösung, ben Borichlag, baf bie rumanischen Truppen provisorisch eine Linie befeten follten, die, an der Donau gegenüber bem Bitet von Dermend beginnend, über die Dörfer Galticha, Girlita und Cfentioi verliefe, fo baß fie gwifchen biefer Linie und Siliftria eine Strede von 20 Rilometern unbefest ließen. Auf biefe Beife murben bie tommerziellen Intereffen Rumaniens, bis jum endaultigen Berbitte Guropas, geschütt fein. Bum Schluß bedaure die Rote, bag Rumanien von ber Stellung, bie es boch nur Rufland verbante, einen fo ichlechten Gebrauch mache.

Balaceanu berichtet, daß Lord Salisbury nach Wien telegraphiert habe, England billige die Haltung Rumäniens. — Andrassy habe geraten, jede Provokation zu vermeiden, nicht vom Sanitätskordon zu sprechen, sondern einfach zu betonen, daß Rumänien einer festen Grenzelinie bedürfe, ohne welche die Besetzung der Dobrudscha unmöglich wäre. Das diplomatische Korps in Wien billige das mutige Borgehen Rumäniens.

Deutschland und Desterreich hatten über Schleswig-Holstein (Artikel V bes Prager Friedens) einen Bertrag abgeschlossen.

Tornielli in Rom hat gestern erklärt, daß Europa Rumanien nicht zur Besetzung ber Grenze autorisiert habe.

24. Januar / 5. Februar. Balaceanu melbet aus Wien, daß Rußland alle Anstrengungen macht, um Rumänien Arab-Tabia vorzuenthalten.

Graf Taaffe ift mit ber Bilbung feines Rabinetts beschäftigt.

Liteanu telegraphiert aus Berlin, daß man abgemacht habe, die Europäische Grenzkommission solle ihre Beschlüsse, damit sie gültig maren, nicht mit Stimmenmehrheit, sondern mit Stimmeneinheit fassen!

In Paris ist ein Ministerium unter bem Präsibium Babbingtons gebilbet worben.

In Rom hat Premierminister Depretis in der Kammer erklärt: In Bezug auf Rumänien habe er die Lage von seinem Borgänger geserbt, der sich hierin nicht von Frankreich, Deutschland und England habe trennen können; er hoffe aber, daß Italien die Unabhängigkeit Rumäniens bald werde anerkennen können.

- 25. Januar / 6. Februar. Heute wird im Theater eine Ballabe ber Fürstin in Bilbern mit Musikbegleitung bargestellt; ber Stoff ist ber rumanischen Sagenwelt entnommen.
- 26. Januar / 7. Februar. General Fürst Ghika meldet aus Petersburg, daß der Raiser ihn auf dem Hosball sehr ungnädig angelassen hat: "Hoben Sie die Note meines Ranzlers bekommen?" — "Ja, Sire." — "Ich bedaure, daß Sie uns in die Notwendigkeit versett haben, sie an Sie zu richten! Ich habe außerdem Besehl gegeben, Silistria zu bessehen!" —

Die rumänische Regierung trifft Maßregeln zu strenger Ueberwachung aller Provenienzen aus Rußland und Bulgarien, damit die Sinschleppung der Pest nach Rumänien vermieden werde.

27. Januar / 8. Februar. Die Russen reklamieren energisch wegen der Besetzung des Forts von Arab-Tabia und behaupten, dasselbe gehöre, wie Silistria überhaupt, zu Bulgarien.

Nachmittags besucht Fürst Karl mit bem Fürsten von Walbeck bie Artilleriewerktätten.

Das erste Bubget für die Dobrudscha ist ausgearbeitet worden: der Boranschlag zeigt 3 250 000 Frank Einnahmen und 3 115 000 Frank Ausgaben.

Lord Hartington hat in Liverpool bei einem Bankett bem Lord Beaconsfield vorgeworfen, daß er die Entwickelung Rumaniens, Serbiens und Griechenlands unmöglich gemacht habe. Er hoffe aber, Bulgarien würde sich trosbem mit Oftrumelien vereinen, wie einst die Moldau mit der Walachei!

Die Russen lassen aus St. Petersburg die Meldung verbreiten, daß die Best in Aftrachan ganz erloschen sei.

28. Januar / 9. Februar. Der Fürst begiebt sich heute mit seinem Gaste, mit dem er schon vor einigen Tagen im Walde bei Titu gejagt hat, zu einer größeren Jagd nach Clejan, wo er in vergangenen Jahren öfters schöne Tage zugebracht hat. Die Hinsahrt (per Post) ist wegen bes tiesen Schmuzes, den das eingetretene Tauwetter hervorgerusen hat, etwas beschwerlich, aber immerhin originell und bietet viel Malerisches.

In den Dörfern, die der Weg berührt, hat alt und jung sich verssammelt und tanzt Hora, zu Shren des Landesherrn und seines Gastes. In Prisiceni erscheint die Brücke über den sehr hoch gehenden und viele Sisschollen führenden Argesch gefährdet, wird aber mit der nötigen Borsicht passiert. Endlich ist Clejan erreicht, und die hohen Jagdgäste werden hier von dem Besitzer, Major Mischu Anastasiewitsch und etwa dreisig Herren ehrfurchtsvoll bewillkommnet. Nach dem Diner sindet ein Fackelzug statt. Leider ist Clejan, einst ein Mustergut, nicht mehr so schön gehalten wie früher; alles macht einen vernachlässigten Sindruck, und dem Besitzer stehen die Sorgen auf dem gealterten Gesicht gesichrieben.

Der befinitive Friedensvertrag zwischen Rußland und der Türkei ist endlich gestern in Konstantinopel unterzeichnet worden. Die von den Russen geforderte Kriegsentschädigung ist herabgemindert worden; trothem ist bei der Finanznot der Türkei kaum abzusehen, wann diese ihren Verpslichtungen, über 800 Millionen Frank, wird nachkommen können.

29. Januar/10. Februar. In der Dobrudscha, sowie im Donausbelta stehen noch an russischen Truppen: in Sulina 2000 Mann mit 1 Batterie (6 gezogene Geschütze), die die Donaumündung bestreicht; in Küstendsche 5000 Mann und 14 Batterien, die den Hafen beherrschen; in Tulcea 600 Mann Infanterie und 200 Mann Marineinfanterie mit 2 Batterien; außerdem über das Land verstreut 4 Compagnien.

In Rom ist C. A. Rosetti vom Könige sehr freundlich empfangen worden. Derselbe hat ihn seines warmen Interesses an Rumänien verssichert, und auch viele der italienischen Staatsmänner und Politiker haben sich in demselben Sinne ausgesprochen. — C. A. Rosetti hat Berhandelungen über einen rumänisch-italienischen Handelsvertrag anzuknüpsen.

31. Januar / 12. Februar. Fürst Karl und sein Gast sind gestern von dem Jaadausstuge beimaekehrt. —

Die Stellung Rumäniens zu Rußland ift wieder recht gefpannt; außerbem beschäftigt ein Konflikt mit der Gisenbahndirektion das Ministerium.

Baron Stuart wird abberufen und foll burch einen einfachen Gerenten erfest werben.

Im Senat greift Cogalniceanu bie Regierung heftig an.

Remus Opran teilt mit, daß in Ruftenbiche und Mangalia die erften rumänischen Schulen eröffnet worben find.

Balaceanu melbet, daß Deutschland, Italien und die Türkei den rufsischen Standpunkt angenommen haben, daß also die Rumänen bis auf 20 Kilometer östlich von Silistria zurückgehen sollen. Deutschland

steift sich außerbem barauf, daß Rumänien die Bedingungen des Berliner Bertrages noch nicht erfüllt hat. Andrassy dagegen ist Rumänien nachwie vor günstig.

Der russische Rommissar in Tulcea hat den Oberst Cantili, interismistischen Rommandeur der rumänischen Truppen, davon in Kenntnisgeset, daß laut Ordre des Generals Todleben je zwei Regimenter Infanterie und Kavallerie sich in Bewegung setzen werden, um unverzüglich die strittigen Punkte der rumänischsbulgarischen Grenze, vor allem um Silistria, zu besetzen, gemäß dem von Russland erhobenen Proteste. Dieselbe Nachricht kommt auch aus Petersburg von General Kürst Gbisa.

1./13. Februar. Der Ministerrat beschäftigt sich mit ber Stellungnahme zu ber Forberung Rußlands.

Abends giebt das Fürstenpaar seinen Gästen zu Ehren einen Ball, ber besonders glänzend verläuft. Prinzessin Pauline tanzt bis fünf Uhr morgens; auch der Fürst beteiligt sich am Tanze, und die Fürstin wohnt dem Balle dis zu Ende bei

Italien hat auf C. A. Rosettis Drängen versprochen, einen Sesandten in Bukarest zu akkreditieren und auf die Westmächte einzuwirken, daß sie ein Gleiches thun möchten, sobald die Rammern sich in dritter Lesung für die Revision des Artikels 7 ausgesprochen haben würden. Depretis hat seinen Sinsluß in London in diesem Sinne geltend gemacht und England ersucht, daß es Deutschland, welches sich in dieser Frageam wenigsten nachgiedig gezeigt hat, bewegen möge, sich mit einer solchen Erklärung der rumänischen Rammer zu begnügen und nicht erst die saktische Abschaffung des Artikels durch die Konstituante abzuwarten.

Liteanu telegraphiert aus Berlin, die allgemeine Ansicht dort sei, die Entscheidung der Grenzfrage den Botschaftern der Mächte in Konstantinopel zu übertragen und eine der Mächte die Initiative zu diesem Schritt ergreisen zu lassen; leider zeige keine derfelben sich hierzu bereit. — Wie aus Paris berichtet wird, hat Waddington ausgesprochen, daß. Rumänien sich mit der Besehung zu sehr beeilt hat. Die russische Regierung hat ihren Vorschlag den Mächten mitgeteilt, und alle raten zur Annahme besselben.

General Fürst Ghika melbet aus Petersburg, daß Minister v. Giers über die rumänische Presse und öffentliche Meinung Klage führt, wie auch über Bratianus Sprache gegen Stuart; angesichts dieses Konsliktes werde Rußland letzteren abberufen müssen! Die Besetzung sei eine Rücksichtslosigkeit ohne Vorgang und habe den Kaifer und die ganze Nation verletzt.

2./14. Februar. Liteanu melbet aus Berlin, daß die deutsche Regierung von den besten Gesinnungen gegen Rumänien beseelt sei, aber die Affaire Arab-Tabia für eine europäische Frage erkläre, die nicht durch einseitiges Borgeben gelöst werden könne.

Wie Ghika aus Petersburg telegraphiert, hat v. Giers ber Hoffnung Ausbruck gegeben, daß Rumänien die russische provisorische Linie ansnehmen und Arab-Tabia räumen werde. Graf Andrassy hat den Großsmächten vorgeschlagen, die Botschafter in Konstantinopel mit der Schlichtung der russischer Differenz zu betrauen.

Obedeanu berichtet aus Rom, daß Tornielli ihm gesagt, selbst Desterreich-Ungarn table Rumäniens Vorgehen, und Deutschland mache ben Borbehalt, daß es Rumäniens Unabhängigkeit noch nicht anerkannt habe.

3./15. Februar. Aus Wien kommt die Nachricht, daß die Botsschafterkonferenz in Konstantinopel noch keine beschlossene Sache ist. Kürst Urussow ist zum Gesandten in Bukarest bestaniert.

Aus London schreibt D. Bratianu, daß die englische Regierung die Handlungsweise Rumaniens mißbillige, aber ihr möglichstes thun wolle, daß weber Rukland noch Rumanien die strittigen Bunkte beset halte.

5./17. Februar. Die Großmächte raten Rumanien, daß es zur Bermeidung eines Konstittes mit Rußland seine Truppen von Arabstabia zurückziehe und überhaupt die Dobrudscha außerhalb des Peststordons lasse.

General Anghelesku telegraphiert: Russische Patrouillen haben auf ber Grenze einen rumänischen Offizier und drei Mann angehalten, dann aber wieder freigelassen. Als Anghelesku beswegen schriftlich bei General Wimberg reklamierte, antwortete dieser mit der Forderung, daß die Rumänen dis morgen früh um neun Uhr Arab-Tadia und das an der Donau gelegene Schlachthaus zu räumen hätten! Anghelesku ersucht die Regierung um Besehle.

7./19. Februar. Der Ministerrat beschließt die Räumung Arabzabias. Es wird darüber eine Zirkularnote abgefaßt, die folgendes ausssührt: Bratianu hatte seinerzeit der Europäischen Grenzkommission erklärt, daß es für Rumänien eine Notwendigkeit sei, endlich seine Grenzen zu erfahren. Rumänien wäre dann zur Besetzung der von der Kommission ausgearbeiteten Grenzlinie geschritten. Am 10./22. Januar habe ein rumänisches Detachement auf Arabzabia Posto gefaßt, wo es vier russische Soldaten als Wächter eines dort zurückgelassenen Depots kürkischen Kriegsmaterials vorgefunden hätte. Am 21. Januar/2. Februar, also nach els Tagen voller Verhandlungen über dieses Depot, hätten zwei Offiziere (ein Kusse und ein Türke) dasselbe unter die Obhut des rumä-

nischen Detachementschefs gestellt: es habe sich um nichts als eine einfache Formalität hinsichtlich jenes türkischen Kriegsmaterials gehandelt, nach deren Erledigung die vier russischen Soldaten abgezogen seien. Und während dieser ganzen elf Tage habe die rumänische Besitzergreifung nirgends den geringsten Anstoß erregt! Wie habe man die letztere nun nachträglich zu einem aggressiven Akte aufbauschen können?

Um aber jeben, noch so wenig begründeten, Argwohn zu zerstreuen, habe die rumänische Regierung beschlossen, nach all dem Lärm zu besweisen, daß sie bereit sei, die Bestimmungen des Berliner Bertrages innezuhalten und ihre kleine Besahung von ArabsTabia zurückzuziehen. Doch gebe sie damit keineswegs die Hosstnung auf, daß dieser Punkt ihr noch zugesprochen werde.

8./20. Februar. Die Regierung hat gestern ben Besehl zur Räumung Arab-Tabias telegraphisch an Anghelesku übermittelt, boch ist derselbe, da die Berbindung über die Donau wegen Hochwassers unterbrochen ist, erst in der letzten Minute vor Ablauf des russischen Altimatums in die Hände des Generals Anghelesku gelangt. Dieser telegraphiert nach Bukarest (wo die Depesche erst abends einläuft), daß die rumänischen Truppen Arab-Tadia und das Schlachthaus ohne Zussammenstoß mit den Russen geräumt haben, obgleich er die Ordre hierzu erst erhalten, als der russische General seine Truppen bereits zum Gesecht auseinandergezogen und in Bewegung geseth hatte. Auf diese Weise macht es leider den Eindruck, als ob die Räumung durch die russische Demonstration erzwungen worden sei.

Das rumänische auswärtige Amt erläßt eine telegraphische Zirkularnote, die den rumänischen Bertretern die Räumung Arab-Tabias zugleich mit der Berwahrung, daß hierdurch die endliche Lösung der Frage nicht präjudiziert werde, anzeigt.

Das Fürstenpaar hat in den letten Tagen mehrfach das Nationalstheater besucht, wo der berühmte italienische Tragöde Ernesto Rossi gastiert.

9./21. Februar. General Fürst Ghika meldet aus Petersburg, daß Fürst Gortschakow, als er ihm unter Reserve die Räumung Arab-Tadias durch die Rumänen mitgeteilt, ihm erwidert habe: Rumänien solle sich keine Illusionen machen, Rußland werde ihm niemals Arab-Tadia und das Weichbild Silistrias überlassen! Rumänien dürse nicht verzgesen, daß Rußland ihm die Dobrudscha gegeben habe, und nur der Fürsprache der französischen und italienischen Delegierten sei es zu verdanken, daß die Grenze die in die Nähe von Silistria ausgedehnt worden. Statt dafür erkenntlich zu sein, zeige Rumänien sich seindselig und mache entsprechende Schritte gegen Rußland bei den Mächten!

In einer neuen Rirfularnote erflart bie rumanische Regierung. dak General Anabelestu die Räumungsordre megen bes Hochmaffers perspätet erhalten babe, und teilt bie Rorrespondeng amischen biefem und bem ruffischen Rommanbeur mit

Das Gefet über bie Errichtung rumanischer Gesandtichaften und Berufskonfulate in Berlin, Ronftantinopel, London, Baris, Rom, Petersbura. Wien. Athen und Belgrad ift heute promulgiert worben.

Fürst Rarl Anton fcreibt feinem Sohne aus Siamaringen:

"Es fommt mir wie eine Emigfeit por, bag ich Dir geschrieben babe. 3ch wollte ftets einen gemiffen Abschnitt abwarten, um an Bollbrachtes ober Bevorstebendes anzuknüpfen, verrechnete mich aber bierbei benn noch immer ift, ben in die Deffentlichfeit gebrungenen Rachrichten gemak, bas rumanifde Staatsichiff nicht in einen fichern Safen einaelaufen!

"Trot ber vollzogenen Abtretung Beffarabiens icheint Rugland Euch nach wie por feindlich zu fein, und bas übrige Europa, bas Deutiche Reich einbegriffen, nimmt bem gegenüber teine feste Saltung ein. Reber Schritt, ben Rumanien in bem Gefühl feiner errungenen Selbftändigkeit thut, wird gehindert und bekampft, und was Serbien und Montenegro zu teil geworben ift, nämlich bie Anerkennung ihrer ftaatlichen Bewegungsfreiheit burch bie Grofmachte, ift bei Rumanien Gegenstand parteiischer Auslegung!

"Schon um ben Mächten jeben Bormand gur Richtanerkennung au nehmen, mare es überaus munichenswert, wenn Ihr Gure ominofe Jubenfrage ichleunigst jum Austrag brachtet, jumal ba mit biefer Anerkennungsfrage fo viele andere Fragen gufammenbangen, beren Richt= löfung am Ende bas Nationalgefühl ernstlich beleibigen muß, baß es bochfte Reit ift, die politische Gleichstellung ber Suben sans phrase gu vollziehen. Db alsbann bas augenfällige Mikwollen ber Bolitit bes Deutschen Reiches fich in das Gegenteil verwandeln werbe, bleibt abzuwarten! Jebenfalls kann die Sympathie für Rugland nicht ber alleinige Grund fein, daß Rumanien so wenig Teilnahme in Berlin erfährt.

"Ich weiß positiv, daß Oberst v. Scherff sich gang gegen bie ruffischen Ansprüche bezüglich ber Grenzregulierung ausgesprochen und bemaemak berichtet bat, bak er aber ausbrudlich von Berlin aus instruiert worden ift, die ruffischen Ansprüche nicht zu bekämpfen. Du hast meiner Ansicht nach recht gehabt, in dieser Frage Rufland nicht nachzugeben, sondern den Ausspruch der anderen Mächte zu provozieren. . . .

"Ende dieses Monats erwarten wir den Besuch ber Erbprinzessin

von Thurn und Taxis und ihrer Tochter Luise. Du kannst Dir benken, wie begierig wir auf die Bekanntschaft von Schwiegermutter und Braut unseres Sohnes sind. Wie man hört, ist Luise ebenso reizend wie herzzawinnend. . . . "

10./22. Februar. Frankreich läßt burch seinen Bertreter in Bukarest zur Nachgiebigkeit raten.

Der Gouverneur von Charkow, Fürst Krapottin, ist einem Attentat zum Opfer gefallen.

11./23. Februar. Liteanu telegraphiert aus Berlin, daß v. Bülow die Räumung Arab=Labias als einen Aft politischer Klugheit bezeich= net hat.

Die griechische Regierung hat die Unabhängigkeit Rumäniens anserkannt, und zwar avec un sentiment de vive satisfaction, und zu gleicher Zeit das griechische Generalkonsulat in Bukarest zum Range einer Gesandtschaft erhoben.

Rumanien hat in Athen bereits einen Ministerresidenten in der Berion Starcus ernannt.

12./24. Februar. General Falcojanu wird mit Bollmacht nach Konstantinopel geschickt, um ben Berhanblungen der dortigen Botschafters konserenz zu folgen.

Generalfeldmarschall Graf Roon ist in Berlin gestorben. Fürst Karl verliert in ihm einen verehrten alten Bekannten, in bessen Hause zu Berlin er oft verkehrt, und mit bessen Sohne er den Feldzug in Schleswig-Holstein mitgemacht hatte.

Der rumänische Bevolmächtigte bei der Internationalen Medizinals kommission, welche die Pestseuche an Ort und Stelle studieren soll, bestichtet aus Zarigin, daß die Kommission noch nicht nach Astrachan gelangen konnte, da die Wege unpraktikabel, und weder Wagen noch Pserde vorhanden seien. Nach dem offiziellen Rapport sei seit dem 28. Januar kein Pestsal im ganzen Gouvernement vorgekommen, trogdem seien drei Sperrlinien gezogen, Quarantäne und energische hygienische Maßregeln vorgeschrieben.

13./25. Februar. Die Kammersession ist verlängert worden.

In Sulina, Kustendsche und Mangalia ist für die Provenienzen aus Rußland wegen der Pestgefahr eine Gesundheitsuntersuchung eingerichtet worden.

16./28. Februar. Gestern hat der Fürst mit seinem Gaste einen sehr gelungenen, von herrlichem Frühlingswetter begünstigten Jagdaussflug nach der Donau gemacht, wobei ein Wolf erlegt worden ist.

Fürst Karl schreibt feinem Bater:

"Der Besuch des Fürsten von Walbeck ist für mich eine sehr ansgenehme Zerstreuung, und die Spaziergänge, die ich täglich mit ihm mache, sonst aber unterlassen haben würde, bekommen mir ganz vortresselich, ich fühle mich weit wohler als in den Wintermonaten der letzten Jahre. Und gerade im gegenwärtigen Augenblick ist uns dieser Besuch besonders willkommen, da unser Dasein wieder einmal mit einer Serie von Unannehmlichkeiten gewürzt ist, die ohne einige heitere Stunden geradezu unerträglich wären. Bon außen ist es Rußland, das uns in jeder Beise drangsaliert und dabei in Deutschland eine Stütze sindet; im Innern ist es die Judenfrage, welche, wie ich schon im vorigen Herbste vorausgesehen, die größten Schwierigkeiten hervorruft und nicht so balb zu lösen sein wird.

"Ueber die feinbliche Haltung Rußlands wundere ich mich nicht; ich ziehe vor, dasselbe zum Gegner als zum Bormund zu haben; aber das unfreundliche Auftreten Deutschlands fränkt mich tief! Auch die rumänische Armee ist sehr verletzt, daß ihre Tapferkeitsmedaille von den deutschen Offizieren, die am Feldzuge teilgenommen und denen ich sie verliehen habe, nicht getragen werden darf. Bor acht Tagen verließ uns herr v. Alvensleben, der sehr enttäuscht war, nicht, gleich den anderen Bertretern, von mir dekoriert worden zu sein; ich ließ ihn wissen, daß ich künstig Orden nur in den Fällen verleihen würde, wo die betreffenden Regierungen den Dekorierten die Erlaubnis zum Tragen derselben gäben.

"Rußland hat nun wegen der Arab-Tabia-Affaire seinen Bertreter von hier abberufen! . . .

"Im Herbste schickte ich Dir einen kleinen Plan, auf bem die von der Europäischen Kommission gezogene Grenze eingezeichnet war; Oberst v. Scherff sagte mir damals, daß über die Trace keine Unsicherheit mehr entstehen könne. Heute will nun Deutschland Arad-Tadia an Bulgarien oder vielmehr an Rußland zurückgeben, wodurch Silistria zu einem strategischen Punkte ersten Ranges gestempelt würde! Für Rumänien aber wäre die Erwerbung von ganz Silistria, welches der Schlüssel der Dobrudscha ist, eine Notwendigkeit, und die Festung wäre uns auch zugestanden worden, wenn wir uns nicht mit Rußland überworsen hätten!

"Im Parlament findet nächstens die erste Lesung der Borlage über Modisitation des Artikels 7 der Konstitution statt; vier Wochen nach der Annahme dieser Borlage werden die Kammern sich auflösen, und nach Ostern sollen dann die Neuwahlen für die Konstituante stattsfinden, welche die Judenfrage endgültig zu lösen haben wird. Schon bei den Wahlen für diese Konstituante, die Mitte Mai zusammentreten soll, werden alle Leidenschaften entsesselt werden; die Diskussionen in

ber Konstituante werben sich, fürchte ich, bis in ben Sommer hineinziehen, und ich hege geringe Hoffnung, daß die zu erwartende Lösung Europa befriedigen wirb.

"Auf diese Weise ist das heißersehnte Wiedersehen recht in die Ferne geschoben; ich hege den innigen Wunsch, daß wir uns diesen Herbst in der schönen Beindurg vereinigen können. Mit großer Ungeduld erwarten wir den versprochenen Besuch Leopolds, der hoffentlich nicht zu turz bemessen sein wird; Ende April oder Ansang Mai wird der günstigste Zeitpunkt dafür sein, denn die dahin sind wir allein. In der letzen Kärzwoche kommt der Kronprinz von Schweden hierher, um Ostern bei uns zu verbringen. Der Fürst von Walded kehrt in einigen Tagen nach Arolsen zurück, begiebt sich aber zum 22. März nach Berlin; wir sehen ihn mit Bedauern von hier scheiden.

"Bor der Best haben wir keine Furcht; sie scheint auch in Rußland erloschen zu sein. Trothem haben wir Borsichtsmaßregeln getroffen. . . ."

General Fürst Ghika beklagt sich, daß die "Neue Freie Presse" in Bien seine Entrevue mit dem Fürsten Gortschakow veröffentlicht hat.

## Verhandlungen in Kammer und Senaf über Artikel 7 (Judenfrage).

17. Februar / 1. März. Bratianu versammelt die Sektionen des Senats und der Kammer, um ihnen noch einmal und aufs dringenoste die Notwendigkeit der Lösung der Judenfrage vorzustellen. Die sogenannte moldauische Fraktion sucht jeder bindenden Stellungnahme noch auszuweichen.

Der Fürst schiebt die geplanten Missionen nach Brüffel, Mabrid und Stockholm (zur Notifizierung der Unabhängigkeit) auf, dis wenigstens in erster Lesung das Geset über die Berfassungsänderung angenommen sein wird.

Obwohl in Petersburg ein Pestfall vorgekommen ist, muß Rumänien bem Drängen Rußlands nachgeben und die Dobrudscha außerhalb des Kordons lassen, so daß letzterer nur längs der Donau gezogen werden kann; Rußland ist hieran insofern interessiert, als es nunmehr die freie Verbindung mit Bulgarien über Bessardien und die Dobrudscha besitzt.

In Tirnowa ist am 23. die Notabelnversammlung eröffnet worden; ber russische Generalgouverneur, Fürst Dondukow-Korsakow, hat ihr den Entwurf eines Organisationsstatuts vorgelegt. Auch aus Ostrumelien sind zwanzig Delegierte erschienen und verlangen zugelassen zu werden; besgleichen einige aus Macedonien. Im allgemeinen herrscht die Ueberzeugung, daß die vom Berliner Vertrage dekretierte Trennung Nordund Süd-Bulgariens nicht von Dauer sein werde.

18. Februar / 2. März. Baron Stuart hat mit seiner Gemahlin eine Abschiedsaudienz beim Fürstenpaare. Fürst Karl bedauert das Scheiden des Ministers von seinem während der letzten Jahre so wichtigen Posten, auf dem er die Konvention zwischen Rußland und Rumänien unterzeichnet und trot all der vielen so peinlichen Lagen stets die äußere

Form aufs taktvollste zu wahren gewußt hat. Baron Stuart hat Campineanu durch eine Rote angezeigt, daß der Konsul Jacobson, der die Leitung der Gesandtschaft übernehmen würde, nur chargé des affaires sei; durch diesen Titel wird die Unterbrechung in der diplomatischen Bertretung markiert.

19. Februar / 3. März. Der Minister des Aeußern versendet an die Vertreter im Auslande eine Zirkularnote, in der er darüber Klage führt, daß Rußland behauptet, Rumänien verdanke seine Unabhängigkeit den russischen Bassen, den Besitz der Dobrudscha der russischen Großmut, und vergelte das durch Mißhandlung der Bulgaren, aus Rassenhaß!

Callimaki-Catargiu schreibt aus Paris, daß auch Wabbington bas hinausschieben ber Judenfrage migbilligt.

20. Februar / 4. März. Oberst Falcojanu ist aus Konstantinopel abgereist. Er hat die Pforte für die rumänische Anschauung gewonnen; leider hat er aber von allen Seiten den Rat erhalten, daß Rumänien sich direkt an die Kabinette wenden möge.

Aus Rom wird gemeldet, daß die italienische Regierung nicht mehr an eine Konferenz wegen Arab-Tabias glaubt.

Entsprechend bem Berlangen ber rumänischen Regierung hat ber Aufsichtsrat ber rumänischen Sisenbahnen (zu Berlin) einen Generalbirektor ber Bahnen ernannt, in ber Person bes Regierungsrats Seebolb.

Heute endlich hat in beiben Kammern die erste Lesung des Gesetzes auf Berfassungsänderung stattgefunden; dasselbe lautet einfach: Gemäß Artikel 129 der Konstitution wird erklärt, daß eine Abänderung des Artikels 7 der genannten Konstitution notwendig ist.

Morgen follen die Debatten hierstber beginnen, aber die vierzehn Tage, welche bis zur zweiten Lesung verftreichen muffen, zählen schon von heute ab.

Abends hört ber Fürst im Militärklub einen Bortrag über Truppenmärsche.

Aus Jass senbet Baron Stuart ein Telegramm an den Fürsten, worin er diesem beim Verlassen des Landes noch einmal für all die Beweise von Wohlwollen dankt, mit denen er ihn und seine Gattin überschüttet hat.

22. Februar / 6. März. Die Synobe und die Gesetzgebenden Körper, zu einem großen Bahlkollegium vereint, wählen Melchisedek, den bisherigen Bischof der unteren Donau, dessen Sitz bei der Räumung Besse arabiens nach Galat verlegt worden ist, zum Bischof von Koman.

Die Debatten über ben Artifel 7 nehmen ihren Anfang.

23. Februar / 7. März. Rußland hat zur Schlichtung ber rumä= Aus bem Leben Ronig Rarts von Rumanien. IV. nischen Grenzstreitigkeit brei Borschläge gemacht: entweber Revision ber Grenzlinie burch eine technische Kommission, ober Sinigung mittelst Notensaustausch ober Botschafterkonferenz in Konstantinopel.

Der Fürst von Waldeck, ber morgen früh über Wien nach Arolsen hatte zurückkeren wollen, ist durch die aus dem Theißgebiete gemeldeten großen Ueberschwemmungen gezwungen worden, seine Abreise aufzuschieben. Die Sisenbahn ist bedroht und hat den Verkehr schon teilsweise einstellen müssen.

- 24. Februar / 8. März. Die Ueberschwemmungen in Ungarn nehmen immer größere Dimensionen an.
- 25. Februar / 9. März. Die erste rumänische Zündholzsabrik wird in Filaret, vor den Thoren Bukarests, durch den Fürsten in Person erössnet; nachdem er in kurzen Worten seine Freude über diesen ersten Anfang zu einer nationalen Industrie ausgesprochen hat, besichtigt er die Fabrik, deren Maschinen sich in diesem Augenblick in Bewegung setzen.

Abends reift ber Fürst von Walbed über Itkany-Lemberg nach Deutschland ab; die Verbindung mit Best ist noch immer unterbrochen. Fürst Karl sieht seinen liebenswürdigen Gast mit Bedauern scheiben.

In ber Kammer hat die erregte Diskussion bis acht Uhr abends gebauert und mit einem Siege ber Regierung geenbet.

Liteanu berichtet aus Berlin, daß Rußland seine brei Vorschläge zur Beendigung des Grenzstreits vor dem Arab-Tabia-Zwischenfall gemacht habe. In deutschen Regierungskreisen herrsche aber die Unsicht, daß die Differenz auf freundschaftliche Weise zu schlichten sein werde.

- 2. C. Catargiu melbet aus Belgrab, baß bas Botum ber serbischen Stuptschina ber beutschen Regierung für genügend gelte, um baraufhin bie Anerkennung ber serbischen Unabhängigkeit auszusprechen.
- 26. Februar / 10. März. Da bie beutsche Regierung augenblicklich keinen Bertreter in Bukarest hat, hat Fürst Bismarck auf bem Umwege über Wien bie Anfrage an das rumänische Kabinett gelangen lassen: Wann die Judenfrage geregelt werden solle?

Graf Andrassy, der die Anfrage Deutschlands übermittelt, giebt zu gleicher Zeit den Rat, man möge nur aufrichtig an die Herstellung der bürgerlichen Gleichheit aller Konfessionen gehen, dann werde die Berstimmung Deutschlands sich legen. — Fürst Karl aber ist verletzt, daß Bismarck den rumänischen Geschäftsträger zu Berlin als nicht vorshanden zu betrachten scheint.

Im Senat beginnt heute die gestern in der Kammer abgeschlossene Diskussion über den Artikel 7 der Verfassung.

Da die Russen nunmehr Adrianopel geräumt haben, verläßt die englische Flotte das Marmarameer und begiebt sich nach Malta zurück.

27. Februar / 11. März. Synobe und Kammern wählen ben Bischof Joseph von Husch, einen sehr sympathischen und gebilbeten Prälaten, zum Bischof ber unteren Donau (Sit in Galat). — Der Senat sett bie Beratung über Artikel 7 fort.

Der Minister bes Aeußern, Campineanu, hat die durch den Grafen Andrassy übermittelte Anfrage Deutschlands dadurch beantwortet, daß er auf das vorgestrige Rammervotum als auf einen "Ansang zur aufrichtigen Durchführung der Rechtsgleichheit aller Bewohner Rumäniens ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses" hingewiesen hat; — Varnavelteanu ist von ihm beauftragt worden, auf privatem Wege in Ersahrung zu bringen, warum der deutsche Reichskanzler nicht mehr den ofsiziellen Bertreter Rumäniens in Berlin als Vermittler für seine diplomatischen Anfragen benutze.

28. Februar / 12. März. Auch ber Senat hat nun, und zwar nach bem Wunsch ber Regierung ohne Motivierung, die Erklärung angesnommen, daß Artikel 7 abgeändert werden musse.

Fürst Karl bringt ben Abend im Militärklub zu, wo Oberst Arion einen Bortrag über die Kruppschen Stahlwerke hält.

Campineanu teilt ben Vertretern in Paris und Berlin telegraphisch bie Boten ber Kammer und bes Senats mit und schließt baran ben Ausbruck ber Hoffnung, daß die Mächte die Unabhängigkeit Rumaniens nun anerkennen würden.

Bei Szegedin sind infolge des Hochwassers die Dämme der Theiß gerissen: ein großer Teil der Stadt ist zerstört, viele Menschen sind ertrunken, und der Materialschaden ist noch nicht abzuschäßen.

Liteanu melbet aus Berlin, daß Deutschland um so mehr sich die Freundschaft Rußlands zu erhalten trachte, je unsicherer Frankreich sich gebare; jedenfalls werde es nicht einem kleinen Fürstentum zuliebe, dessen Erkenntlichkeit geringe Bedeutung habe, seinem mächtigen Nachbarzreiche mißfallen.

- 1./13. März. Wie Liteanu berichtet, hat Graf Schumalow in Berlin eine Art Rachkonferenz vorgeschlagen; boch foll Fürst Bismard bagegen sein.
- 3./15. März. Generalkonsul Bamberg hatte bem Fürsten seine Gemälbegalerie (200 Bilber alter Meister), die er durch eine Reihe von Jahren mit großem Kunstverständnis gesammelt hatte, zum Kauf anzeboten; Fürst Karl hat sich zum Erwerb berselben entschlossen und teilt dies Bamberg in einem Briefe mit, worin er, nach Erledigung der geschäftlichen Dinge, auch die politische Frage berührt:

"Die bedeutenden Schwieriakeiten, welche bie bem Lande aufgezwungene Lösung einer sozialen Frage im Gefolge bat, werben leiber wohl nicht so balb zu beheben fein. Es fteben uns jest schwere Kampfe bevor, die alle Leibenschaften entfesseln und viel Rlugbeit und Gefchick erforbern werden, um das Land vor Enttäuschungen zu bewahren. Ich baue barauf, bak ber gefunde Sinn ber Nation ichlieflich ertennen wird, daß man fich nicht langer gegen ben Bunich gang Europas ftrauben Die letten Rammerverhandlungen haben wieber gezeigt, wie brennend biefe ber Lösung harrende Frage ift, und baf man mit großer Borficht vorgeben muß, um zu bem gewünschten Resultate zu gelangen. In Deutschland fing man bereits an, ungebulbig ju werben über ben Aufschub, weil man fich bort nicht Rechenschaft giebt, baf eine fogiale und öfonomische Frage nicht mit einem Schwertstreich ober einem Feberftriche gelöft werben tann. Die beutsche ober vielmehr preußische Breffe, fpeziell bie Rölnische Reitung, ift uns fehr wenig gewogen; ich finbe, baß man in meinem alten Beimatlande noch viele Borurteile gegen Rumanien hat und uns jebe Anerkennung für bas Geleiftete verfagt. - Die poli= tiide Situation im Drient hat fich noch nicht geklart, die Borfchriften bes Berliner Bertrags tommen mubiam gur Aus- und Durchführung und begegnen fast auf jedem Schritte Schwierigkeiten. Das Brovisorium, bas burch bie vielen Luden im Friedensinstrumente geschaffen ift, labmt ben Sandel und hat eine Stodung in allen Geschäften hervorgerufen, die bier schwer empfunden wird. . . . "

6./18. März. Varnav-Liteanu melbet, daß die deutsche Regierung befriedigt Kenntnis genommen hat von der ersten Lesung der Verfassungsänderung; hoffentlich werde der Anerkennung Rumäniens von seiten der Westmächte nun nichts mehr im Wege stehen.

Dagegen hebt Callimaki-Catargiu, ber gleichfalls heute über seine in Paris unternommenen Schritte berichtet, hervor, daß nach Babbingtons Aeußerungen die Mächte erst dann die Unabhängigkeit Rumäniens anerskennen würden, wenn sie über die Bedingungen Gewißheit erhalten haben würden, unter denen die Juden die hüras lichen Rechte erlangen könnten.

Generaltonsul Bhite stellt be . Fürsten ben englischen Generals tonsul für Bulgarien, Palgrave, vor, ber auf ber Durchreise nach seinem Bosten begriffen ist.

C. A. Rosetti ist von seiner Mission in Italien, und D. Bratianu aus Paris und London heimgekehrt.

Fürst Karl sendet den Fürsten Brancovean nach Schweben und Dänemark, um den dortigen Höfen die Unabhängigkeit Rumaniens zu notisizieren.

In der Kammer wird morgen die zweite Lesung des Gesehes auf Abanderung der Verfassung vorgenommen werden.

- 8./20. März. Im Senat findet bei Gelegenheit der zweiten Lesung eine große Debatte statt. Die Opposition mit Jepureanu an der Spize versucht gegen die Regierung ein Mißtrauensvotum durchzusetzen; erst morgen wird die Diskussion zu Ende geführt werden.
- 9./21. März. Die zweite Lesung im Senate ist heute beenbet worben; bei ber Abstimmung waren nur 3 Stimmen gegen, 42 für bie Motion.

Campineanu teilt dies Resultat, und daß die britte Lesung vorsaussichtlich am 13./25. stattfinden würde, allen rumänischen Vertretern im Auslande mit. — General Fürst Ghika telegraphiert aus Petersburg, daß neue Indiskretionen Wiener Blätter in russischen Regierungskreisen sehr übel vermerkt worden sind und seine Stellung erschweren. — Aus Rom wird berichtet, daß Orero zur neuen Grenzkommission wieder nach Konstantinopel abgereist ist, nachdem er von vornherein sich für die Zusgehörigkeit Arabs-Tadias zu Rumänien ausgesprochen hat.

10./22. März. Der beutsche Kaiser seiert heute seinen 82. Gesburtstag; das Fürstenpaar hat ihm dazu seine wärmsten Glückwünsche gesandt. In Bukarest begeht die deutsche Kolonie den Tag wie alljährslich durch einen Festgottesdienst, dem die Vertreter des Fürsten, die Minister und die auswärtigen Diplomaten beiwohnen.

13./25. März. Der Ministerrat berät über ben Rückfauf ber rumanischen Sisenbahnen burch ben Staat, auf bem das Berliner Auswärtige Amt nach wie por besteht.

Das Wetter ist so trüb und neblig, daß der Kronprinz von Schweben, der auf seiner Orientreise in Bukarest einen Besuch abzustatten gedenkt, mit dem Dampfer, auf dem er donauabwärts fährt, den Bahnanschluß in Turnu-Severin nicht erreicht hat.

14./26. März. Der Ministerrat faßt ben Beschluß, Buseu und Marascheschti burch eine Sisenbahnlinie zu verbinden. Damit wird ein alter Bunsch bes Fürsten zur Erfüllung kommen.

In Rußland entfalten die \_\_\_i...sten noch immer eine rege Thätigeteit: nachdem im Februar Fürst krapotkin in Charkow angefallen und seinen Wunden erlegen war, sind in Betersburg neun Offiziere, die sich in eine Verschwörung eingelassen hatten, verhaftet worden, und gestern hat ein glücklicherweise vereiteltes Attentat auf General Drenteln stattzgefunden. Fürst Karl drückt dem General telegraphisch seine herzlichste Teilnahme aus.

Der Kronpring von Schweben, ein Better ber Fürstin, ift heute

in Bukarest angekommen. Bis Turnu-Severin hat der Fürst ihm den Kriegsminister und den Oberst Slaniceanu entgegen gesandt; auf dem Bukarester Bahnhose empfängt ihn der Fürst selber. Auch der Metropolit, die Minister und die Generalität, sowie die Spiten der Behörden sind anwesend; der Fürst stellt dieselben seinem Gaste vor, nachdem er mit ihm unter den Klängen der schwedischen Nationalhymne die Front der Shrenwache abgeschritten hat. Im Palais erwarten ihn seine beiden Cousinen, die Kürstin und die Brinzessin Bauline.

Die Begleitung des Kronprinzen besteht aus drei Herren: dem Kammerherrn v. Pringsfjöld, dem schwedischen Lieutenant v. Lilliehööf und dem norwegischen Lieutenant v. Krobn.

15./27. März. Heute hat Professor R. Virchow, der auf einer Forschungsreise nach Kleinasien zu Schliemann begriffen ist, Audienz beim Fürsten, der zwei Stunden mit ihm in interessantem Gespräch zusbringt. Der berühmte deutsche Gelehrte wird in Bukarest von den Verstretern der Wissenschaft sehr geseiert.

Nachmittags trifft aus Berlin die Trauerkunde ein, daß der dritte Sohn des Kronprinzen, der elfjährige Prinz Waldemar, der Diphtheritis zum Opfer gefallen ist. Das Fürstenpaar ist von innigstem Mitgefühl für die so hart getroffenen Eltern erfüllt und drückt denselben dies sofort telegraphisch aus.

17./29. März. Kaiser Wilhelm richtet folgendes Danktelegramm an die Fürstin Elisabeth für die ihm vom Fürstenpaare gesandten Geburtstagswünsche: "Richt herzlich genug kann ich Ihnen und dem Vetter nochmals für die lieben Wünsche danken, die Sie mir zum 22. März ausgesprochen haben. Die Hand bessen, der im vergangenen Jahre sichtbarlich über mich gewacht hat, häuft in diesem Jahre tiefe Trauer über uns, Schlag auf Schlag! Die Losung ist also: Geduld und Erzgebung!"

Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 24.:

"Inzwischen habe ich zu meiner Freude Dem. Bratianu hier sprechen können. Er erschien mir diesmal gemäßigter in seinen Aspirationen, als in früheren Jahren; trothem macht er mir den Sindruck, als bewege sich seine Sindibungskraft mehr im Unerreichbaren als im praktisch Näherliegenden. Sein Bruder macht jedenfalls einen mehr staatsmännischen Sindruck. Ich würdige vollkommen die beinah unübersteiglichen Hindernisse und Schwierigkeiten, welche sich der Lösung der Judenfrage entgegentürmen, aber gegen den Willen Suropas läßt sich nicht ankämpfen! . . .

"Hoffentlich gelingt es Dir, ben Parteihaber fo weit in Schranken

zu halten, daß diese Frage nicht als Mittel zu persönlichen Ministersambitionen diene, denn das wäre für Europa ein schlimmes Schauspiel, wenn es sich dabei weniger um die Lösung der Judenfrage, als um die Sewinnung einiger Ministerporteseuilles handeln sollte. — Doch auch dieses schwere Problem wird am Vorabende der politischen Wiedersgeburt Anmäniens hoffentlich ebenso glücklich wie viele andere gelöst werden; buchstäbliche Erfüllung der Bestimmungen des Berliner Verstrages wird aber conditio sine qua non sein, denn auch in letzter Stunde wird weder England, noch Frankreich, noch Deutschland, noch Italien Milderungsgründe gelten lassen. . . .

"Ich habe zu veranstalten gesucht, daß im Reichstage bemnächst bei Beratung des Stats des Auswärtigen Amtes eine Interpellation über Rumänien stattfinden solle. Den Anlaß hierzu gäbe die Anerkennung der Unabhängigkeit Serbiens an die Hand, die erfolgt ist, obgleich die Stuptschina den Judenartikel noch nicht sanktioniert zu haben scheint. Das wäre, wenn es sich bewahrheitet, ein ungerechtes Versahren; man darf nicht einem werdenden Staate das gewähren, was man dem schon gewordenen Staate versagt! . . .

"Die Veröffentlichung ber rumänischen Noten über bas Fort bei Silistria hat die öffentliche Meinung Europas ebenso befriedigt, wie die Russen verstimmt. —

"Daß Du bis jett Dein Land nicht verlassen konntest, mussen wir leider begreiflich sinden. Jett, wo die Russen bald abgezogen sein werden, und ebenfalls die Judenfrage in der Konstituante zum Austrag kommen soll, wird sich der Zeitpunkt des Wiedersehens wohl genauer seststellen lassen. Damit Du aber die Heimat auch in vollen Zügen genießen kannst, ist es notwendig, daß keine Sorgen Dich auf der Reise begleiten, denn sonst ist es nur halbe Freude.

"Leopold spricht von einem baldigen Besuche bei Dir; und solltet Ihr abermals zurückgehalten werden, so wird auch Deine Mutter es sich nicht nehmen lassen, Such in Sinaja aufzusuchen. Borber müssen aber die inneren Wirren und Fragen eine günstige Lösung gefunden haben, damit Du und Elisabeth die Anwesenheit der Mutter auch genießen könnt. Leopold und Antoinette sind gegenwärtig in Berlin, wo die ermüdende Geburtstagsseier einigermaßen eingeschränkt worden ist. Der Kaiser soll merkwürdig frisch und rüstig aussehen. Sein letzer Fall auf dem Parkett hat ihm trot einer kleinen Schwellung und eines Blutzgeschwürs nicht geschadet. Man spricht davon, daß die goldene Hochzeit möglicherweise auf der Mainau begangen werden soll. Ich würde alsedann auch daran teilnehmen können!

"Am 22. April feiern auch die Anhalt ihre filberne Hochzeit. Alle diese Feste sind mahnende Zeichen der rastlos eilenden Zeit!

"Am 1. d. M. hatten wir Besuch von Frizens Braut mit ihrer Mutter und der Königin Carola. Friz war von Regensburg mit hiersher gekommen. Luise ist ein ungemein anmutiges und anschmiegendes Wesen, hoch willkommen in unserem Familienkreise, in welchem sie sich bald heimisch finden wird. Die Hochzeit wird wohl kaum vor Mitte Juni stattsinden. — Friz muß notwendigerweise die Frühjahrsausbildung seines Regiments leiten und dasselbe Ende Mai vorsühren. Hierauf will er um einen Urlaub dis 1. November einkommen, um mit seiner jungen Frau reisen und sonst bei uns und der Schwiegermutter Aufsenthalt nehmen zu können. . . ."

18./30. März. Der italienische Kommissar Orero, ber auf ber Reise nach Konstantinopel Bukarest berührt, spricht auch hier seine Ueberzeugung aus, daß Arab=Tabia von Rechts wegen zu Rumänien fallen muß.

19./31. März. Die verschiebenen Parteien halten schon in Hinblick auf die baldigen Neuwahlen zur Revisionskammer Versammlungen ab, in benen manch heftiges Wort fällt.

Die Kammer hat die Verlängerung des Tabakmonopols in seiner bisherigen Organisation (eine englische Gesellschaft hat es gepachtet) abgelehnt. Der Kronprinz von Schweden hat heute während der Budgetsberatung eine kurze Zeitlang der Kammersthung beigewohnt.

General Fürst Ghika, ber aus Petersburg in Bukarest eingetroffen ist, stattet bem Fürsten Bericht ab: bie russischen Staatsmänner wünschen entschieden eine Annäherung an Rumänien; dagegen hat der Kaiser selbst ihn persönlich nicht besonders gnädig behandelt, sondern ihm eher eine gewisse Abneigung gezeigt.

Die Haltung bes Berliner Rabinetts wird wegen ber langfamen Erlebigung ber Jubenfrage immer kuhler gegen Rumanien.

20. März/1. April. Im Ministerrat wird die Aushebung des Kontrakts besprochen, durch den die englische Gesellschaft die Ausbeutung des Tabakmonopols übernommen hatte; die Gesellschaft selbst ist mit der Aushebung einverstanden, und rumänischerseits wird die Hoffnung gehegt, daß durch Betrieb in eigener Regie der Staat eine größere Reineinnahme erzielen würde, als die anfänglichen neun, späteren elf Millionen des Pachtpreises.

Abends reift ber Kronprinz von Schweben, ben ber Fürst nach bem Filareter Bahnhofe begleitet, nach Konstantinopel zum Besuche bes Sultans ab. Da er diese Nacht noch auf rumänischem Gebiete, in Giurgiu, zubringt, giebt ihm ber Fürst borthin seinen Hofmarschall und ben Oberst Slaniceanu mit.

Der rumänische Delegierte bei ber Europäischen Bestommission, Dr. Petrescu, hat aus Astrachan telegraphiert, daß die Pest ganz ersloschen sei; in Wetlianka, wo sie zulest geherrscht, hat man 67 häuser und alles hab und Gut ber Erkrankten verbrannt.

21. März/2. April. Bom 17./29. März berichtet Barnav-Liteanu aus Berlin, daß keine Hoffnung auf Anerkennung der rumänischen Unsabhängigkeit durch Deutschland sei, solange die neuen Kammern nicht genau ausgesprochen hätten, welche Rechte sie den Andersgläubigen geswährten: Deutschland befürchte nach den Aeußerungen der rumänischen Presse und den Debatten im Parlament, daß diese Rechte auf das geringste Maß beschränkt werden sollten, und das häusige Ansuchen der rumänischen Regierung um Anerkennung habe den Verdacht wachgerusen, daß Rumänien sich seinen Pslichten zu entziehen strebe.

22. März/3. April. Die Kammer genehmigt eine Modifikation ber ungarischerumänischen Sisenbahnkonvention, die Balaceanu am 12./24. März in Pest mit dem Grasen Andrassy vereinbart hat: das nach wird Ungarn nunmehr den Anschluß an die rumänische Bahn bei Berciorovas Orschowa vollziehen, obgleich die Bahn über den Tömösspaß noch nicht vollendet ist. Rumänien verpslichtet sich dafür, durch Sinsrichtung einer Fahrpost zwischen Sinaja und Campina die Berbindung auf letztgenannter Strecke herzustellen. Die Fahrt Bukarests Wien über Berciorova wird 25 Stunden dauern, gegen 44 über Lemberg.

Die Arbeiten auf ber Gebirgsbahn nach Predeal sind schon sehr geförbert worden; wenn bemnächst die Prahowabrücke bei Campina vollendet sein wird, kann die Strecke Plojeschti-Campina so weit dem Berkehr übergeben werden. Der internationale Bahnhof in Predeal ist bereits im Rohbau fertig.

24. März/5. April. Der Fürst kündigt durch einen Brief an den Ministerpräsidenten die Verleihung der Unabhängigkeitsmedaille (Aparatorilor Independentii: "Den Verteidigern der Unabhängigkeit") an sämtliche Mitglieder der gegenwärtigen Gesetzgebenden Körpersichaften zur Erinnerung an das benkwürdige einstimmige Votum vom Mai 1877 an.

Unter hergebrachtem Zeremoniell findet heute im Thronsaale des Palais die seierliche Investitur der drei neu erwählten Bischöse durch den Fürsten statt. In seiner Anrede an den neuen Bischos der unteren Donau, Joseph, zu dessen Sprengel auch die Dobrudscha gehört, hebt der Fürst hervor, daß derselbe berusen sei, die erste Aussaat christlicherumäs

nischer Gesittung in der neuen Provinz vorzunehmen: Milbe im Glauben und hingabe ans Vaterland! —

25. März/6. April. Palmsonntag nach orthodogem Kalender. Die Kammern haben die ganze Nacht durchgearbeitet, um außer dem Budget auch noch die Auflösung des Pachtkontraktes für das Tabakmonopol auszusprechen und einige andere wichtige Vorlagen zu genehmigen, — benn mit dem heutigen Tage, nach der dritten Lesung des Gesehes über die Rotwendigkeit der Versassungsänderung, läuft die Mandatsdauer dieser Kammern ab.

Um halb zwei Uhr Mittags begiebt sich ber Fürst in die Kammer, um in Person die Thronrede zu verlesen. Es ist ein feierlicher Att, und auf den Tribünen sind alle Pläte besetz; die Prinzessin Pauline von Waldeck und das ganze diplomatische Korps wohnen der Zeremonie bei.

Der Fürst betont, daß die Kammern selber ihre eigene gesetmäßige Dauer verkürzt haben, um möglichst schnell den Revisionskammern Platzu machen und das Land in den Stand zu setzen, daß es den Ansforderungen des Berliner Vertrages entspreche. Diese weise und patriotische Maßregel werde hoffentlich alles im Auslande etwa noch gehegte Mißtrauen schwinden lassen. Daß noch nicht sämtliche Großmächte die zuerst von den Gesetzgebenden Körperschaften proklamierte, dann von der Ration mit Energie und Heldenmut erkämpfte Unabhängigkeit anerkannt hätten, habe seinen Grund nur in vorübergehenden Ursachen und Umständen.

Wie schon die ganze Balkanhalbinsel in Flammen gestanden, habe Rumänien, um Europa keinen Grund zur Beunruhigung zu geben, allen Versuchungen widerstanden und sei erst in den Kampf gezogen, als die Ausbehnung und die ungünstige Wendung des Krieges diesen zu einer Gesahr für Europa gemacht habe. Siegreich aus demselben hervorzgegangen, habe Rumänien dann die Kraft gehabt, im Interesse des allzgemeinen Friedens sich Opfer aufzuerlegen, die sonst nur von Besiegten verlangt würden; es habe sich den Bedingungen des Berliner Vertrags gesügt und badurch bewiesen, daß es ein Grundpfeiler für den Frieden Europas sei, und letzteres schulde ihm deshalb Gerechtigkeit und werde sie ihm auch gewähren.

In all den Erschütterungen der letten Jahre habe das konstitutionelle System Rumäniens ruhig funktioniert und so dargethan, daß es der mächtigste Schutz des Staates sei. Der Fürst danke den Gesetzgebenden Körperschaften für ihren Patriotismus und ihre Arbeitsfreudigteit und spreche seine feste Hoffnung aus, daß auch fürderhin die Nation diese Sigenschaften bewähren werde!

187

Hierauf erklärt ber Ministerpräsident nach Artikel 127 ber Konstitution bie gesetzebenden Körperschaften für aufgelöst.

27. März/8. April. Der Fürst sanktioniert bas am 21. und 22. votierte Geset, welches die am 26. August 1867 gegründete Rumänische Litterarische Gesellschaft zu dem nationalen Institut einer Rumänischen Afademie, mit dem Sit in Bukarest, umgestaltet: Zweck dieser Akademie ist die Förderung der rumänischen Sprache und Geschichte, der Wissenschaften und Künste; der Staat giebt ihr eine jährliche Sudvention von 30000 Frank.

28. März / 9. April. Fürst Karl unterzeichnet heute das am 24. März votierte Budget für 1879, das mit 109 Millionen in Einnahme und Ausgabe abschließt. Das Gleichgewicht ist aber nur durch Eröffnung außerordentlicher Einnahmequellen — Ausgabe von Hypothekarscheinen im Betrage von 7½ Millionen — hergestellt worden (die Annuitäten für die öffentliche Schuld betragen 46 Millionen). Auch ein Gesetz, nach welchem 20 Millionen in Silbermünzen à 5 Frank zur Ausgabe geslangen, unterzeichnet der Fürst heute.

Der seit 1872 in Kraft bestehende Bertrag mit der Tabakmonopols gesellschaft ist nunmehr mit gegenseitiger Uebereinstimmung gelöst worden: die Regierung übernimmt die Baulichkeiten und Borräte der Gesellschaft für die rückständigen Raten der Pachtung (3½ Millionen, für welchen Betrag sie Tresorscheine ausgiebt); sie wird den Betrieb für eigene Rechnung weiterführen, und zwar vom 7./19. April ab.

29. Märg/10. April. Fürst Karl empfängt ben Kronprinzen von Schweben, ber nach Bukarest zurückgekehrt ist, auf bem Bahnhofe. Dersielbe rühmt die Aufnahme, die er beim Sultan gefunden hat.

Trot ber Ofterwoche ruhen die Geschäfte nicht; gestern hat ber Fürst lange mit dem Finanzminister gearbeitet, heute mit dem Kriegs= minister.

3./15. April. Der Fürst schreibt seinem Bater:

"Deine lieben interessanten Briefe sind mir immer eine große Aufmunterung, eine wahre Herzensfreube, und ich bin Dir stets dankbar, wenn Du mir schreibst, namentlich in diesen ernsten und schwierigen Augenblicken, die das ganze Land mit Sorge erfüllen. Beim Empfang dieser Zeilen wirst Du bereits Kenntnis von meiner Thronrede haben, die ich den Kammern am Tage ihrer Auflösung verlesen habe. Dieselbe ist der Ausdruck der Stimmung und der Gefühle, die uns alle heute beherrschen, und die Europa kundzugeben wir für notwendig befunden haben; ich bin begierig, welchen Sindruck sie hervorgerusen, und wie Du sie beurteilst. Die Ovationen, die mir bei meinem Sintritt in die

Rammer, und während ich sprach, und beim Fortgehen bargebracht wurden, werden nicht versehlt haben, Gindruck auf das vollzählig answesende diplomatische Korps zu machen.

"Damit haben wir ben ersten Abschnitt ber gefahrvollen Campagne, bie uns burch ben Berliner Bertrag aufgezwungen ift, glüdlich binter uns: bas Land bat die Notwendiakeit ber Abanderung des Artikels 7 ber Berfaffung anerkannt. Rest kommt ber zweite und schwierigere Abschnitt: die Abanderung felbft, beren Ausführung die Bornahme einer ioxialen Revolution auf friedlichem Bege bebeutet! Hoffentlich wird fie uns gelingen! Man barf fich aber nicht verhehlen, bag es ein großes Unternehmen ift, welches burch die Aufregung, von der besonders die ganze Moldau ergriffen ist, noch ungemein erschwert wird. Ich babe in ber letten Beit mit vielen einflufreichen Mannern von bort verhandelt, die in der Judenfrage ein objektives Urteil haben; obwohl ich fie aber auf die vom Auslande uns brobenden Gefahren hinwies, faben fie unübersteigliche Sinberniffe und befürchteten Ausschreitungen. Metropoliten von Saffy batte ich zwei Stunden vorgenommen, ibn beschwörend, Frieden und Gintracht ju predigen und fich toleranter als alle zu zeigen. Als er mir entgegnete, die driftliche Moldau burfe nicht ben Ruben ausgeliefert werben, machte ich ihn barauf aufmerkfam, wie gefährlich es fei, solchen Ideen Rahrung zu geben, und bat ihn zum Soluk, feinen Ginfluk aufzubieten, um ber Regierung ihr Wert zu erleichtern.

"Niemand kennt besser als ich die wirklichen Schwierigkeiten; ich habe sie auch den auswärtigen Vertretern dargelegt. Richtsbestoweniger hat Herr v. Alvensleben, der für einige Tage hierher gekommen war und die Minister kaum gesehen hatte, dem Fürsten Bismarck hinterbracht, daß die ganze Judenfrage ein Kinderspiel sei und nur als Parteiwasse benutt werde; das jetzige Kabinett wolle sie überhaupt nicht lösen, und das Ausland müsse eine starke Verssion ausüben.

"Unser Berhältnis zu Rußland hat sich nicht gebessert, obwohl Schuwalow meinem Gesandten sagte: J'avoue, nous avons commis bien des maladresses à votre égard; mais reconnaissez que vous aussi en avez fait de même; nous n'avons aucune raison de nous quereller, au contraire, les temps sont tels que nous devons marcher dans la meilleur entente! — Sollte die Arab-Tabia-Angelegenheit zu unseren Gunsten geregelt werden, so wird man die Bergangenheit zu vergessen und mit Rußland in gutem Einvernehmen zu leben versuchen; vorläusig sind unsere Beziehungen kalt, aber hösslich und korrekt. Wir haben wenig Hossprung, daß die Grenzsfrage der Dobrudscha

vorteilhaft für uns entschieben wirb, ba Deutschland ganz auf seiten Rußlands steht. Es ist Bismarc, der diejenigen Großmächte, die noch keine diplomatischen Verbindungen mit uns angeknüpft haben, davon abhält; für die Anerkennung Serbiens ist die Aufforderung dazu an die anderen Mächte von Berlin ausgegangen, mit dem Bemerken, es müsse ein Unterschied markiert werden zwischen einem Lande, das seinen Verspsichtungen nachkomme, und einem anderen, das sie zu umgehen suche!

"Auch eine andere schwierige Frage tritt an uns heran, von deren Lösung die Ernennung eines deutschen Gesandten in Bukarest abhängen soll — der Rückauf unserer Sisenbahnen, über den schon seit einem Jahre verhandelt wird, der aber bisher an den drückenden Bedingungen der Berliner Bankiers gescheitert ist. Die deutsche Regierung dringt jest energisch darauf, die Angelegenheit zum Abschlusse zu bringen, insem sie erklärt, daß vom Rückauf der Sisenbahnen ihr ferneres Wohlswollen für Rumänien abhängen werde. — Hier wünscht man zwar in den Besitz der Sisenbahnklinien zu gelangen, sindet sich aber durch diese Preision unangenehm berührt. Judenfrage und Ankauf der Bahnen sind zwei so große Probleme, daß sie sich kaum gleichzeitig bewältigen lassen. In beiden Angelegenheiten macht sich der Sinsluß Bleichröders geltend.

"Nach Beseitigung bieser beiben Sinbernisse werben wir sehen, welche Haltung ber beutsche Kanzler bem kleinen Rumänien gegenüber einnehmen wirb — bies ist uns heute noch unbekannt. Mag es aber kommen, wie es will, die Sympathien für Deutschland leiben darunter; bas ist eine Thatsache, die mir zu Herzen geht.

"Da bie Wahlen in ber zweiten Hälfte bes Monats Mai beenbigt sein werben, können die Kammern am 1. Juni n. St. zusammentreten. Im günstigsten Falle wird die Session sechs Wochen dauern, und ebensolange werden wir ganz an Bukarest (Cotroceni) gefessellt sein. Nach Kammerschluß kommt dann die Ausführung der Gesetze über die zukünstige Stellung der Juden, was im Lande eine gewisse Aufregung hervorrusen wird; letztere muß sich erst wieder gelegt haben, bevor wir unsere Reise ins Ausland antreten können. Wir schmeicheln uns mit der Hossnung, den Herbst bei Euch, zu denen uns eine unwiderstehliche Sehnsucht zieht, verbringen zu dürfen, und erwarten unterdessen ungeduldig die in Aussicht gestellten Besuche. Bestimmt zählen wir darauf, daß Leopold an seinem Plane sessiale und mit einem seiner Söhne oder, was noch besser wäre, mit Antoinette und seinen drei Kindern herskäme. Meine Nessen müssen den Vordergrund treten. Mein Winisterium

und alle Staatsmänner, ohne Unterschied der Parteien, haben die Ansgelegenheit zur Sprache gebracht, und es ist der allgemeine Wunsch, in dieser Beziehung sicher gestellt zu sein, um alle Intriguen und Hoffsnungen abzuschneiben. Auf die dringende Vorstellung meiner Minister erklärte ich, daß keine Entscheidung getroffen werden könnte, bevor die politische Stellung des Landes vollständig geregelt wäre; wir müßten und daher beeilen, die vorhandenen Hindernisse zu beseitigen. Mit Elisabeth habe ich diesen zarten Punkt wiederholt besprochen; sie selber hegt den Wunsch, allen Eventualitäten vorzubeugen, und sieht darin auch eine versönliche Sicherheit für mich.

"Diesen Winter war sie viel leidend und muß sich beshalb sehr schonen und jede Ermüdung und Emotion vermeiden; die Karwoche und Osterseier war anstrengend, und sie konnte nicht allen Zeremonien beiwohnen. Meine Gäste beteiligten sich an den kirchlichen Feiern, die sie in hohem Grade interessierten, so namentlich das Auferstehungssest, das in der Metropolie mit großem Pomp begangen wurde. Dem Kronprinzen von Schweden kam der dreistündige Gottesdienst, währenddessen man stehen muß, etwas lang vor. — Er bleibt noch dis zum 24. d. M. bei uns, um dann seine Reise über Deutschland nach England fortzusetzen und im September nach Schweden zurüczusehren. — Meine Gesandtschaft ist durch König Oskar, der mir den Seraphinenorden geschickt hat, sehr ausgezeichnet worden; auch hat der Fürst Brancovean seine Mission zu meiner vollen Zufriedenheit erfüllt.

"Endlich hat das Frühjahr sich eingefunden; in der vorigen Woche hatten wir noch Schnee und kalten Nordostwind. In vierzehn Tagen hoffen wir nach Cotroceni umzuziehen, dessen schöner Garten und ruhige Lage nach dem Lärmen in der Stadt erquickend und wohlthuend sein werden. Vor dem Beginn der Wahlen beabsichtige ich für einige Tage nach Jassy zu gehen, wo das Zentrum der Agitation gegen die Juden ist, und wo auch letztere ab und zu herausfordernd werden. Wir haben sür die schwierige Zeit den Bukarester Polizeipräsekten zum Präsekten in Jassy ernannt; er besitzt Energie genug, um allen Konslikten vorzubeugen und bei Unordnungen rücksichs durchzugreisen."

Auf der Garnisonswachtparade im Cismigiu stellt der Fürst dem Kronprinzen von Schweden das Offizierkorps der Garnison vor. Nach= mittags reitet er mit seinem Gaste, um ihm das originelle rumänische Leben und Ostertreiben zu zeigen, nach dem weiten Felde vor der Stadt, auf dem im Mai der (Moschi genannte) Jahrmarkt abgehalten wird; schon unterwegs in der Vorstadt entrollen sich bunte, sebensvolle Vilder: die ganze Bevölkerung der Vorstadt, meist in weißen oder hellen Ge-

ı

wändern, an benen mit Vorliebe grellrote ober sblaue Shawls, Tücher oder Schleifen angebracht sind, ergeht sich im Freien, in der heißen Sonne, und draußen auf dem Moschiplatze wird an allen Eden und Enden Hora getanzt, jede Gruppe um einige geigende Zigeuner (Lautari) herum; das Hauptvergnügen scheinen aber die russischen Schaukeln zu sein, in denen die braungebrannten Mädchen und Burschen sich hoch in die Luft heben lassen, um im nächsten Augenblick jubelnd wieder zur Erde zu sausen. Dabei braucht die anspruchslose Bevölkerung kaum besondere Genußmittel, um sich in Feststimmung zu versetzen: hier und dort bietet ein auf dem Boden kauernder Türke Süßigkeiten seil, und ambulante Garköche braten am offenen Kohlenseuer Würste oder bereiten in Pfannen mit siedendem Fette eine Art Krapsen, die sehr geschätzt und gesucht werden. Wein oder andere alkoholische Getränke sind den harmlos fröhlichen Leuten, die von der Sonne und der Feiertagslust trunken sind, kein Bedürsnis.

4./16. April. Erst heute trifft die Nachricht ein, daß in Peterssburg vorgestern ein früherer Dorfschullehrer ein Attentat auf den Kaiser, während derselbe seinen Worgenspaziergang machte, unternommen hat; glücklicherweise haben alle drei Revolverschüsse ihr Ziel versehlt. — Der Fürst versichert sosort telegraphisch den Kaiser seiner lebhaften Teilsnahme.

In ganz Rußland herrscht große Erregung über biesen Mordversuch, dem erst vor wenigen Tagen ein anderer auf den Generalgouverneur von Kiew, Grafen Czartkow, vorhergegangen ist. — Der Raiser hat auf die Kundgebungen des Petersburger Abels geäußert, daß er sich sehr gegen seinen Willen genötigt sehe, außerordentliche Maßregeln zu ergreisen.

- 5./17. April. Dem. Bratianu melbet aus Konstantinopel, daß die Ratifikation des Berliner Friedens vollzogen ist; die Grenzfrage werde aber noch nicht so balb entschieden werden.
- 6./18. April. Der rumänische Militärattache R. Maghieru in Konstantinopel hat den General v. Todleben, der sich hier zwei Tage ausgehalten hat, aufgesucht. Ohne Arab-Tadia zu erwähnen, hat Todleben seine Freude über den Friedensschluß, sowie seine Hossmung ausgesprochen, daß bald alle russischen Truppen ohne weitere Zwischensälle würden nach Hause ziehen können; die Russen selber würden alles dazu beitragen, was in ihren Kräften stünde. Mit großer Wärme hat General v. Todleben sich nach dem Fürsten Karl erkundigt.
- 8./20. April. Fürst Karl seiert heute seinen 40. Geburtstag. Zu ber Revue wird ber Fürst von seinen Gasten begleitet; die Fürstin ba=

gegen, die schon seit einigen Wochen leibend ist, hütet das Zimmer und hat auch an den Ausslügen in Stadt und Umgebung nicht teilnehmen können, die man in den letzten Tagen unternommen hatte, damit der Kronprinz von Schweden möglichst vielseitige Eindrücke von Rumänien mitnehmen sollte.

Fürst Karl nimmt den Borbeimarsch der Garnison und der Nationalgarde ab. An beide hat er einen Tagesbesehl erlassen: der ersteren, die heute nur in geringer Zahl hat ausrücken können, da ihr größter Teil bei der Besetung der Dobrudscha verwendet worden ist, sagt der Fürst, daß der von seinen Truppen im Kriege bewiesene Mut ihn zu dem sesten Vertrauen berechtige, daß auch in Zukunst das Land auf sein Heer werde zählen dürsen; und die letztere erinnert er daran, daß heute vor 13 Jahren der einhellige Wille der Nation ihn auf den Thron erhoben habe, und er freue sich, gerade an diesem Gebenktage der Nationalgarde dasür danken zu können, daß sie während der Zeit, wo die Armee senseits der Donau im Felde gestanden, so pslichttreu sür den Sicherheitsbienst im Lande thätig gewesen sei.

Am Abend findet ein Fackelzug und eine Galavorstellung im Theater statt. — Die Bevölkerung hat sich aufs regste am heutigen Feste beteiligt, und aus allen Teilen des Landes sind dem Fürsten Hulsbigungen dargebracht worden. —

General Gurko ist zum Militärgouverneur von Petersburg ernannt worden; in ganz Rußland werden energische Maßregeln gegen den Rihilismus getroffen.

11./23. April. Gestern haben ber Fürst und sein Vetter mit bessen Gefolge, sowie mit dem türkischen Gesandten und verschiedenen Ministern einen Ausstug in das Salzbergwerk von Dostana bei Campina unternommen. Das herrliche Wetter ließ die Fahrt in der schönen Gebirgsgegend doppelt glanzvoll erscheinen; in traurigem Gegensat dazu standen die Eindrücke, welche die heitere Gesellschaft aus dem durch Sträslinge ausgebeuteten Bergwerke davontrug: keine Sonne, keine frische Luft, nur freudlose, qualvolle Arbeit.

Unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bukarest hat der Kronprinz von Schweden sich besonders für den Colha-Turm interessiert, weil dersselbe während des Ausenthalts König Karls XII. in diesen Gegenden im Anfang des 17. Jahrhunderts von schwedischen Soldaten erbaut worden sein soll. Der viereckige Wachtturm ist sonst nicht bemerkensewert und so baufällig, daß man ihn nur mit Lebensgefahr ersteigen kann, wenn man den schönen Rundblick auf die Stadt von ihm aus genießen will.

D. Bratianu hat im Namen seiner Regierung bas Uebereinkommen mit ber Bforte über bie türkischen Kriegsgefangenen ratifiziert.

Fürst Karl empfängt ben Fürsten Bassarab-Brancovean, ber ihm über seine Mission nach Schweben und Danemark, wo er auf bas liebens-würdigfte aufgenommen wurde, Bericht erstattet.

In Bulgarien steht die Fürstenwahl bevor. Schon seit einem Monate ist es so gut wie sicher, daß die meisten Stimmen sich auf den Prinzen Alexander von Battenberg vereinigen werden. Die Namen Ignatjew und Fürst Dondutow, die auch vielsach angeführt werden, jallen dem Nessen des russischen Kaisers gegenüber nicht ins Gewicht.

In Wien begeht bas Raiferpaar seine silberne Hochzeit, eine Feier, an der die Residenz in glänzendster Weise teilnimmt; das ganze Land giebt durch Abordnungen seiner Ergebenheit für den Kaiser und die Kaiserin herzlichen Ausbruck.

Raiser Franz Joseph hat auf den Brief des Fürsten geantwortet, daß er mit Freuden aus der Mission Bratianus ersehen habe, wieviel Bertrauen Rumänien auf sein Wohlwollen für das Land setze. Die kaiserliche Regierung höre nicht auf, de vouer un prosond interêt au dien-etre de ce pays, et V. A. R. peut compter que nous saisirons avec empressement toute occasion qui nous sera offerte de lui être utile. Mon ministre des affaires étrangères s'est expliqué de la manière la plus franche vis-à-vis de l'envoyé de V. A. R.

14./26. April. Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 22. April:

"Borgestern seierte ich in unliebsamer Vereinsamung Deinen Geburtstag. Deine Mutter ist in Dresben; Leopold macht mit seiner kleinen Familie eine kurze Bakanztour, um die Kinder nach der anstrengenden Winterarbeit wieder zu Atem kommen zu lassen. Ich trank mit Ssedecks und Werner auf Deine Gesundheit und war in Gedanken und mit dem Herzen ganz und ungeteilt dei Dir. Deinen lieben Brief hatte ich tags zuvor erhalten. In demselben spricht sich die ganze Schwierigkeit Deiner politischen Stellung aus, und ich glaube Dir gern, daß es Dir leichter geworden, mit den Türken fertig zu werden, als mit den Borurteilen und Diktaten Suropas oder der Mehrzahl der maßegebenden Mächte!

"Es bleibt Dir nichts übrig, als die Jubenfrage trot aller Antipathien ber Bevölkerung und ungeachtet ber großen Schäblickeit ber ganzen Maßregel à tout prix durchzuseten. Gine äußerst leibige und tief betrübende Erscheinung dabei ist die Hereinziehung dieser Frage in die Varteiinteressen.

"Diefelben mogen nachber ibre Berechtiauna baben und Befriebigung erhalten, allein die Benutung und Dienstbarmadung biefer fritischen Frage, ich möchte fagen diefes Broblems, beweift einen Mangel an Batriotismus, ber einem marmen Baterlandsfreunde unbeareiflich ift! Ich würdige volltommen die enorme Erschwerung Deiner Lage. . . . Gelingt es Dir nicht, in ben die Berfaffung revidierenden Rammern ben Audenartikel durchzubringen, so sebe ich ernsten Berwickelungen entgegen, beren Tragweite beute noch nicht zu übersehen ift. Es konnte sogar bie Frage aufgeworfen werben, ob-Du langer mit Ehren an ber Svise eines Landes bleiben fonntest, welches fich felber einer Grefutionspreffion aussest. Gine folde fich gefallen ju laffen, mare mit Deiner Burbe niemals zu vereinen! 3ch febe bie gange Sachlage febr ernft an und glaube, bag in ben 13 Sahren, in benen Du fo manchen Sturm haft erleben muffen, feine folche entscheibungsvolle Frage an Dich berangetreten ift, wie bie, beren Löfung bie Machte mit allen erbenklichen Magregeln, am Ende mit Gewalt burchfeten werden.

"Es ist dies ein schwarzes Gemälde, welches ich Dir entrolle, vielleicht viel zu schwarz und unwahrscheinlich; aber dennoch kann ich die Folgen nicht duster genug schildern, welche sich aus der Ablehnung des Judenartikels für Rumänien ergeben müßten. Nimm Dein ganzes Wissen und Können zusammen, um diese Frage siegreich durchzusübren. . . .

"Bas nun Sure Differenzen mit den Berliner Sisenbahnaktionären betrifft, so bin ich leider in dieser Frage gar nicht orientiert. Es ist sehr merkwürdig, daß die Presse bieselbe totgeschwiegen hat! — Bleich= röber ist eine Finanzmacht, welche Bismarck sehr zu statten kommt. Es ist mir eingefallen, ob die Lösung dieser Differenz nicht einem undeteiligten Schiedsausspruch irgend eines Staates zweiten Ranges anheimzustellen sei, wie wir in meiner Zeit mehrere solche schiedsrichterliche Entscheidungen provoziert haben.

"Leopold beabsichtigt, in den ersten Tagen des Mai seine Reise zu Dir anzutreten. An Ermunterung und Zuspruch hierzu durch und sehlt es nicht, und ich wüßte auch wahrlich nicht, was im stande wäre, ihn von dieser brüderlichen Pflichterfüllung abzuhalten. Ueber den von Dir in Deinem letten Briese berührten so äußerst delikaten Punkt erslaube mir, nicht schriftlich zu antworten. Er wird ein Gegenstand ernstester Erwägung im mündlichen Verkehr bleiben. Daß letterer ersmöglicht werde, ist unser heißester Wunsch. Gott gebe, daß die Wogen sich dis dahin geglättet haben! Daß Ihr unter den jetzigen Verhältnissen an keine Reise denken durft, ist selbstwerständlich; Ihr müßt in aller Gewissenzuhe Euch entsernen können, sonst gewährt das Wiederschen

keinen Genuß, keinen Trost und auch weber moralische noch physische Erholung.

"Neulich haben wir Davila mit seinem hübschen Töchterchen einen halben Tag hier gesehen. Er erzählte ungemein spannend von den Kriegserlebnissen, und wenn seine Phantasie sich auch in weiten Sprüngen bewegt, so sind seine Bilber doch mahr- und augenscheinlich. . . .

"Das Attentat in St. Petersburg wirft ernste Schlaglichter auf die russischen Zustände. Es ist ein großes Glück, daß der Kaiser ershalten blieb; denn was für-Folgen hätten sich an ein tragisches Erzeignis geknüpft!

"Marie schreibt mir in jedem Briefe von der Unmöglichkeit der Ernennung eines belgischen Diplomaten für Bukarest. Und allerdings, Belgien als neutraler Staat kann so lange keine Initiative ergreisen, als namentlich England nicht vorangegangen ist. Belgiens Stellung ist von Frankreich und Deutschland gleichmäßig gefährdet, es hat seinen einzigen Halt in England — deshalb auch seine Zurückhaltung in allen diplosmatisch-politischen Fragen. König Leopold wünscht sehr, Dir angenehm zu sein, und zwar mit vollster Ueberzeugung, aber sein Ministerium läßt nichts zu, was bei den Großmächten anstoßen könnte. Schweden und Dänemark brauchen keine Rücksichten zu nehmen, sie sind staatsrechtlich ganz anders situiert als Belgien. —

"Das kronprinzliche Paar ist noch immer äußerst niebergebeugt — Ihr kennt ja diesen Schmerz aus eigener Erfahrung. Die Dynastie in Preußen steht auf wenig Augen — nur noch zwei direkte Stammhalter in den Söhnen des Kronprinzen. . . ."

15./27. April. Der Fürst bekretiert die Formation eines 17. Dorosbanzenregiments an Stelle des 11., welches den bessarbischen Distrikten entnommen war. Die Fahne dieses aufgelösten 11. wird im Arsenale niedergelegt. Das 17. neu formierte Regiment rekrutiert sich aus dem besonders stark bevölkerten Distrikte Mehedintzi.

## Reise in die Moldau. Artikel 7 in der Konstituante. Berhandlungen über Eisenbahnrückkauf.

16./28. April. Fürst Karl begiebt sich nach Jassy, um ber Moldau, bie speziell durch die Judenfrage in Mitleidenschaft gezogen ist, durch seinen Besuch seine Sympathie zu beweisen und den besonneneren Elementen Kraft und Zuspruch zu gewähren.

Er tritt die Reise mit dem Kronprinzen von Schweben an, um diesem noch ein schönes Stück des Landes selbst zeigen zu können, und zwar mit Extrazug die Braila, wo am Hasen ein großartiger Empfang vorbereitet ist, und viele Leute dem Einschiffen zur kurzen Fahrt nach Salat zuschauen. Auch in Salat, wo die hohen Reisenden nach einer wirklich schönen Fahrt, eingeholt von vielen hübsch geschmückten Schiffen, eintressen, ist seierlicher Empfang. Der Fürst und der Kronzprinz begeben sich zuerst in die Kirche und empfangen dann die Behörden und das Konsularcorps. Hierauf ist Festassel, und dann Fackelzug und Japsenstreich. Die Herrschaften sahren durch die schön illuminierte Stadt, mischen sich auch zu Fuß unter die freudig dewegte Wenge, die alle Straßen erfüllt, und besuchen schließlich, wenn auch schon etwas ermüdet von den vielen Eindrücken des Tages, noch kurz das griechische Theater.

17./29. April. Die Reise geht heute bis Jasy, wohin mehrere Minister vorangesahren sind. Auf allen Hauptstationen unterwegs ist großer Empfang gewesen, und in Jasy ist derselbe ganz besonders glänzend. Der Fürst fährt zunächst zwischen den Spalier bildenden Truppen nach der Metropolie und später, nach dem Diner und der Vorstellung der Behörden, mit dem Kronprinzen durch die sestlich illuminierten Straßen. Die Wirkung all der bunten Flammen, Lichter und Lampions wird noch erhöht durch die wunderschöne Lage der sich amphietheatralisch ausbauenden Stadt.

Noch am Abend erhält Fürst Karl die Nachricht, daß Prinz Alexander von Battenberg zum Fürsten von Bulgarien erwählt ist! Sofort richtet er eine warme Glückwunschbevesche an ihn.

18./30. April. Erbprinz Leopold von Hohenzollern telegraphiert seinem Bruber, daß er am 5. kommenden Monats mit ihm in der Moldau zusammenzutreffen hoffe.

Der Fürst verbringt ben ganzen Tag mit Inspektionen und Emspfängen. Bratianu, ber schon seit einigen Tagen in Jassy ist, berichtet ihm, daß die Parteispaltung in der Moldau dis zu gänzlicher Zersplitterung vorgeschritten ist, und infolgedessen kein festes Programm über die Lösung der brennenden Judenfrage besteht: So wenig wie nur irgend möglich bewilligen, ist die populärste Phrase.

Unter den Jungkonfervativen ber Molbau, ben fogenannten Junis misten, ift B. Carp ber einzige, ber entschieben für bie Juben eintritt; bagegen hat ber frühere Minister T. Majorestu, bem man bisher biefelben Anfichten gufchrieb, in einer gu Saffy abgehaltenen Bahlverfamm= lung folgendes ausgeführt: Die schwierige Lage, in ber Rumanien fich wegen ber Judenfrage befinde, fei lediglich die Ronfequenz eines ungludjeligen Miggriffes, ben C. A. Rofetti begangen, als er in bie Ronstitution von 1866 die Emanzipation ber Juben habe aufnehmen wollen; ein Aufruhr in Bukarest habe ihn baran verhindert, und die Fraktion habe bas babin ausgenust, daß fie ben Artitel 7, gegen ben jest ber Berliner Bertrag fein Beto einlegte, in die Konstitution eingeführt. Früher, zu Cufas Beiten, hatten die Juben gleich allen anderen Fremben laut Artifel 16 des Code civil nach zehnjährigem Aufenthalte im Lande durch Rammervotum naturalifiert werben können. Da nun Artifel 44 bes Berliner Bertrags weiter nichts als Streichung bes Artikels 7 ber Konstitution verlange, fo brauche man bem nur nachzukommen, und fofort trete jener Artifel 16 des Code civil wieber in Rraft, und die Absicht des Berliner Bertrages, fich in die innere Gesetzgebung Rumaniens zu mischen, fei pereitelt

Fürst Karl empfängt ben Fürsten Obolenski, ber von Petersburg zurücksommt und von neuem die Bersicherung giebt, daß alle Indemnistäten bald gezahlt werden würden.

Der neu erwählte Fürst von Bulgarien antwortet aus Potsbam auf die Glückwünsche des Fürsten Karl: "Innigsten Dank für Dein freundliches Telegramm; der Gebanke an Dich und Deine Freundschaft erleichtert mir den schweren Entschluß. Ich reise nach Paris, um mich mit meinem Bater über die Bedingungen zu einigen."

19. April / 1. Mai. Der Fürst besucht die Universität, die Schulen

und bas Rathaus, empfängt mehrere Deputationen, erteilt Aubienzen und begiebt sich nachmittags mit dem Kronprinzen von Schweben auf bas Exerzierfeld, wo er eine Revue über die Jassper Garnison abhält. Abends wohnt er noch im Theater einer ihm zu Ehren veranstalteten Borstellung bei.

20. April / 2. Mai. Graf Andrassy hat, wie aus Wien gemelbet wird, der von Außland beantragten Verlängerung der Offupation Bulgariens vom 3. Mai dis zum 3. August nur unter der Bedingung zugestimmt, daß Außland den Bulgaren nördlich und süblich des Balkans die präzise Erklärung gäbe, daß ihre staatliche Einigung unmöglich wäre. Daß jedoch auch nach dem 3. August noch eine russische Division in Philippopel bliebe, hat Graf Andrassy entschieden abgelehnt.

Um seinem Gaste noch ein Stück eigenartigen moldauischen Lebens zu zeigen, macht Fürst Karl mit ihm einen Ausslug nach Agapia, und zwar bis Paschcani auf der Eisenbahn, dann weiter zu Wagen. Unterwegs wird die Tuchsabit von Alcazi, die einzige in Rumänien, besichtigt, sowie das hübsche, festlich geschmückte Städtchen Neams, über dem von der Ruine des Schlosses Stephans des Großen Fahnen wehen. Die Ankunft in dem malerischen Bergkloster Agapia ist wie immer eindrucksvoll, und mit besonderer Freude zeigt der Fürst seinem Gaste aus dem puritanisch-protestantischen Norden, wie bilder- und farbenreich das Kloster-leben in der orthodogen Kirche sich entwickelt hat.

21. April/3. Mai. Leider hat es die ganze Nacht geregnet; Wolken und Nebel beeinträchtigen den Genuß der schönen Natur sehr, aber der Fürst führt trotdem den Kronprinzen auf die das Kloster umgebenden Höhen. Dann verlassen sie Agapia und fahren über Varatik, wo die Nonnen sie in Prozession empfangen, nach Biatra. Der Weg zwischen Baratik und Piatra ist sehr malerisch, und da der Regen nachgelassen hat, kommen auch ohne Sonnenschein die schönen Formen der grünen Waldberge zur Geltung.

In Piatra ist großes Diner und Illumination. Die Gebirgs= bevölkerung scheint es an Enthusiasmus ben Leuten ber Sbene noch zu= vorthun zu wollen.

22. April / 4. Mai. Nach Besuch von Kirche, Schule und Hospital fährt der Fürst nach dem Kloster Bistrika, das in einem engen Waldthale liegt und eine interessante alte Kirche besitzt. Der Kronprinz ist schon in der Frühe dorthin geritten und kehrt nun mit dem Fürsten nach Piatra zurück. Von hier begeben sie sich in mehrstündiger Wagensfahrt, die mehrmals in den Dörfern durch hübsche Empfänge untersbrochen wird, nach Roman.

Schon an der Barriere der Stadt herrscht reges Leben: alle Beshörben sind hier versammelt, und die Beteiligung der Sinwohnerschaft am Empfange ihres Landesherrn ist sehr groß. Nach dem Festdiner durchwandelt der Fürst, von Fackelträgern geleitet, mit seinem Gaste die malerisch an der Moldova gelegene Stadt.

23. April / 5. Mai. Der Kronprinz von Schweben reist nach Wien ab; auf dem Bahnhofe nimmt er bewegten Abschied von seinem Better, der ihm den Aufenthalt in Rumänien so reichhaltig und interessant zu gestalten gewußt hat.

Fürst Karl besucht, wie überall, Kirchen, Schulen, Kasernen, Hospital und Seminar, und fährt bann auf ber Bahn nach Bacau, wo er seine Inspektionen fortsetzt, aber leiber bas Spital und Gefängnis in wenig erfreulichem Zustand findet.

Abends um halb zehn Uhr trifft Erbprinz Leopold hier mit bem Silzug von Lemberg ein; ber Fürst fährt mit seinem Bruber nach Bukarest weiter und verbringt in der Freude des Wiedersehens einen großen Teil der Nacht mit ihm in eifrigster Unterhaltung. Bis Mitternacht sinden auf allen Stationen noch Empfänge statt.

- 24. April / 6. Mai. Morgens um acht Uhr Ankunft in Bukarest. Es ist der Namenstag der Fürstin, und die Hauptstadt hat sich zu der doppelten Feier sestlich geschmückt. Auf dem Bahnhose wird der Erbprinz von Hohenzollern von dem Metropoliten, den Ministern und der Generalität willsommen geheißen, und im Palais erwarten ihn die Fürstin und die Prinzessin Pauline von Walded; der Rest des Tages wird in trautem Familienkreise verbracht.
- 26. April / 8. Mai. Prinzessin Pauline von Walbeck kehrt heute nach Deutschland zurück. Sie scheibet mit großem Bedauern, da sie sich sehr an ihre ältere Cousine attachiert hat, und auch diese wird die muntere, frische Gefährtin vermissen, beren Kindlickkeit ihr so wohl gethan und beren Bewunderung sie oft gerührt und erfreut hat.
- 1./13. Mai. Major Maghieru schreibt aus Konstantinopel, baß bie Kommission sich bis jest noch nicht mit ber Dobrubscha beschäftigt hat.
- 2./14. Mai. Bon Kaiser Franz Joseph trifft ein in herzlichen Borten abgefastes Dankschreiben für die ihm zur Feier seiner filbernen Hochzeit ausgesprochenen Glückwünsche ein.

Die Bahlvorbereitungen werden im ganzen Lande mit einem nie gesehenen Sifer betrieben. Die Frage der Konstitutionsänderung hat alle Schichten der Bevölkerung erregt, und an den Parteikämpfen beteiligen sich viele, die sonst dem politischen Leben fern geblieben sind. Es ist eben eine soziale Frage, und die Unklarheit, die über die Ab-

fichten ber Regierung herrscht, hat eine große Verwirrung zur Folge. Die Regierung erwartet alles von der Bolkspertretung und mill nicht mit einem festen Brogramm por die Babler treten.

Der Bürgermeister von Safin bat einen Aufruf erlassen, ber leicht Reibungen amifchen ber driftlichen und ber jubifden Bevolkerung ber Stadt hervorrufen und die Lage nur erschweren kann.

- 4./16. Mai. 3m ersten Rollegium haben die Wahlen ein Drittel Oppositionelle ergeben! Die Lage ift eigentumlich: Im eigenen Lande wird die Regierung bekampft, weil sie ben Juben Thur und Thor öffne. und im Auslande, weil fie nicht liberal genug ben berechtigten Forberungen ber Livilisation Rechnung trage! - Barnav-Liteanu berichtet aus Berlin, baf er bem Minister v. Bulow bie großen Schwierigfeiten ber Rubenfrage in Rumanien auseinanbergefett, und biefer benn auch, in richtiger Bürdigung ber Lage, nicht etwa bie Gemährung pollständiger Rechtsaleichheit an alle ins Land strömenben Ruben, sondern für lettere bie Aufstellung verschiedener Rategorien angeraten habe, von benen nur einige sofort in ben Genuß aller burgerlichen Freiheiten gefett werben mögen.
- 5./17. Mai. Das Fürstenvaar ist mit bem Erbyrinzen nach Cotroceni übergefiebelt: leiber ift bie Rurftin fo angegriffen, bag bie turze Bagenfahrt borthin ihr Schmerzen verursacht bat, und fo fant ber Rurft ben ihn schwer ankommenden Plan ins Auge, daß er seine Gemablin zu ihrer Erholung allein ins Ausland werbe reifen laffen muffen.

Doch biefe will von einer Trennung in fo bewegten Leiten nichts boren.

9./21. Mai. Der König von Schweben hat ben Baron v. Effen, feinen Gefandten in Wien, und beffen Militarattache, Major Graf v. Fröhlich, jur Ueberreichung feines Dankschreibens für bie ihm gemachte Notifizierung ber rumänischen Unabhängigkeit nach Bufarest geschickt. Der Rürst empfängt diefelben heute in feierlicher Audienz.

Der König bankt bem Fürsten zugleich für alle seinem Sohne erwiesenen Aufmertsamkeiten.

Abends ift Galabiner zu Ehren ber ichmebischen Gesandtichaft im Stadtpalais; ber Metropolit, alle Minister und Fürst Brancovean nehmen baran teil. Fürst Karl bringt bas Wohl bes Berrichers ber Bereinigten Königreiche Schweben und Norwegen aus.

10./22. Mai. Der heutige Nationalfeiertag ift von schönem Wetter begunftigt. — Die Armee hat ihrem oberften Kriegsherrn als Zeichen ihrer Dankbarkeit einen Ehrenfabel gewihmet; die Ueberreichung wie auch die von bem Metropoliten Primas vorgenommene firchliche Weihe besselben findet unter freiem himmel auf bem Boulevard vor ber Statue

Michaels des Tapferen statt. Leider ist die Fürstin durch ihren Gesunds beitszustand daran verhindert, der erhebenden Feier beizuwohnen; dafür ist der Erbprinz seinem fürstlichen Bruder zur Seite.

Der Kriegsminister richtet an ben Fürsten, ber mit bem Erbprinzen ju Pferbe vor ber Statue hält, eine schwungvolle, begeisterte Anrede und überreicht bann ben schon in Gold getriebenen Säbel, der bis bahin von Abordnungen aller vier Divisionen auf großem Kiffen gehalten worben ist.

Auf bem Bügel ber Waffe sind die Namen der Schlachten einsgraviert, an denen das rumänische Heer teilgenommen hat; auch die rumänischen Orden und Kriegsmedaillen sind auf ihm nachgebildet. Die Widmung lautet: "Dem ruhmreichen Führer im Kriege 1877/78 sein dankbares Heer"; außerdem trägt die Klinge die Inschriften: Virtus Romana rediviva, und: "Unserem gnädigen Herrscher." Der Griff zeigt das nationale Emblem, den Abler mit dem Kreuze im Schnabel, und in Email die Worte: "Ruhm den gefallenen Helden!"

Fürst Karl ergreift ben Sabel und spricht mit weithin hallender Stimme :

"Mit Stolz nehme ich diese Wasse entgegen als ein Zeichen der Hingebung meiner teuren Armee, die durch ihren Heldenmut die ruhmsreichen Zeiten der Bergangenheit neu belebt hat! Ich nehme sie an in Erinnerung an die große Spoche, die wir zusammen durchkämpst, indem wir Sorgen und Leiden, Gefahren und Hossmungen teilten, und aus der wir ehrenvoll hervorgegangen sind! — Wenn und das Herz lauter schlägt bei dem Gedanken an die gefallenen Helden, so wollen wir doch nicht klagen, denn aus ihren Gräbern ist die Unabhängigkeit des Landes ersblüht! — Möge Gott der Herr geben, daß dieser Säbel eine lange Reihe von Jahren in tiesem Schlase ruhe! Sollte er aber dereinst zum Kampse gezogen werden, so möge es sein, um ein Heer von Helden zum Siege zu führen! Es lebe unsere tapfere Armee!"

Diefe Borte des Fürsten werben mit endloser Begeisterung auf= genommen.

Nachdem die Zurufe sich gelegt haben, findet der Borbeimarsch der Schulen, der Delegationen aller Regimenter und der ganzen Garnison statt. Hierauf kehrt der Fürst durch die mit Teppichen, Fahnen und Blumengewinden aufs schönste geschmückten Straßen ins Palais und später nach Cotroceni zurück.

Nach zwei Uhr zieht sich ein Gewitter zusammen, welches das Fest= programm stören zu wollen scheint — soll doch um fünf Uhr im Freien im Park von Cotroceni ein großes Bankett abgehalten werden. Aber der Regen dauert nur kurze Zeit, und so kann um fünf Uhr das Diner beginnen, an dem 200 Offiziere und 180 Soldaten, die im Besitz der Tapferkeitsmedaille find, teilnehmen; auch der schwedische Gefandte und die russischen Offiziere, die sich zur Abwickelung einiger Detailfragen noch hier befinden, sind dazu geladen worden.

Fürst Karl bringt einen Toast auf die rumänischen Solbaten aus, und das Mahl verläuft glanzvoll und schön.

Abends fährt der Fürst mit dem Erbprinzen wieder in die Stadt, um sich an der sehr gelungenen Illumination und dem Feuerwerk im Cismigiu zu erfreuen. Ganz Bukarest scheint auf den Beinen zu sein, mehr als hunderttausend Menschen brängen sich auf den Straßen und Bläten.

15./27. Mai. In ber neugewählten Kammer verfügt die Regiezung über die zur Verfassungsänderung erforderliche Zweidrittelmajorität; im Senat dagegen ist die Opposition stark vertreten.

Die schwebische Mission ift nach Wien gurudgekehrt.

Fürst Karl unternimmt heute mit dem Erbprinzen einen Ausstug nach Sinaja. Rasch geht es auf der bereits fertiggestellten Sisendahnstrecke die Podul Badului; von da in drei Stunden nach Sinaja. Hier besucht der Fürst mit seinem Bruder zuerst die Klosterkirche, besichtigt dann die seit zwei Jahren ruhenden Bauten im Peleschthale, sowie den Bahnhof, der bereits unter Dach ist, zu dem aber die Zusahrtstraßen noch sehlen, und verbringt den Abend auf der Klosterveranda in der wohlthuenden Stille des herrlichen Hochgebirgsthales.

In Philippopel ist ber neu ernannte Gouverneur von Ostrumelien, Fürst Alexander Bogoribes, Aleko Pascha, eingetroffen. Derselbe ist Großgrundbesitzer in der Moldau und war noch vor kurzem türkischer Botschafter in Wien.

Lesseps, der berühmte Erbauer des Suezkanals, geht jett damit um, den oft geplanten Durchstich in Zentralamerika, bei Panama, ins Werk zu setzen. Die gesamte Presse Suropas und Amerikas begrüßt dieses großartig erdachte Unternehmen mit Begeisterung.

16./28. Mai. Nach der schönen sternenklaren Nacht ist ein düsterer Regentag angebrochen, der alle geplanten Spaziergänge vereitelt. — Heute soll der erste Sisenbahnzug aus Predeal in Sinaja eintressen, und der Fürst wartet bessen Ankunft ab, ehe er den Heimweg antritt. Endelich läuft der Zug mit der bekränzten Lokomotive in den Bahnhof ein, begrüßt von Böllerschüssen und Hurras; dann brechen Fürst und Erbeprinz von Sinaja auf und sind um sieden Uhr wieder in Cotroceni.

19./31. Mai. Um acht Uhr verläßt ber Erbprinz nach traurigem Abschiebe von ben Geschwistern Cotroceni, um sich nach Deutschland

zurückzubegeben. Auch ihm fällt die Trennung schwer, da er einen Sinblick gewonnen hat in die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Lage und in die nicht geringeren der Zukunft, der sein Bruder entgegengeht; außerdem ist ihm nicht verborgen geblieben, wie drückend der leidende Zustand der Fürstin auf ihre und des Fürsten Stimmung wirkt.

Rachmittags empfängt Fürst Karl ben Grafen Hopos in feierlicher Audienz; berselbe überbringt ihm einen Brief bes Kaifers Franz Joseph und ben Stephansorben.

22. Mai/3. Juni. Eröffnung ber Revisionskammern burch ben Fürsten in Person. Die Thronrebe hebt mit Befriedigung hervor, daß trot ber großen Erregung, die nach dem Bekanntwerden der Forderungen des Berliner Bertrags sich aller Geister bemächtigt hatte, die Bahlen in vollkommener Ruhe stattgefunden haben; dann kommt sie zu Artikel 7: Rumänien ist, wie seine Geschichte beweist, immer ein tolerantes Land gewesen, und die durch jenen Artikel stipulierte Einschränkung hat keine religiöse, sondern eine rein nationale und soziale Basis, insosern als durch ein schrankenloses Anwachsen der jüdischen Sinwanderung die Landbevölkerung, besonders in der Moldau, auf das empsindlichste geschädigt worden wäre, in ökonomischer wie in sittlicher Beziehung.

"Wenn wir aus ben gesetzlichen Vorschriften bas entfernen, was ihnen ben Anschein religiöser Ausschließlichkeit giebt, und wenn wir sie in Sinklang bringen mit dem großen Prinzip, daß niemand wegen seines Bekenntnisses von der Ausübung und Verwertung eines Rechtes auszgeschlossen sein soll, so werden wir den Hauptbedenken, die den Artikel 44 bes Berliner Vertrags biktiert haben, Rechnung getragen haben.

"Obgleich wir unfere Unabhängigkeit durch eigene Kraft errungen haben, verlangen die Großmächte bennoch, daß wir uns den in den zivilisierten Staaten herrschenden Ideen allgemein anpassen, ehe sie uns in die europäische Staatensamilie aufnehmen. Wie wir im einzelnen dies zu thun gebenken, darüber wollen und können sie unskeinerlei Vorschriften machen, zumal solche nicht, die unseren vitalsten Interessen entgegen wären."

Diese Frage ist übrigens ebensowenig von den vorigen Gesetzgebenden Körperschaften wie von der Regierung präjudiziert worden, und die Revisionskammern haben deshalb volle Bewegungsfreiheit. Um so mehr aber ist es deren Pflicht, die Lösung dieser Frage so bald als möglich zu sinden und dabei die Interessen des Landes sowohl im Innern wie nach seinen internationalen Beziehungen zu wahren.

Zum Schluß kundigt die Thronrede noch andere, nicht minder not=

wendige Gesetze und Reformen an, die nach Erledigung jener großen Frage ihr Recht beanspruchen werben.

Die Abgeordneten und auch das zahlreiche Bublikum bereiten bem Fürsten einen außerordentlich herzlichen Empfang, und der Eindruck, ben die Thronrede macht, ist ein ungeteilt günstiger.

23. Mai/4. Juni. Fürst Karl schreibt bem Kaiser Wilhelm zum 11. Juni, bem Tage seiner golbenen Hochzeit:

"Es war einer meiner Bergensmuniche, ju biefem bebeutungsvollen Tage Em. Majestät versönlich die Versicherung meiner treuen Anhang= lichkeit barbringen ju burfen, und nichts anderes konnte mich bavon abhalten als die Ueberzeugung, daß meine Anwesenheit hier durchaus not= Daber fann ich nur fchriftlich in schlichten Worten fagen, wie febr mein Berg bewegt ift an einem Tage, ber auf so viele ruhm= und arbeitereiche Sahre gurudichauen läßt, bie jebes Sobenzollerngemut mit Stols und gang Deutschland mit Dankbarkeit erfüllen. Em. Majestät maßund fraftvolles Sandeln hat bas Sochste erreicht, mas bas Baterland erftrebte, mabrlich bas beseligenbite Gefühl, bas ein Rurft haben tann, und das viele begeiftert, Em. Majestät hohem und eblem Beispiele un= ermüblich zu folgen. Rein Fürstenpaar tann sich größerer Pflichttreue rühmen, als Gure Majestäten, beren ganges Denten, Sinnen und Sandeln nur für andere gemefen! Wenn es hierfür einen Lohn geben tann, fo ift es bas Bewuftfein. Großes geschaffen und Unerwartetes erreicht ju Meine Frau und ich vereinigen uns in treuesten Bunfchen für Em. Majeftat Glud an bem iconen Erinnerungstage, an welchem Millionen von Bergen bem inniggeliebten Berrichervagre quiquchgen. . . . "

26. Mai/7. Juni. Varnav-Liteanu berichtet aus Berlin am 23. Mai/4. Juni über ein längeres Gespräch, das er mit dem französsischen Botschafter St. Vallier über die Anerkennung der Unabhängigsteit Rumäniens gepflogen hat. Derselbe hat ihm erklärt, daß England die Anerkennung bereits ausgesprochen haben würde, wenn es nicht durch Frankreich, mit dem es in dieser Frage übereinstimmen will, davon absgehalten worden wäre. Frankreich aber, dessen Schutz den Donauländern schon so viele Vorteile gebracht, bestehe lediglich im eigenen Interesse Rumäniens darauf, daß dieses seine unvollkommenen Gesetz in liberalem Sinne ergänze.

Telegraphisch melbet Liteanu noch, baß bie Großmächte, wenn sie bie Lösung ber Jubenfrage, wie bie rumänischen Kammern sie besichließen würden, nicht für genügend befinden sollten, ihre Botschafter in Berlin mit ber Erlebigung dieser Angelegenheit beauftragen würden.

Der Fürft empfängt bie burch Gefet jur Rumanischen Atabamie

umgewandelte Litterarische Gesellschaft. Ihr Präsident Jon Ghika ist an der Spite von zwanzig Mitgliedern erschienen, um dem Herrscher die Huldigungen der Männer der Wissenschaft barzubringen.

Fürst Karl antwortet auf seine Ansprache: Er sei stolz, daß unter seiner Regierung die Gesellschaft sich gebildet habe, welche heute die Rumanische Atademie geworden sei. Hoffentlich werde sie ein reicher Duell für alle nationalen wissenschaftlichen Bestrebungen werden.

Das Chrenpräfibium, welches die Mitglieder ihm angetragen, nehme er mit Freuden an.

28. Mai / 9. Juni. In ber Moldau gärt es wegen ber Jubensfrage. In heftigen Petitionen wird gegen die Streichung des Artikels 7 protestiert.

Der Metropolit Primas hat auf fein Präfibialrecht im Senat vers zichtet; Bosianu ift an feiner Statt zum Präfibenten gewählt worben.

Die Kammern beschäftigen sich mit Wahlprüfungen, die, wie alles in dieser Session, einen leidenschaftlichen und stürmischen Charakter annehmen; die Opposition, mit dem sonst so maßvollen Lascar Catargiu an der Spite, ist sehr erregt und heftig.

Das Ministerium ist felber noch unentschlossen und erschwert das burch die Lage; durch eine energische Stellungnahme würde es im stande sein, der Sache noch eine gute Wendung zu geben, da viele in ihrem Urteil noch schwanken.

30. Mai/11. Juni. In Berlin wird mit großem Glanze die golsbene Hochzeit des deutschen Kaiserpaares geseiert; Erbprinz Leopold nimmt, wie fast alle deutschen Fürsten, an der Festlichkeit teil. Auch das Erscheinen des Kaisers von Rußland war angekündigt worden; er hat sich aber schließlich noch verhindert gesehen zu kommen.

Fürst Karl wieberholt seine schriftlich gefandten Glüdwünsche heute telegraphisch.

31. Mai/12. Juni. Die Kammer mählt C. A. Rosetti zu ihrem Präfidenten; die Liberalgesinnten sind also in ihr in der Ueberzahl.

Der Fürst empfängt im Stadtpalais den Wiener dänischen Gesfandten, Baron v. Falbe, in seierlicher Audienz; derselbe überreicht ihm ein Dankschreiben des Königs von Dänemark (für die Mission Brancosveans) und die Insignien des Elefantenordens.

1./13. Juni. Seinem Bater fcreibt ber Fürst:

"Wir sind jest bis über die Ohren in der Judenfrage, beren Lösung sich noch einige Zeit hinziehen wird. Ich habe bisher gezögert, zu schreiben, in der Hoffnung, Dir etwas Positives mitteilen zu können; ba ich aber nicht absehen kann, wie lange diese peinliche Ungewisheit

noch bauern wirb, jo barf ich es nicht mehr aufschieben. Dir Rachricht von uns zu geben. All unfer Denken. Thun und Laffen, alle unfere Arbeit konzentriert sich auf diese schwierige Angelegenheit, die jeden mit Beforgnis erfüllt, und beren Ausgang fich nicht berechnen läft. Ministerrat folgt auf ben anderen, und täglich kommen bie Minister nach Cotroceni, um mit mir über die Durchführung der von Europa erwar= teten Reform zu beraten; fie fteben aber an, einen Gesenentwurf porzulegen, in ber Befürchtung, baf fich gegen einen folden ein Sturm ent= feffeln konnte, ber jebe Art von Lofung kompromittieren murbe! Ihre Anficht - bie ich nicht teile - ift, bag bie Rammern Borfcblage machen follen, die bann von der Regierung in annehmbare Form zu bringen feien. Bratianu faat: Verlangen wir zu wenig von ben Rammern, fo haben wir Europa gegen uns; verlangen wir mehr, so verwerfen es bie Rammern. — 3m gestrigen Ministerrat war ich folgender Ansicht: 1. ben restriktiven Artikel sans phrases aus ber Konstitution zu streichen; 2. ben Juben, welche im Lande geboren find, und zwar von Eltern, die felbit icon bier geboren und nie unter fremder Brotektion gewesen find, bas Burgerrecht unter folgenden Bedingungen zuzugefteben: a) Erfullung ber Militärpflicht, b) Entrichtung ber Kopffteuer, c) Absolvierung einer rumanischen Schule, d) Betrieb eines Gewerbes im Lande u. f. m. -Burbe aber bie Bolksvertretung bas annehmen? Ich möchte es faft bezweifeln! Bohl aber burfte bas eine Lofung fein, bie Gurova befriedigen murbe.

"In der Kammer tritt bereits ein passiver Widerstand zu Tage, der schwer zu brechen ist; unter den Moldauern zeigt sich wachsende Erregung und so große Abneigung gegen Konzessionen an die Juden, daß allein die größte Vorsicht im stande sein wird, ihre Vorurteile zu besiegen. Die konservative Opposition im Senat stellt sich der Regierung seindlich gegenüber und erklärt, alles ablehnen zu wollen. Die Kammern haben sich nun konstituiert, und in der nächsten Woche beginnt die Abresdebatte, die sehr stürmisch verlausen wird. Gelingt es, die erregten Gemüter sich beruhigen zu lassen, so ist zu hoffen, daß schließlich eine sachliche Bezurteilung eintreten wird.

"Zu Frit' Hochzeit schicke ich Calinderu, Mitglied bes höchsten Gerichtshofes, ber sich Dir schon einmal in Sigmaringen vorgestellt hat, und der von Regensburg zu Dir kommen wird; er wird Dich au courant der hiesigen Situation setzen und ist, da er mit allen Parteien vortrefflich steht, im stande, ein ganz objektives Urteil zu geben. Gleichzeitig ist Calinderu beaustragt worden, in Berlin über den Rückauf der Sisenbahnen, wosür er ein Projekt mitbringen wird, zu verhandeln.

Er ift ein mir sehr ergebener Mann und hat in ben 13 Jahren meiner Regierung nie gewankt, was für hier, wo die Politik die Leibenschaft zu sehr aufwühlt, eine große Gigenschaft ift! . . .

"Meine Zeit ist durch zahllose Geschäfte sehr in Anspruch genommen. . . . Leopold wird Dir ein treues Bild meines bewegten Lebens gegeben haben. Die fortwährende Arbeit und Beschäftigung, die Hunderte von Interessen sind es, die mich aufrechthalten und mir die Kraft geben, etwas zu leisten; sonst würde ich erdrückt werden und in den zahllosen Intriguen, die einen umstricken, untergehen!

"Seute empfing ich ben bänischen Gesanbten, Baron v. Falbe, in seierlicher Audienz; morgen gebe ich ihm ein Galadiner in der Stadt, was bei 33 Grad im Schatten keine geringe Zumutung ist! Elisabeth kann nicht daran teilnehmen, da sie sich zu ihrem sonstigen leidenden Zustande noch eine heftige Entzündung ihres ganzen linken Armes insolge des Stiches einer giftigen Fliege zugezogen hat; die starken Schmerzen der ersten Tage haben jett nachgelassen, und in einigen Tagen wird sie von diesem Uebel befreit sein. Auch ihr Allgemeinbesinden ist günstiger geworden, aber von einem Ortswechsel kann noch keine Rede sein; ich bin froh, wenn ich sie in drei Wochen nach Sinaja bringen kann! — Die Kammersession dauert mindestens noch vier Wochen; ich werde in dieser Zeit kaum von hier abkommen. . . ."

- "P. S. Der Tod bes Prinzen von Oranien zu einer Zeit, wo bie junge Königin in ber Hoffnung ist, ist ein merkwürdiges Greignis! Jest wird wohl ein Konstitt mit bem schwachsinnigen, aber zugleich bösartigen Prinzen Alexander ausbrechen. . . ."
- 7./19. Juni. Der Fürst empfängt ben serbischen Ministerresidenten Betronowitsch in Antrittsaudienz, und ben belgischen Generalkonsul Hoorik, ber als Gesandter nach Brafilien versetzt worden ist, in Abschiedsaudienz.

Im Senat beginnt die Abrefidebatte.

Die Abgeordneten halten häufig Parteiversammlungen ab, um bie Anfichten über die brennende Judenfrage zu klären.

9./21. Juni. In Regensburg wird heute die Hochzeit des Prinzen Friedrich von Hohenzollern mit der Prinzessin Luise von Thurn u. Taxis geseiert. Außer dem Kreise der nächsten Familie, die vollständig ersichienen ist, sind zahlreiche Verwandte aus dem sächsischen und dem bayerischen Königshause anwesend, sowie eine Deputation des 2. Gardebragonerregiments, dessen Rommandeur Prinz Friedrich ist. Fürst Karl läßt sich durch J. Calinderu bei den Feierlichkeiten vertreten, so schweres ihm auch ist, an diesem Tage nicht in der Nähe seines jüngsten Bruders zu weilen und dessen Glück mit eigenen Augen zu sehen.

Ueber London geht die erschütternde Nachricht ein, daß Prinz Louis Napoleon, der als Freiwilliger den Feldzug der Engländer gegen die Zulus mitgemacht, auf einer Rekognoszierung gefallen ift. — Die unglückselige Mutter empfängt aus allen Teilen der Welt Kundgebungen, in denen sich das tieffte Mitleid spontan ausspricht.

10./22. Juni. Der Fürst nimmt die Senatsadresse entgegen, welche hervorhebt, daß der Senat seine Beschlüsse zwar stets in Einklang mit den Forderungen der Zivilisation und der Ausklärung fassen, aber ebensowenig je vergessen werde, daß es seine Pflicht sei, über die Ershaltung der rumänischen Nationalität und die Verteidigung der sozialen und ökonomischen Interessen des Landes zu wachen.

Fürst Karl erwidert, er sei überzeugt, daß es bei der politischen Ersahrung und Weisheit des Senats und der patriotischen hingabe des ganzen Volkes gelingen musse, auch der gegenwärtigen Schwierigkeiten herr zu werden, und daß die Revision des Artikels 7 so ausfallen werde, wie Europa es erwarte, und wie die Hauptinteressen des Landes es ohne Schädiaung ertragen könnten.

Leiber haben sich bei ben vorhergegangenen Abresbebatten felbst Männer von solcher Erfahrung und Mäßigung wie Lascar Catargiu und General Floresku zu heftigen Angrissen auf die Regierung und ben Berliner Kongreß hinreißen lassen.

12./24. Juni. Heute überreicht die Kammer dem Fürsten ihre Antwort auf die Thronrede. C. A. Rosetti verliest das in warmem Tone gehaltene Schriftstück, welches anerkennt, daß das Land zur Heilung der inneren Schäben vor allem der Ruhe bedürfe, und daß es darum geboten sei, so schnell wie möglich alle äußeren Schwierigkeiten zu besteitigen.

Fürst Karl antwortet: In der That seien die Schwierigkeiten außerordentlich groß und nur durch das einheitliche Zusammenwirken aller bei Revidierung des Artikels 7 zu besiegen. —

Fürst Dondukow hat Sosia verlassen, da der neue Fürst Bulgariens sich in wenigen Tagen von Livadia nach Konstantinopel und von dort nach seiner Residenz begeben wird.

In Konstantinopel tagt die Botschafterkonferenz zur Feststellung der griechisch ztürkischen Grenze. Die Pforte bereitet ihr viele Schwiesrigkeiten.

13./25. Juni. Der Finanzminister D. Sturdza hat für J. Calinderu, der als Delegierter der rumänischen Regierung nach Berlin gegangen ist, um die Frage des Eisenbahnrücklaufs wieder in Fluß zu bringen, Instruktionen aufsehen lassen. Calinderu hat jest, nachdem ber Bankier Landau und die Banque de Paris et des Pays-Bas von der mit ihnen abgeschlossenen Konvention, als einer undurchführbaren, jurückgetreten sind, direkt mit Hansemann und Bleichröber zu verhandeln; die zwei Hauptpunkte, die er durchzuseten haben wird, sind: Verlegung des Sitzes der Eisenbahngesellschaft nach Bukarest und Umtausch der Stamm= und Prioritätsaktien gegen sechsprozentige Staatspapiere, ohne daß der Staat weitere Garantien, Pfandobjekte und dergleichen, darzus bieten habe.

Der Sultan hat auf Berlangen Englands und Frankreichs ben Khebif Ismail abgesetzt und Temfik Pascha an seiner Statt eingesetzt.

14./26. Juni. Der Fürst schreibt ber Kaiserin Gugenie nach Chislehurft:

C'est le respect dû à l'immensité d'un malheur comme celui qui a frappé V. M. qui m'a fait taire jusqu'à présent, et même aujourd'hui je voudrais pouvoir Vous dire sans paroles tout ce que mon coeur sent, tout rempli qu'il est encore du souvenir de Votre bonheur. Madame. — Hélas! Il ne reste à V. M. Elle-même que le souvenir quand tout s'est effondré autour d'Elle, quand il n'y a plus qu'une douleur horrible qui déchire Son noble coeur. - Ce qu'un Dieu incompréhensible Vous a donné à porter. Madame. semble être au-delà des forces humaines, et même un indifférent se sentirait remué jusqu'au fond de l'âme en pensant à l'isolement de V. M., à la douleur presque mortelle qui Vous agonise. Madame, puissiez-Vous trouver dans le bonheur passé et dans le pâle reflet des plus douces heures de Votre vie la force de Vous transporter par moments hors de Vous-même et loin de Votre peine. Tout ce que femme peut éprouver, V. M. l'a senti — la vie Vous donna tout, et Vous prit tout! Que Dieu Vous aide, Madame!

Ma femme se joint à moi dans l'expression de la plus profonde sympathie. Nous prions pour V. M.

En Vous baisant la main bien respectueusement et bien affectueusement, je suis, Madame,

## de Votre Majesté

le bien dévoué

Charles.

16./28. Juni. Liteanu telegraphiert, daß, wie er in Erfahrung gebracht, die Westmächte eine Kollektivnote an die rumänische Regierung zu richten beabsichtigen. Die Lage ist äußerst ernst, und die größten Gesahren erwarten das Land, wenn es sich nicht den Forderungen des Berliner Vertrags unterwirft!

19. Juni / 1. Juli. Die Lage wird immer bebenklicher. Die Rammern haben die Judenfrage an Kommissionen überwiesen, es ist aber wenig Hoffnung auf rasche Lösung, da die allgemeine Stimmung dahin geht, mit einseitiger Betonung des Nationalitätsprinzips allen Fremden möglichst wenig Rechte zuzugestehen.

Fürst Karl hat in den letten Tagen in verschiedenen Staatsschulen den Prüfungen beigewohnt. — Die Hite ist sehr groß, und zu all den Schwierigkeiten der Politik bedrückt den Fürsten die Sorge um die Gestundheit der Fürstin, zu deren Wiederherstellung die Aerzte eine Kur im Auslande für nöthig erklären.

Der preußische Kultusminister Fall hat seine Entlassung eingereicht; in ganz Deutschland ist die Erregung barüber groß, und die Liberalen fürchten, daß dies Ereignis den Beginn des Einlenkens der Kurie gegensüber bebeute.

20. Juni / 2. Juli. Der Kurft fcreibt feinem Bater:

"Beute hatte ich eine erregte Ministerratsfigung - bei ber ganz unerträglichen Site eine mahre Strapaze! -, in ber ich verlangte, baß bie Regierung Stellung jur Jubenfrage nehmen folle. Die Rammern haben gur Ausarbeitung eines Gesegentwurfes Rommissionen ernannt; bie Sache geht aber nicht vorwärts, wir verwickeln uns immer mehr. und es wird folieflich eine Lage geschaffen werben, aus ber man nicht mehr herauskommen kann! Biel wird von ben Rammern nicht zu er= langen fein, es muß baber barauf hingearbeitet werben, bag bas wenige feine Derifion ift. Die Regierung sucht die Rammern babin zu beeinfluffen, daß einer gemiffen Rategorie von Juden die Bürgerrechte juge= fprochen murben, findet aber mit ihren Borfcblagen fein Gebor; auch bie Drohungen Europas machen keinen Ginbrud. Bratianu wird jedoch bie Ministerfrage stellen, und follte auch bas nicht wirken, so ware erwiesen, baß auf konstitutionellem Wege bie Durchführung bes Artikels 44 bes Berliner Bertrags nicht zu erlangen ift! Diefe Möglichkeit erfüllt mich mit um fo größerer Sorge, als die Mächte uns zur Auffindung einer anderen Lösung teine Zeit mehr laffen werden! In Berlin ift man für ben Fall einer nicht befriedigenden Lösung jur Intervention entschloffen, und zwar mittelft einer Rollektipnote, bie uns porschreiben wird, welche Rechte wir ben Juben ju geben haben. Gin folder Schritt wurde natürlich die Aufregung im Lande aufs höchste steigern und ben Wiberftand nur noch vermehren; bas aber konnte für bas Land eine aroke Gefahr werden, abgesehen von ber Demutigung, die barin liegt. Man stellt fich nun die Frage, ob der Intervention auch die Grekution folgen, und worin diefelbe bestehen murbe. . . .

"Borläufig liegt es aber an uns, das Land vor bitteren Entzauschungen zu bewahren, und deshalb verlangte ich von meinen Ministern ein energisches Durchgreifen! Sie werden auch sicherlich zu allen Mitteln greifen, durch die ein Erfolg irgend zu erlangen ist; dennoch wird es heiße Kämpfe kosten, où on laissera des lambeaux! Noch nie hat das Land vor einem größeren Problem gestanden, eine ernstere Kriss durchgemacht, worin alles auf dem Schlachtselbe Gewonnene wieder versloren gehen kann!

"Italien begnügt sich mit der Streichung des Artikels 7 der Konstitution, ebenso England mit der Naturalisation einiger Juden. Waddington aber verlangt eine radikale Lösung, und in Berlin besteht man auf — dem Rückauf der Eisenbahn unter den Bedingungen der dortigen Bankiers! Wir erwarten daher selbst von einer befriedigenden Regelung der Judensrage keine Aenderung unserer Stellung zu Deutschland: der deutsche Kanzler ist gegen uns, und alles Wohlwollen des Kaisers kann nichts daran ändern. Ich bin schon so weit gekommen, daß ich zusrieden din, wenn ich England und Italien für meine Sache gewinne.

"Nächste Woche schreibe ich Dir wieber, ich hoffe bann beffere Rachrichten geben zu konnen.

"Elisabeth ist immer leibend, und der Arzt brängt auf eine Kur; es steht mir bemnach eine Trennung von ihr bevor, wenn sich hier die Dinge so verwickeln, daß ich das Land nicht verlassen kann!"

21. Juni / 3. Juli. Graf Andraffn hat die rumanische Regierung burch ben Grafen hopos wiffen laffen, daß Fürst Bismard an ber Ausführung keines anderen Artikels berart hängt wie an ber bes Artikels 44, und daß er fein Bertrauen ju bem guten Willen ber rumanischen Regierung begt; Bismards Ansicht ift, bag Rumanien erft nach Lösung ber Jubenfrage in ben Befit feiner Unabhangigkeit tritt; folange bie Bebingungen bes Berliner Rongreffes nicht ausgeführt finb, ift es in jeinen Augen ein abhängiger Staat, über ben er mit ber fuzeranen Ract in Ronftantinovel verhandeln wurde! - Deutschland hat in Wien angefragt, wie Desterreich-Ungarn über eine Ronferenz bente, und hierauf bie Antwort erhalten, daß bas Wiener Rabinett, in Anerkennung ber sehr schwierigen Lage, in der die rumanische Regierung sich befinde, einen freundschaftlichen Wint über bie bevorftebenden Unannehmlichkeiten nach Bufareft gelangen laffen wolle. Fürft Bismard hat hierauf repliziert, bak er in biefer Frage bie Burbe bes Deutschen Reiches für engagiert ansehe und sein Projett einer Ronfereng aufrecht erhalten muffe, wenn andere Mittel nicht jum 3med führen follten. - Gin für Rumanien befonders unangenehmes Mittel, welches Bring Reuß bem Grafen Andraffy

mitgeteilt hat, besteht barin, daß England, mit welchem wie mit Frankreich Fürst Bismarck sich in Beziehung gesetht hat, eine von dem Wiener
Rabinett auszuführende Kollektivnote vorgeschlagen hat! — Wenn Graf
Andrassy nun auch die Taktik der rumänischen Regierung anerkennt,
selbst keine Vorschläge zu machen, sondern solche von der aus Mitgliedern
aller Parteien zusammengesetten Kommission zu erwarten, so erachtet er
es doch bei der Gefährlichkeit jener Drohungen für absolut nötig, daß
die rumänische Regierung ihre dona sides in Bezug auf Durchführung
des Artikels 44 des Berliner Vertrages durch Thaten dokumentiere.
Diese Mitteilung seitens der österreichisch-ungarischen Regierung ist ihr
aus freundschaftlichen Gefühlen diktiert worden, doch will sie zugleich
nicht verhehlen, daß sie genötigt sein könnte, ihren Gesandten abzuberusen,
salls Lord Salisdurys Vorschlag wirklich von allen Mächten angenommen,
und Desterreich-Ungarn beauftragt würde, dem Artikel 44 in Rumänien
Anerkennung zu verschaffen.

Barnav=Liteanu trifft aus Berlin ein, um über die Gefahr der Lage mündlich Bericht abzustatten und dann sofort wieder auf seinen Posten zurückzukehren. Er legt dar, daß die Berzögerung der Durchsführung aller Bestimmungen des Berliner Bertrages den Fürsten Bismarck gegen Rumänien aufgebracht habe, und daß er, falls nicht eine schnelle Lösung erfolgt, die Intervention des Auslandes herbeisühren werde.

Die Stimmung ber Rammer ist aber alles andere als nachgiebig ober einsichtig: Gine Gruppe von Deputierten, an deren Spihe B. Conta steht, hält an dem Prinzip fest, daß, was auch immer kommen möge, Artikel 7 aufrechterhalten werden musse!

Callimati-Catargiu telegraphiert aus Paris, daß, wie Waddington ihm soeben durch einen eigenhändigen Brief mitgeteilt hat, die Kadinette Deutschlands, Englands, Italiens und Frankreichs übereingekommen sind, zur Durchführung des Berliner Vertrags bei der rumänischen Regierung gemeinsam dahin vorstellig zu werden, daß der Artikel 7 der rumänischen Konstitution durch den Artikel 44 des Berliner Vertrages ersest werde. — Callimati-Catargiu hat dem französischen Minister nicht vorenthalten, daß durch diese Einmischung in eine Frage der inneren Verwaltung die öffentliche Meinung Rumäniens sehr ausgeregt, und statt des erstrebten Resultates gerade das entgegengesetzte erzielt werden würde. Waddington hat dann noch darauf ausmerksam gemacht, daß dieser Zustand nun schon seit einem Jahre andaure.

23. Juni/5. Juli. Der Fürst schreibt dem Generalkonsul Bamberg: "... Wir stehen noch immer vor dem schweren Problem, dessen Lösung fast unüberwindlichen Hindernissen begegnet, da man im In- und Aus-

lande mit faliden Raktoren rechnet! Darüber aber fpater, benn für ben Augenblick ift alles in ber Schwebe und wird nach verschiebenen Richtungen verhandelt. Ich beschränke mich baber barauf, Ihnen zu fagen, baf ich Sie nicht vergeffen, und Ihnen über bie Bilberfenbung zu fprechen: Die ersten Kunftwerke Ihrer Sammlung find unverfehrt eingetroffen und baben unfern Beifall. Das Bilb, bas uns befonbers immpathisch ift, ift die Efftase ber bl. Maabalena' von Antolines; die Blumenstücke von R. Rupsch und A. Breughel würden jeder Galerie gum Schmude gereichen, und wir bewundern fie fehr; ber Ribera ift großartig, wir haben nur feinen Raum, in bem er gur Geltung fommen tann; ber Sopa mag eine gewiffe Berühmtheit haben, mais je m'en passerais volontiers, es ware interessanter, eine seiner satirischen Kom= positionen zu befiten : bie beiben Bilber von Signorelli find merkwurdig und haben großen Wert in einer Sammlung; ber G. Douffet ift genial gezeichnet. Bas ben Murillo betrifft, fo zweifle ich an feiner Schtheit; Betersburg und Baris streiten sich um bas Original; jedenfalls ift es eine ausgezeichnete Ropie, vielleicht von einem seiner Schüler. Die italie= nische Landichaft von Claube Lorrain ift munbervoll und gang in meinem Geidmad. . . .

"Hier haben wir heillose Kämpfe zu bestehen, die geradezu aufzeibend sind und mich mit großer Sorge erfüllen. Ihre guten Ratschläge, die Sie mir durch Ihr freundliches Schreiben vom 19. Mai zukommen ließen, könnten in einem Lande zur Anwendung kommen, in dem man nicht mit Borurteilen und Parteileidenschaften zu kämpfen hat; solange man eine Resorm auf konstitutionellem Wege durchführen will, muß man mit Borsicht manövrieren und darf von vornherein nicht mehr verlangen, als zu erreichen ist; sonst kompromittiert man alles! Mit Gewaltmitteln, durch einen Staatsstreich, läßt sich das Schwierigste durchsieben; aber solche Resormen schlagen dann keine Wurzel und können nur mit neuer Gewalt aufrechterbalten werden!

"Die ernste Lage des Landes zwingt mich, bei einer wirklich unerträglichen Hite in Bukarest auszuhalten und mit aller Energie darauf
hinzuwirken, daß wir mit Ehren aus diesem Ungemach herauskommen. . . .
Gelingt es uns, diese schwierige Frage wenigstens im Prinzip zu regeln,
so wird dem Lande Ruhe gegeben, und zahllose Agitationen und Intriguen werden lahmgelegt sein. Was die aufrichtigen und vorurteilslos
an die Judenfrage herantretenden Leute besonders besorgt macht, ist die
starke Verschuldung des Großgrundbesitzes; Rumänien hat keine Majorate,
die Güter gehen aus einer Hand in die andere, und von dem Tage ab,
wo die Juden dieselben kausen könnten, würden ihnen alle von Rechts

wegen zufallen, ba fämtliche Hypotheken in ihren Händen sind! Deshalb herrscht hier eine so starke Strömung, den Erwerb von Grundbesit an ben Genuß der politischen Rechte zu knüpfen.

"Merkwürdig ift, bag bie beutiche Breffe Rumanien fo wenig freundlich gefinnt ist, und dies von jeher! Bulgarien wird von ihr gang anders behandelt. Es mare baber febr munichenswert, baf mein Land in bem Geschichtswerte B. Ondens von einem unparteiischen Standpunkte aus beschrieben murbe. — Bor furgem ift in beutscher Sprache ein Buch über Michael ben Tapferen ericbienen, welches fast bas ganze 16. Jahrhundert umfaßt; die Urfundensammlung hurmuzafis. bie pon meiner Regierung berausgegeben wird, enthält ein gerabezu unichatbares Material für bas Studium ber rumanischen Geschichte; überhaupt find jest die meisten Elemente vorhanden, um die Bergangenheit und Gegenwart bes Landes in bas mabre Licht zu ftellen und endlich einmal all ben Verleumdungen die Spite abzubrechen! Auch die Gifon: bahnfrage ist in eine beffere Phase eingetreten: ein Delegierter ift von bier mit Bropositionen nach Berlin gegangen, und wenn nur etwas auter Willen entaegengebracht wird, tann man zu einem befriedigenden Abschluß gelangen . . . "

In der Kammer sind die Schwierigkeiten nach wie vor fast unsüberwindlich. Der von der Initiativsommission ausgearbeitete Gesesentwurf ist eine Herausforderung er enthält folgende, von allen Mitgliedern, mit Ausnahme P. P. Carps, votierte vier Hauptsprinzipien:

- 1. Es giebt keine rumänischen Jsraeliten und hat es nie gegeben, sondern neben ausländischen nur solche, die zwar im Lande geboren sind, sich aber weder durch Sprache und Sitte der rumänischen Nation afsimisliert haben, noch auch danach streben.
- 2. Die Naturalisation kann jedem Fremben, ohne Unterschied bes Bekenntnisses, individuell und burch Spezialgeset erteilt werden.
- 3. Die Form, unter ber bie Naturalisation stattfinden kann, soll in die Konstitution aufgenommen werben.
- 4. Das Recht, länblichen Grundbesit zu erwerben, soll ein politissches und kein bürgerliches Recht sein.

Der Ministerpräsident erklärt sogleich, daß die Regierung biesen Entwurf nicht annehmen könne. —

- 3. Calinderu hat heute den Vertretern der Sisenbahngesellschaft in Berlin, Hansemann und Bleichröber, zwei Konventionen, eine juridische und eine finanzielle, vorgelegt.
  - 24. Juni / 6. Juli. Calinderu telegraphiert aus Berlin, daß, wie

Bleichröber ihm mitgeteilt hat, die beutsche Regierung die Sisenbahnmit der Judenfrage in Zusammenhang bringt und sich nur dann mit der Aussührung der Bestimmungen des Berliner Vertrages in Rumänien zufrieden erklären will, wenn beide Fragen vollständig gelöst sein werden.

Hansemann und Bleichröber haben die ihnen von Calinderu prässentierten Konventionen mit der Borlegung von zwei anderen Konventionen beantwortet, welche weber die Berlegung des Sitzes der Sisenbahngesellschaft nach Bukarest gewährleisten, noch auch den sinanziellen Standpunkt der rumänischen Regierung sich zu eigen machen: im Gegenteil, statt der einfachen Hopothezierung der rumänischen Sisenbahnen, als Sicherheit für die zu emittierenden sechsprozentigen Obligationen, verlangen sie noch außerdem die Verpfändung der Einkunste des Tabakmonopols.

- ... J. Calinderu bekämpft diese Gegenvorschläge und beweist durch Rechtsgutachten von drei hervorragenden deutschen Juristen, daß seine Lonventionen in Uebereinstimmung mit dem deutschen Handelsrecht stehen, nicht so aber diesenigen von Hansemann und Bleichröder.
- 26. Juni / 8. Juli. Fürst Alexander von Bulgarien senbet bem Fürsten Karl aus Rustschuf folgende Dankbepesche für seinen Willstommsgruß:

En touchant le sol provelle patrie j'ai été heureux d'apprendre que V. A. R. avait chargé le colonel Costa-Forou de me souhaiter la bienvenue en Votre nom; je m'empresse d'assurer V. A. de ma plus vive reconnaissance pour cette marque de sympathie, dont je suis profondément touché, et Vous prie de croire que je tiens essentiellement à coeur de travailler à la consolidation des bons rapports de voisinage entre nos deux pays.

Je profite de cette occasion pour Vous réitérer, Monseigneur, l'assurance des sentiments de profond estime et de sincère amitié que je Vous porte et Vous prie d'être l'interprète de mes plus respectueux hommages auprès de S. A. R. la Princesse Elisabeth.

Alexandre.

28. Juni / 10. Juli. Der Fürst fährt fort, die Schulen zu besuchen, so heute die Militärschule.

Die Lage ist unverändert. Bratianu unterhandelt wegen eines Fusionsministeriums. Die Regierung hat der Kammer ihren eigenen Entwurf vorgelegt, wonach mehreren Kategorien von Juden sofort das Bürgerrecht erteilt werden soll, u. a. denjenigen, die seit 1864 der Militärpslicht genügt, sowie benjenigen, die den Krieg mitgemacht haben;

bie Sektionen ber Kammern wollen aber hiervon nichts hören! — Dabei brängt Guropa fortwährend auf Lösung biefer Frage.

Calinderu telegraphiert aus Berlin, daß er sich beim Staatssekretär des Aeußeren, v. Radowis, über all die Schwierigkeiten beklagt hat, welche die Bankiers der Regelung des Sisenbahnrücklaufs in den Weg legen. Radowis hat ihm versprochen, hierüber mit dem Fürsten Bismarck zu sprechen, zugleich aber hinzugefügt, daß die Sisenbahnfrage in engster Verbindung mit der Judenfrage stehe, und daß er dies seiner Regierung mitteilen möge.

29. Juni / 11. Juli. Calinberu berichtet, daß die Banque de Paris et des Pays-Bas beim Aufsichtsrat der Eisenbahngesellschaft angefragt hat, ob der Rückfauf ohne sie gemacht werden solle; sie fordert Beteilisqung am Gewinne dieser Transaktion.

Staatssekretär v. Radowit hat mit dem Fürsten Bismarck über die Sisenbahnangelegenheit gesprochen und Calinderu mitgeteilt, daß Bismarck, salls der Rückfauf zu stande komme, sich verpstichte, bei den übrigen Mächten sich für die Anerkennung der rumänischen Unabhängigkeit zu verwenden. Radowit hat Bleichröder empsohlen, sich entgegenkommend zu erweisen, stellt aber die Bedingung, daß die Rückfausskonvention noch im Juli vor die rumänische Kammer komme.

1./13. Juli. Fürst Karl Anton schreibt vom 9. Juli aus Krauchenwies:

"Ich habe Dir schon lange nicht mehr geschrieben — ich erwartete täglich eine beruhigende Nachricht über den glücklichen Abschluß der Judensfrage, um sogleich meine Glückwünsche zu der errungenen staatlichen Selbständigkeit aussprechen zu können; nun aber fühle ich mich sehr entstäuscht, erregt und auch geängstigt durch das endlose Verschleppen auf der einen, und die Orohung mit Zwangsmaßregeln auf der anderen Seite!

"Ich begreife, daß ein zweites Plewna Dir weniger Sorgen einflößen würde als diese augenblickliche parlamentarische Situation. An der Spiße einer Armee herrscht nur ein Wille und eine Verantwortzlichseit — hingegen als Träger einer konstitutionellen Staatsgewalt fühlst Du Dich in Hunderte von Banden und Fesseln geschlagen, und doch mußt Du die Mittel und Wege suchen und sinden, aus diesem gefährzlichen Dilemma herauszukommen!

"Bie die Sachen heute stehen, muß der Artikel des Berliner Bertrags strikte und sans phrase acceptiert und durchgeführt werden. Das Land kommt in die allerschlimmste Position, wenn es nicht franchement auf das Berlangen der Großmächte eingeht und alle daraus entspringenzben Konsequenzen acceptiert.

"Bismard wirb, bei ber unleugbaren Praponderanz Deutschlands über alle Großmächte, England vielleicht ausgenommen, die rumänische Jubenfrage zum Ausgangspunkte einer allgemein europäischen machen, und es ist nicht zu zweifeln, daß sehr bose Tage Dir bevorstehen. . . .

"Benn fich bie Rammern nur bie Situation recht vergegenwärtigen wollten, baß jeder Wiberftand Unfinn ift, fo mußten fie bereit fein, alle Ronzessionen zu machen! Die Drohung, Rumanien wieber in fein früheres Bafallenverhältnis zur Pforte gurudzubruden ift meines Erachtens nur ber Umweg zu etwas viel Schlimmerem, benn ben Mächten muß es bewuft sein, daß die Aforte weder die Macht noch die Mittel befitt, um ihre Suzeranitat wieber zur Geltung zu bringen. — Alles bas zusammengenommen macht mich boch febr beforgt, und ich finde mit Dir biefe Rrifis bie allergefährlichfte, welche Du mahrend Deiner Regierungszeit zu überstehen gehabt haft. Ich glaube jedoch, es ließe sich immerhin ein Ausweg finden, formell ben Ansprüchen des Berliner Rongreffes und materiell ben berechtigten Intereffen Rumaniens gerecht zu werben. Rur teine Restriktionen und Ausnahmebestimmungen, bie ftets einen Grund bieten wurden, baf bie entscheibenben Mächte fich nicht für befriediat erachten konnten. Selbst auf die Gefahr bin, bas Ministerium Bratianu zu verlieren, müßtest Du nachaeben. . . .

"Frit mit seiner jungen Frau weilt gegenwärtig bei uns. Sie ift ein liebenbes, anschmiegenbes, graziöses kleines Wesen, uns schon eine recht liebe Tochter. Frit scheint über alle Magen gludlich zu sein.

"Du kannst Dir vorstellen, wie sehr ich Leopold ausgefragt habe; seine Sindrude über Rumanien sind durchgehends gunstig, und ich freue mich, daß er dort viel beobachtet und gelernt hat. Auch herr v. Arnim ift sehr erfüllt von den großen Verhältnissen des Landes zuruchgekommen.

"Ich hoffe, ben Kaiser in ber Mainau zwischen bem 15. und 20. b. M. sehen zu können, und werbe in aller Offenheit bas Kapitel Rumanien mit ihm besprechen. . . .

"Sehr gespannt bin ich auf ben Erfolg ber Berliner Mission Calinderus; ber Mann hat mir sehr gut gefallen, seine Anhänglichkeit und Ergebenheit gegen Dich tönt ohne alle Affektation aus jedem seiner Borte hervor! Bielleicht würde eine günstige, selbst mit schweren Geldsopfern erkaufte Lösung der Sisenbahnangelegenheit milbernd in Berlin wirken!"

Liteanu melbet, bag bie Großmächte junächst bie Beschlusse ber rumanischen Rammern abwarten wollen.

D. Sturdza ist gestern nach Berlin gereist, um zu sehen, ob er persönlich etwas auszurichten im stande ist. Die Aufregung in der

Rammer und im ganzen Lande ist so groß, daß einige der Minister meinen, die Kammern müßten vertagt werden, da die Gefahr bestünde, daß Unruhen ausbrächen und dadurch die ganze Lage kompromittiert würde.

2./14. Juli. In Sosia hat der seierliche Sinzug des Fürsten Alexander stattgefunden.

Der lette russische Solbat hat gestern Philippopel verlassen.

In Italien ist ein Ministerwechsel eingetreten: Cairoli ift zum Ministerpräsidenten ernannt worden.

3./15. Juli. General Fürst Ghika telegraphiert, die russische Resgierung bestehe darauf, daß die Balkangrenzkommission auch die desinitive bulgarisch-rumänische Grenzlinie abstede.

Daraufhin versendet Campineanu eine Zirkularnote, worin die Mächte ersucht werden, die Beschlüsse der ersten Kommission aufrecht zu erhalten.

Calinderu hat in Berlin, um die Verhandlungen nicht abzubrechen, ben Bankiers abermals eine Konvention vorgelegt; aber auch diese ist von ihnen nicht angenommen worden, da auch sie die sofortige Verslegung des Sites der Gesellschaft fordert und die Verpfändung der Einnahmen des Tabakmonopols (noch neben der Hypothezierung der Bahnen) nicht zugesteht. — Infolgedessen ist Calinderu von Berlin absereist, nachdem er v. Radowitz eine Abschrift der letzten Konvention zurückgelassen hat, doch mit der Erklärung, daß er die Verhandlungen nicht als abgebrochen betrachte.

## Reubildung des Ministeriums Bratianu. D. Sturdza bei Fürst Bismarck.

4./16. Juli. Die Minister können sich nicht einigen und die Lösung der Judenfrage nicht finden, welche das Land weder nach außen noch nach innen schädigen würde. Die liberale Partei allein ist den augenblicklichen Schwierigkeiten nicht gewachsen, und konservative Elemente in das Ministerium aufzunehmen, dazu vermag Bratianu sich nicht zu entschließen.

Gegen Abend erhalt ber Fürst bie Nachricht, bag Bratianu seine und des Gefamtministeriums Demission einreicht, weil trot ber Abmachung der Regierung die Rammer den Rommissionsentwurf angenommen hat. Auch C. A. Rosetti hat das Brafibium ber Rammer niebergelegt, ift aber mit 73 Stimmen wieder gewählt worden. — Sturdza telegraphiert aus Berlin, daß v. Radowit ihm gesagt, Rumanien muffe fich burchaus ben Bedingungen bes Vertrages fügen; je länger es zögere, besto mehr reize es bie Großmächte. In ber Stellungnahme Deutsch= lands, Frankreichs, Englands, Italiens und Desterreich-Ungarns liege teine Keinbseligkeit gegen Rumanien — im Gegenteil: wer Rumanien wohlwolle, muffe ihm raten, sich nicht außerhalb ber großen, internationalen Berträge ju ftellen! Die Mächte hatten einen Rollektivschritt nur beshalb aufgeschoben, bamit Rumanien eine Frift erhalte, nach= zudenken; sollte letteres aber hartnäckig bleiben und den Artikel 44 unausgeführt laffen, bann habe Radowis Instruktion, gegen Rumänien vorzugeben, und Europa fei entschlossen, bie Mittel zur Durchsehung feines Willens zu finden. Die beutsche Regierung muniche ben Fortbestand bes Rabinetts Bratianu, weil biefes sich gegen ben Entwurf ber Rammermehrheit erklärt habe.

5./17. Juli. Ganz Bukarest ist in unruhiger Spannung, was nun geschehen werbe.

Der Fürst begiebt sich morgens von Cotroceni zu einer Beratung mit Bratianu ins Stadtpalais; er hält bessen Rücktritt für eine richtige Maßregel und beruft, gemäß dem von Bratianu selbst ausgesprochenen Bunsche, am Nachmittage die Präsidenten des Senats und der Kammer, Bosianu und Rosetti, zu sich, um deren Ansicht zu hören. Bosianu erstlärt in einstündiger Besprechung, daß er ein Fusionsministerium für angezeigt halte, aber im übrigen der Meinung sei, daß die den Juden zu erteilenden Rechte nicht über das im Kommissionsentwurfe enthaltene Maß hinausgehen dürsten. Rosetti rät dem Fürsten, die Opposition zu berusen; er und seine Partei würden eine weitergehende Lösung (etwa die von Costinesku in der Kammer vorgeschlagene) unterstüßen, so daß dann die Großmächte zufrieden gestellt sein würden.

Fürst Alexander von Bulgarien hat sein erstes Ministerium gebildet: Präsident ist Burmow, Minister des Aeußern Balabanow, der Finanzen Natschewitsch, der Justiz Grekow, der vor einigen Jahren noch Mitalied eines rumänischen Tribunals war.

6./18. Juli. Bratianu und D. Ghika sind zu einer Besprechung beim Fürsten; später Vernesku und Marzesku, die an ihrem Entwurfe festhalten und die Ueberzeugung aussprechen, daß die Krisis am besten durch die Bekehrung Bratianus zu diesem Entwurfe sich beseitigen lasse.

Abends konferiert der Fürst mit dem demissionierten Gesamtsministerium, welches der einstimmigen Meinung ist, daß nur ein Fusionssministerium Herr der Lage werden könnte. Infolgedessen beruft Fürst Karl noch spät B. Boëresku, den er zum Minister des Aeußern in Ausssicht genommen hat, zu sich und konferiert mit ihm anderthalb Stunden; derselbe will nur unter der Bedingung ins Ministerium eintreten, daß die Kammern vertagt würden.

Sturdza telegraphiert aus Berlin, daß Radowit ihm gesagt habe, eine Bertagung der rumänischen Kammern würde einen sehr schlechten Sinsbruck machen; die Mächte verlangten ja nur, daß das Prinzip religiöser Gleichstellung in die Konstitution eingefügt, und dann ein loyaler Ansfang, dieses Prinzip zur Anwendung zu bringen, gemacht werde.

- 7./19. Juli. Balaceanu in Wien fragt an, wie viele ruffische Truppen noch in ber Dobrubscha stehen, und ob die Donaufestungen geschleift sind?
- 8./20. Juli. Der Fürst hat sich mit ben hervorragenderen Männern ber verschiedenen politischen Parteien besprochen; Carp ist von allen am einsichtsvollsten und loyalsten, steht aber mit seinen liberalen Ansichten allein. Als der Fürst nach reislicher Ueberlegung Bratianu den Aufetrag zur Bildung eines Fusionsministeriums erteilt, erwidert dieser, daß

er den Auftrag annehme und hoffe, morgen schon die neue Ministerliste vorlegen zu können; er gedenke, Cogalniceanu, N. Crehulesku und B. Boëresku in das Kabinett aufzunehmen.

Der englische Generalkonsul White, ber aus London zurückgekehrt ift, schilbert bem Fürsten die Gesahren, benen Rumanien sich burch Bersichleppung ber Judenfrage aussehe.

10./22. Juli. Wie Graf St. Ballier und v. Radowit Sturdza mitgeteilt haben, ist die Kollektivnote seit vierzehn Tagen fertig, und das einzige Mittel, sie trot der Vertagung der Kammern noch zurückzuhalten, wäre ein von der rumänischen Regierung zu versendendes Zirkular solzgenden Inhalts:

"Die Erregung der Geister und die Ministerkrifis haben die Berstagung der Kammern notwendig gemacht; das neue Ministerium ist sest entschlossen, von den Kammern die Anerkennung des vom Berstrage geforderten Prinzips religiöser Gleichstellung zu fordern und zu erlangen." —

Rußland hat bei ber Pforte und bei ben Bertretern ber Groß= mächte in Konstantinopel barauf hingewiesen, daß die Arab-Tabia-Frage, b. h. also die Abgrenzung Rumäniens und Bulgariens, geregelt sein müßte, ehe die russischen Truppen aus Bulgarien zurückgezogen werden könnten.

11./23. Juli. Das rekonstruierte Ministerium legt heute ben Sib ab. Die neu eingetretenen Minister haben eine einmonatliche Vertagung ber Kammern als Eintrittsbebingung geforbert.

Bratianu behält das Präsidium und übernimmt die Oeffentlichen Arbeiten, Cogalniceanu das Innere, B. Boëresku das Aeußere, D. Sturdza die Finanzen, R. Crehulesku Kultus und Unterricht, Oberst Lecca den Krieg, A. Stolojan die Justiz.

Das der Kammer dargelegte Programm des Ministeriums führt folgendes aus: Das Kabinett, wenngleich aus Männern verschiedener politischer Richtungen zusammengesett, sei doch in Prinzip und Auffassung, den augenblicklichen Schwierigkeiten gegenüber, einheitlich und werde desshalb im stande sein, die letzteren zu überwinden. Es sei jetzt an der Kammer, gemäß der von der früheren seierlich und positiv abgegebenen Erklärung, sich dem Berliner Vertrage zu fügen und den Artikel 7 der Konstitution abzuändern. Die Regierung hosse, dabei auch den berechtigten Forderungen des Inlandes gerecht zu werden, indem sie zwar absolute religiöse Freiheit mit Beseitigung aller konsessionellen Beschräntungen gewähre, aber zugleich die nationalen und ökonomischen Bebenken dadurch beseitige, daß sie mit Ausschließung jeder Kategorisierung für

individuelle Naturalisation, sowie für besondere Ginschränkungen in Bequa auf den Erwerb von ländlichem Grundbesit eintrete.

Hierauf werben die Gesetzgebenden Körperschaften durch fürftliche Botschaft für einen Monat vertagt. Die Botschaft motiviert diese Maßregel damit, daß in einer Frage, die das ganze Land beschäftige, die
neue Regierung einige Zeit brauche, um die bereits durchlausenen Phasen
dieser Frage zu studieren, und daß auch die Bolksvertretung gewiß das
Bedürfnis fühle, sich von neuem mit ihren Wählern in Kontakt zu
sehen. Inzwischen werde die Regierung den Großmächten mitteilen
können, daß Rumänien gewillt sei, das Prinzip des Artikels 44 des
Berliner Bertrages in seine Gesetzgebung auszunehmen, wobei sie ihnen
zugleich kund thun werde, wie schwierig es sei, bei dieser Bersassungsänderung die nationalen und ökonomischen Interessen des Landes vor
Schädigung zu bewahren.

15./27. Juli. Allgemein haben bie Bertagung ber Rammern und bas Brogramm bes neuen Ministeriums einen fcblechten Ginbrud gemacht, besonders aber in Berlin; ber bortige frangofifche Botichafter Graf St. Ballier hat fich zwar babin geäußert, bag bie Miffion D. Sturdzas bie Spannung zwischen ben Westmächten und Rumanien vermindert habe: Urfprünglich habe man die fofortige Anertennung und Durchführung bes Pringips von Artikel 44 geforbert, jest trenne man biefe beiben Fragen, und bas fei icon eine bebeutenbe Ronzession! Gins mußten aber bie Rumanen bebenten: ber Berliner Bertrag fei von fo großer Bebeutung, daß er bis in feine letten Konfequenzen ausgeführt werden muffe! - Mit Unrecht beklaaten fich bie Rumanen über Frankreich. benn biefes vergeffe nie, daß die Bergen ber Rumanen für Frankreich in feinem Unglud gefchlagen; aber gerabe, weil es Rumanien wohlwolle, rate es bringend, ben erforberlichen Schritt ju thun, burch ben allein Rumänien ein unabhängiger Staat werben konne. Die Abfichten Rußlands tenne jedermann: es wolle Rumanien vernichten, weil biefes ibm ben Weg nach Ronftantinovel verlege und ihm fogar Bulgarien und bie übrigen Länder ber Balkanhalbinfel entfrembe, bie nun einmal ihr eigenes felbständiges Leben führen und weber bevormundet noch tyrannifiert fein wollten.

16./28. Juli. Major v. Corvin überreicht in offizieller Aubienz bem Fürsten Karl die Notifizierung der Thronbesteigung des Fürsten Alexander von Bulgarien, sowie einen aus Sosia vom 11./23. Juli batierten Privatbrief desselben, worin es heißt:

"Ich benute die sichere Gelegenheit, um noch einige Worte privatim zuzufügen. Ueberbringer biefes, Major ber Garbes du Corps, v. Corvin,

jest mein Abjutant, kennt Dich von Deiner Dienstzeit in Preußen her, und ich empfehle ihn Deinem Wohlwollen.

"Ich mache momentan dasselbe Stadium durch, wie Du im vorigen Jahre: Bon ganzem Herzen dem Kaiser Alexander ergeben, möchte ich nichts thun, was man als antirussisch bezeichnen könnte; leider aber sind die russischen Beamten hier mit großer Rücksidsislosigkeit vorgegangen, in allen Ministerien herrscht heillose Unordnung, und das Raubsystem ist hier, dant den Dondukowschen Erlassen, geradezu sanktioniert! Täg-lich sehe ich mich in der peinlichen Alternative, daß mir die Wahl ge-lassen wird, entweder die Forderungen der Kussen zu unterzeichnen, oder in Russland der Undankbarkeit und der "Verletzung der heiligsten Gefühle der Bulgaren" angeklagt zu werden! Meine Lage ist wahrhaft schrecklich; ich verweigere alles, was gegen mein Gewissen geht, und täglich muß ich beswegen dem Kaiser Alexander schreiben, um den Berleumdungen der hiesigen russischen Beamten zuvorzukommen. — Bei Gelegenheit meines baldigen Besuches werde ich Dir ausssührlich über alles berichten.

"Wann paßt dieser Besuch Dir am besten? Vielleicht im September, bis wohin die fürchterliche Hitze ja etwas nachgelassen haben wird? Lasse mich, bitte, etwas darüber wissen und beweise mir durch ein paar Worte, daß Du meiner noch so freundlich gedenkst, wie früher; Du weißt, wie ich Dir ergeben bin!

Mit vielen Grüßen

Dein treuer Sandro." —

Das Notifizierungsschreiben hat folgenden Wortlaut:

Monseigneur,

Elu souverain de la principauté de Bulgarie par un vote national, et arrivé dans ma capitale où je viens de constituer mon gouvernement, je m'empresse, Monseigneur, de faire part à V. A. R. de mon avénement au trône de cette principauté. C'est avec le plus grand sentiment de satisfaction et de sympathie personnelle, Monseigneur, que j'accomplis ce devoir envers le souverain d'un pays limitrophe auquel ma nouvelle patrie est liée par tant d'intérêts communs, aussi bien que par tant de souvenirs d'hospitalité politique et de reconnaissance. — Nos rapports mutuels contribueront, j'en suis convaincu, à développer et à fortifier de plus en plus les bonnes relations de voisinage qui doivent exister entre les deux pays, destinés l'un et l'autre à prendre une large part dans l'oeuvre glorieuse de la civilisation en Orient.

Veuillez agréer, Monseigneur, l'assurance de mes sentiments de plus haute estime et de ma sincère amitié. Alexandre. Auf bie Ansprache bes Barons v. Corvin antwortet Fürst Rarl: Personne ne pouvait se réjouir autant que moi de l'élection du Prince Alexandre, auquel je porte une sincère amitié et qui peut compter sur toute ma sympathie. Je suis convaincu que les meilleurs rapports s'établiront entre nos deux pays, d'autant plus que les Bulgares se rappelleront avec plaisir l'hospitalité qu'ils ont toujours trouvée en Roumanie, et que mes troupes ont combattu à côté de la vaillante armée Russe pour leur autonomie!

Aus Krauchenwies trifft folgender Brief des Fürsten Karl Anton ein: "Heute nur ein paar Worte, um Dir mitzuteilen, daß wir vorgestern in der Mainau den Kaiser gesehen haben. Nach dem Diner ließ mich derselbe zu sich in sein Zimmer bitten, wo ich endlich Gelegenheit gesunden habe, über die rumänischen Angelegenheiten zu sprechen und Deine Person ihm ans Herz zu legen. Ich kann Dir nun anvertrauen, daß mich die Anschauungsweise des Kaisers in hohem Grade überrascht und erfreut hat, wenn ich auch zu meinem Bedauern diesen günstigen Sindruck dahin einschränken muß, daß man offenbar den Kaiser nicht au courant der Situation gehalten hat. Er schob alsbald die ganze Schuld aus England, welches die Judenfrage am rücksichtslosesten bestreibe, und von dessen Politik die deutsche sich nicht trennen könne.

"Als ich ihm nun das gerade Gegenteil bewies und mit der sich in England immer mehr Bahn brechenden Mäßigung das schrosse, den Umständen nirgends Rechnung tragende Austreten Deutschlands verglich, war der Kaiser auss höchste erstaunt, er wollte es gar nicht glauben und sagte, daß die Judenfrage ihm überhaupt antipathisch sei, da er von Polen und Rußland her ähnliche Verhältnisse kenne; hätte er nicht während des Berliner Kongresses an seinen Wunden danieder gelegen, so würde er niemals die Aufrollung dieser Frage in der heutigen Ausebehnung zugegeben haben! — Kurz und gut, ich habe die Ueberzeugung, daß der Reichstanzler den Kaiser in dieser Angelegenheit nicht befragt, oder sie ihm nicht erschöpfend vorgetragen hat.

"Wenn nun auch mein Francparler keine direkten Wirkungen haben wird, so ist es doch gewiß heilsam gewesen, dem Kaiser die Augen zu öffnen; er wird jedenfalls den Forderungen Bismarcks einigen Widersstand entgegensehen und sich genauer und gründlicher orientieren.

"Ich sagte ihm noch, bieses Verfahren hieße, Rumänien in die Arme Rußlands treiben, und bei aller persönlichen Sympathie für den Raiser Alexander könne man sich nicht verhehlen, daß dadurch eine vollständige Verrückung des Gleichgewichts im Osten Europas eintreten müßte! Alles das sah der Kaiser ein und würdigte es; er drückte

nebenbei sein Bebauern barüber aus, daß er Dir noch nicht ben Schwarzen Abler habe verleihen können, es solle aber umgehend geschehen, sobalb bie Jubenfrage von ber Tagesorbnung verschwunden sein werbe.

"Die geistige und körperliche Rustigkeit bes Kaisers ist staunens= wert; die momentane Behinderung im Gehen ist ganz unbedeutend und die Benutzung eines Stockes für einen 82jährigen Mann nichts Aufsfälliges.

"Die babischen Herrschaften, die Dich herzlich grüßen lassen, sind ebenfalls ganz außer sich über die Zumutungen, die Such gestellt werden; auch sie haben dem Kaiser eindringlich ans Herz gelegt, beschwichtigend einzuwirken und nichts Unmögliches zu verlangen." —

Kürst Rarl antwortet seinem Bater sogleich:

"Die unglückselige Jubenfrage ist zu einem wahren Riesenkampse geworben, ber mit dem In- und Auslande auszusechten ist! Die Besprechungen und Beratungen, die ich in den letzten Tagen mit sämtlichen Partei- und Fraktionchefs hatte, waren aufreibender und schwieriger, als in den drohendsten Augenblicken vor Plewna mancher Kriegsrat: denn trot der großen Berantwortung, die auf mir lastete, war es damals leichter, einen Entschluß zu sassen, als heute; Mut und Energie genügten, was sie in der jetzigen Situation nicht thun. Ich habe nur einen einzigen Weg, der mich zum Ziele führen kann, und der ist durch die Bersfassung vorgeschrieben. Diese streng zu beachten, ist mein Streben, und darin liegt die kolossale Schwierigkeit, mit der ich zu kämpsen habe! — Der Sieg wird um so verdienstvoller, das Resultat ein bleibendes sein. . . .

"Bährend bas Inland mich als ben Verteibiger ber Judenrechte binftellt, beklagt sich bas Ausland barüber, bag ich sie nicht energisch genug bochbalte und keinen festen Willen zeige! Diefer Borwurf berührt mich aber fehr wenig, ich gehe unbeirrt auf bem Wege weiter, ben ich mir vorgezeichnet. Bis jest habe ich alles gethan, bamit die Jubenfrage nicht ganz und gar verfahren werde; sie ist auch beute noch lösbar und wird, wenn uns bas Ausland, beffen Gebulb freilich eine harte Brobe burchmacht, Zeit und Rube läßt, gelöft werben, - fo bag ich bie Hoff= nung nicht aufgebe, mit Guch, teure Eltern, ben Oktobermonat in ber fconen Weinburg zu verbringen. Die Lage, bie bisher febr ernft, ja fast verzweifelt mar, bat sich in ben letten Tagen bebeutend getlart; es bieß Biegen ober Brechen, und fo trieb ich Bratianu zu ber Ertlärung vor ben Kammern, daß er gurudtreten murbe, wenn fie an ihrem Ent= wurfe, ber eine Herausforderung Europas bedeutete, festhielten! - Die leibenschaftliche Aufregung ber Bolksvertreter hatte fich aber ichon bem gangen Lande mitgeteilt, fo daß fie ernftliche Unruhen befürchten ließ,

15

und da war es an der Zeit, daß die Drohungen meines Ministers präsidenten verwirklicht wurden, und ich nahm die Demission des Kabinettes auch sofort an.

"Rur Wahrung der konstitutionellen Form berief ich die Bräfibenten von Rammer und Senat und beriet mit ihnen. Rosetti ftimmte für ein Oppositions. Bosianu für ein Kusionsministerium. Einen anderen Charafter batte meine Unterredung mit ben Barteichefs ber Opposition: ich machte fie auf ben boben Ernft ber Lage aufmertfam und ertlarte ihnen por allen Dingen, bag ich feinem ber ben Rammerfettionen porliegenden Entwurfe ben Borgug gabe, mich aber fur berechtigt hielte, von ber Bolksvertretung ju verlangen, baf fie für bie Rubenfrage eine Löfung fande, bie por allem bie ökonomischen Intereffen bes Landes mahrte und ben Großmächten bie Möglichkeit verschaffte, fich zufrieben Wenn wir mit ber Naturalisation eines einzigen Juben bie Krifis beschwören konnten, fo murbe ich am aludlichften barüber fein! - Bierauf fprach ich über bie politische Stellung bes Landes und über die Gefahr, ber es fich aussette, außerhalb eines internationalen Bertrages zu bleiben, folglich ber Distretion ber Nachbarmächte überliefert zu werben - bies als Antwort auf ben Ginwurf, bak Rumanien auch ohne Anerkennung seiner Unabhängigkeit bestehen könne! Rum Schluffe, nachdem die herren erklärt hatten, bag es ihnen ohne Rammer= auflösung nicht möglich mare, ein Ministerium zu bilben, erklarte ich: bie Mittel wurden gefunden werben, um ben Intriguen Ginhalt gu thun, und ich könnte nicht zulaffen, bag Guropa Grund gegeben murbe, ber so schwer ertämpften Selbständigkeit bes Landes die Sanktion ju verweigern: Bon beute ab murbe ich nur an ber Svike eines unabbangigen, burd europäisches Recht garantierten Rumaniens fteben; follte es aber anders tommen, fo murbe bie Gefchichte biejenigen ver= antwortlich machen, die die Ratastrophe heraufbeschworen!

"Am nächsten Tage beauftragte ich Bratianu, ein Fusionsministerium zu bilden, das ich vor Wochen schon anempsohlen hatte. Den Sintritt Cogalniceanus als Minister des Innern erklärte ich wegen der heftigen Agitationen in der Moldau für absolut notwendig. Bratianu, in dessen händen die liberale Partei die Verwaltung ausschließlich zu sehen wünschte, ergab sich de bonne gräce in die neue Kombination. Es war nicht leicht, dei Wahrung der konstitutionellen Form zu diesem glücklichen Refultate zu gelangen!

"Die Großmächte, die noch vor kurzem sehr exigeant und brohend auftraten, haben gegenüber der Haltung meiner Regierung, die trot ber ungeheuren, täglich wachsenden Schwierigkeiten stets korrekt war, ihre

Anforderungen bedeutend gemäßigt. Wir hatten einen wochenlangen Depeschenwechsel mit allen Kabinetten, welche die Theorie der Judensemanzipation vertraten, während wir uns auf das Terrain der Naturalisiation stellten, gleichzeitig aber versprachen, dieses Prinzip durch sofortige Aufnahme einer größeren Anzahl von Israeliten als rumänische Bürger zu konsakrieren. — Die neue Ministerkombination wäre ohne Vertagung der Kammern gescheitert; ich war daher gezwungen, diese Bedingung anzunehmen, trot dringender Depeschen aus dem Auslande, das von keinem Ausschub hören wollte.

"Die größte Aufregung im Lande, besonders in der Moldau, war durch den Vorschlag hervorgerusen worden, gewissen Kategorien von Juden die Bürgerrechte zu verleihen; Monsterpetitionen, Drohbriese an mich, an die Minister und die Volksvertreter liesen ein, und es hatte den Anschein, als ob größere Demonstrationen ins Werk gesetzt werden sollten; allein die Minister trasen Maßregeln, um ernsten Konssisten vorzubeugen. Mit der Ernennung des Fusionskabinetts und dem Bestanntwerden seines Programms, das die Opposition verblüsste, legte sich der Sturm und trat Ruhe ein. Damit waren aber die Schwierigkeiten dem Auslande gegenüber nicht nur nicht beseitigt, sondern noch des deutend vergrößert. Boëresku instruierte sofort unsere Vertreter, den Kadinetten den Ministerwechsel und die Vertagung der Kammern mitzuteilen und sie gleichzeitig zu bitten, bevor sie einen Entschluß faßten, unsere Erklärungen abzuwarten.

"Ich lege die darauf bezügliche Zirkularnote bei. Die Lage war sehr ernst, und nicht ohne Besorgnis erwarteten wir die Eindrücke des Auslandes. Am folgenden Tage regneten bereits die Depeschen, aus benen große Unzufriedenheit über den Aufschub sprach, und welche die bestimmte Erwartung ausdrückten, daß der Artikel 44 des Berliner Bertrages, in welcher Fassung auch immer, in die Konstitution aufgenommen würde; — das wird auch geschehen!

"Dies ist der Berlauf der letten Krisis mit all ihren Peripetien, die mir große Sorge, viel Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte gesmacht hat. Das gegenwärtige Ministerium ist stark genug, um allen Stürmen zu widerstehen; ich hoffe, daß die Judenfrage dalb zur allseitigen Befriedigung von der Tagesordnung verschwinden wird. Dann haben wir unsere Unabhängigkeit wirklich sauer verdient und die gestährlichsten Klippen glücklich umschifft; das Land wird nachher um so ausmerksamer darüber wachen, daß dieselbe nicht Schiffbruch leide. — Gebe Gott, daß der Steuermann, nach der fast dreisährigen, stürmischen Fahrt, sich etwas Ruhe gönnen dars! . . . Vor dem Kriege schenkte

mir Elisabeth eine Taschenuhr, in der folgender von ihr verfaßter Bers eingraviert ift:

Stehst du auch auf schwankem Borbe, Türmen sich auch Wogenwellen, Immer sei mein Helb am Steuer Unverzagt bis an bas Ende!

"Es ist an anderen, zu beurteilen, ob ich meine Aufgabe ge- löft! . . .

"Bosresku unternimmt eine Reise ins Ausland, um die Kabinette für den Entwurf zur Lösung der Judenfrage, den die Regierung den Kammern vorlegen wird, zu gewinnen; ich zweifle nicht daran, daß ihm dies gelingen wird. Die Großmächte sind dieser Angelegenheit müde und durch all die Aufschübe und Schwierigkeiten weniger anspruchsvoll geworden, so daß sie sich mit billigen Vorschlägen einverstanden erklären werden.

"Deine Mitteilungen über Deine Unterredung mit dem deutschen Kaiser befriedigen mich vollständig; er hatte also keine Kenntnis von dem Borgehen Bismarcks! Die Absichten des letzteren wurden ja in Wien durchkreuzt, und selbst England wollte von einem Appell an die Pforte nichts wisen! Uebrigens haben sich unterdessen die Dispositionen in Berlin gebessert, man zeigt sich dort nachgiediger, ein Umschwung, der nach dem Bruche des eisernen Kanzlers mit den Rationalliberalen (also Lasker) eingetreten ist.

"Elisabeth muß burchaus eine Konsultation in Wien und eine Kur im Auslande durchmachen; es wird ihr unendlich schwer, mich in diesem Augenblicke allein zu lassen, sie ist aber so leidend, daß ich auf der Abreise bestehe. Vorerst begiebt sie sich nach Neuwied, später ganz bestimmt zu Euch. . . .

"Bir haben große hite und eine entsetliche Trodenheit, welche bie ganze Maisernte in Gefahr bringt.

"Seute empfing ich ben Major Corvin, Abjutanten bes Fürsten von Bulgarien, ben ich einst als Fähnrich bei ben 2. Garbebragonern habe reiten lassen — auch ein merkwürdiges Zusammentreffen! Er sagte mir, daß Sosia ein reines Dorf sei, wo nichts zu bekommen, und daß bie Briefe (bie über Konstantinopel gehen) 17 Tage brauchen!..."

17./29. Juli. Minister v. Giers hat den General Fürsten Ghika gefragt, ob Rumänien jest zu einer Verständigung mit Rußland über den Anfangspunkt der Grenze geneigt sei? Rußland habe einen sehr geeigneten Punkt aussindig gemacht.

18./30. Juli. Die Großmächte haben bie Auseinanberfetungen

Boerestus günstiger aufgenommen und ihre erste burch die Vertagung hervorgerufene Verstimmung hat sich gelegt. — Sturdza telegraphiert aus Berlin, daß er zum Fürsten Bismarck nach Kissingen abgereist ist.

Heute findet ein Diner für den Abgesandten des Fürsten Alexander, Major v. Corvin, statt, dem auch die Vertreter Auflands und Deutschslands, Jacobson und v. Rotenhan, sowie die Minister beiwohnen. Der Fürst trinkt auf das Wohl des Fürsten von Bulgarien.

Der bisherige Generalgouverneur der Provinz Oftrumelien, General Stolypin, der sich in Philippopel großer Sympathien erfreute, hat sich mit feierlicher Rede von seinem bisherigen Wirkungskreise verabschiedet.

Der Sultan hat das Institut des Großwesirats abgeschafft und Arifi Pascha zum Premier-, Savset zum Minister des Aeußern ernannt.

19./31. Juli. Im Ministerkonseil werden die Instruktionen prä= zifiert, mit benen B. Boeresku feine Reise ins Ausland antreten foll.

In Heibelberg ist ber Herzog Wilhelm von Medlenburg-Schwerin, ber Gemahl ber preußischen Prinzessin Alexandrine, gestorben; berselbe war im beutsch-französischen Kriege, als das Pulvermagazin der Citadelle von Laon in die Luft klog, verwundet worden. — Fürst Karl ist mit ihm aus früheren Jahren befreundet und telegraphiert sofort sein Beisleid an die Hinterbliebenen.

20. Juli / 1. August. Boëresku läßt burch ben General Fürsten Shika auf die Anfrage des Ministers v. Giers antworten, daß Rumä=nien vorziehe, die von der ersten Kommission gezogene Grenzlinie beiszubehalten.

Der Fürst begeht in der St. Georgskaserne das Fest des 2. Arstillerieregiments. Nach dem Feldgottesdienst, bei dem die Truppen im Rarree ausgestellt sind, sindet in der Reitbahn ein Frühstück statt; rings um den Tisch, an dem der Fürst mit sechzig Ofsizieren Plat nimmt, sind die Tische für die Mannschaften ausgestellt. Ariegsminister Oberst Lecca bringt einen begeisterten Toast auf den obersten Ariegsherrn aus, den dieser damit beantwortet, daß er das Regiment an das Fest erinnert, welches er vor zwei Jahren in dessen Mitte im Lager dei Calasat geseiert, wo dann die Artillerie den Grundstein zu ihrem Ruse gelegt hat, der sich bei Plewna, Rahowa und Smrdan so glänzend bewähren sollte.

Nachmittags empfängt ber Fürst den bisherigen Professor der Medizin an der Bukarester Universität Athanasowitsch, einen Bukgaren, der als Kultusminister nach Sosia berufen ist und jetzt, nachdem er jahre-lang die Gastfreundschaft Rumäniens genossen hat, in seine Heimat zu-rücklehrt.

Am 19./31. Juli hat Waddington in der französischen Kammer

beim Stat bes Auswärtigen Amtes fich über bie Lage ausgelaffen: Er könne über die Rubenfrage wenig Reues mitteilen; die rumänische Rammer fei augenblidlich mit ber Beratung ber Forberungen bes Berliner Bertrages beschäftigt. Gines aber wolle er bier erklaren: tein Bolf babe fo viel Sumpathie für Rumanien wie bas frangofische, und ibm perbante Rumanien auch eine Bergrößerung feines Gebietes burch bie Erweiterung ber Grenzen ber Dobrubicha. Die mohammebanischen und israelitischen Bewohner Rumaniens batten aber ein Anrecht auf biefelben Borteile, die allen anderen Ginwohnern ber vom türkischen Reiche losaelöften Gebiete augefichert worben feien, und fo muffe Frankreich, tros ber lotalen Schwierigteiten, die fich bem entgegenstellen konnten, auf religiöfe und politifche Gleichstellung famtlicher Clemente ber rumanischen Bevölkerung bringen. Da bie rumanische Regierung ben beften Willen habe, werbe fich ficherlich auch eine Uebereinstimmung zwischen ben berechtiaten Bunichen Europas und ben Interessen Rumaniens berftellen laffen.

Aus Potsbam vom 27. Juli schreibt ber Kronprinz bes Deutschen Reiches:

"Dein lieber, teilnehmender Brief, sowie Elisabeths tief zu Herzen gehende schöne Dichtungen haben meiner armen Frau und mir sehr wohlsgethan. Ihr beibe empfindet mit und für uns dasselbe, was Guch in gleicher Beise von Gott beschieden ward, und wenn auch Guer Schicksal ein noch viel härteres ist, so haben wir doch alle an dem schweren Bershängnis zu tragen, daß wir unsere Kinder überleben!

"Wir suchen in Ergebung zu tragen, was Gott verfügt hat, aber verwinden können wir es noch immer nicht, daß unserem glücklichen Familienkreise abermals ein Sohn entrissen worden, und gerade einer, der zu schönen Hoffnungen berechtigte und der früh bereits Charakter gezeigt hat. Es wird einem so schwer, sich an das Alltagsleben ohne ein geliebtes Kind wieder zu gewöhnen, weil jeder Schritt von neuem daran erinnert, daß es nicht mehr erscheinen wird und man lernen muß, ohne diesen Gefährten weiter zu bestehen.

"Bitte, sage boch Deiner Elisabeth, daß ihre Gedichte uns beibe ebenso bewegt wie zur Bewunderung ihres Talentes hingerissen haben, ben Mutterschmerz so dichterisch schön wiederzugeben! Es ist eine Gabe, die besonders befriedigen muß, wenn dem überwältigenden Schmerz die Thränen versagt sind.

"Bir haben biese Dichtungen zu den Andenken gelegt, die fortan wie ein Heiligtum aus Waldemars Nachlaß von uns verwahrt werden. So schwer es uns auch wird, alle die Gegenstände, deren er sich bediente

ober die er anfaßte, anzublicen, so haben dieselben doch einen unaussprechlichen Wert für und; Zeichen teilnehmender Trauer und freundschaftlichen Mitgefühls gesellen wir ihnen gern zu.

"Unser Leben, das an sich schon nicht leicht war, hatte bereits durch die erschütternden Begebenheiten des letzverslossenen Jahres einen düsteren Anstrich bekommen; nach diesem schweren Ereignis verlor es den Rest von Freude, den es noch dieten konnte, und nur in Beruss= und Pslichterfüllung kann hinfort noch Befriedigung gesucht werden.

"Sehr mit Recht hebst Du hervor, daß solcher Schmerz einen mehr als je veranlaßt, den Kummer anderer aufzusuchen und sich den Leidenden zuzugesellen! Vieles andere wird erst in Trauer offendar, und gewiß sollen wir durch solche Schule für eine höhere Bestimmung vorbereitet werden, die dem Erdenbewohner dunkel und rätselhaft erscheint. Rach dem "Warum" sollen wir nicht fragen — und thun es doch; dafür sind wir Menschen, denen das Walten göttlicher Gerechtigkeit hier versborgen, dort erst offendar werden soll!

"Ich hatte gehofft, durch Hinausschieden meines Dankes für Deinen Brief auch schon zur Beilegung der durch den Kongreß Dir und Deinem Lande auferlegten peinlichen Schwierigkeiten Dich beglückwünschen zu können. Augenblicklich ist Deine Lage aber wieder einmal eine äußerst schwierige geworden, in welcher meine alte Freundesteilnahme Dich bez gleitet, sicher, daß Du diese Klippe ebenso erfolgreich wie viele zuvor zu umschiffen verstehen wirst!

"Meine Frau sendet Dir und Elisabeth, die ich umarme, die herzlichsten Grüße. Sie befindet sich leiber in keiner günstigen Gesundheitsverfassung und wird viel unternehmen mussen, ehe sie wieder zu Kräften kommt.

"Run lebe wohl, mein lieber Karl, und sei ber unveränderten Anhänglickfeit versichert

# Deines treuen Freundes

Friedrich Wilhelm."

22. Juli / 3. August. Die Fürstin tritt heute ihre Erholungsreise nach dem Westen an; das nächste Ziel ist Wien. Der Fürst begleitet sie dis an die Grenze; der Abschied auf dem kleinen Bahnhose von Cotroceni ist sehr schön, viele Damen haben Blumen gebracht, alle Minister und fremden Vertreter haben sich eingefunden. Bratianu, der sich zur Kur nach Mariendad begeben will, fährt im fürstlichen Extrazug dis Piteschti mit; auch Calinderu und D. Sturdza, die soeben aus Verlin zurückgekehrt sind, werden den Fürsten die Turnu-Severin begleiten, um

ihm unterwegs Bericht über die Gisenbahnfrage und die politische Lage zu erstatten.

B. Boërestu wird die Fürstin dis nach Wien bringen und von dort aus seine Rundreise antreten. Im Gefolge der Fürstin besindet sich Frau Mavrogheni, ihre Hofbame, und Fräulein Lucie Ghika, ihr Hoffräulein, außerdem noch der Leibarzt Dr. Theodori.

Auf allen Stationen bis zur Grenze wird das Fürstenpaar von einem zahlreichen Publikum mit Blumen begrüßt. Abends um sieben Uhr, in Verciorova, muß der Fürst sich von seiner Gemahlin, die direkt weiter fährt, trennen; der rumänische Gesandte in Wien ist ihr dis hierher entgegen gekommen.

Der Fürst kehrt nach Turnu-Severin zurück, wo trot ber tropischen Hitze eine zahllose Volksmenge ihn erwartet. — Die große Trockenheit hat im ganzen Lande viel Schaben angerichtet.

Die Bedingungen, welche Sturdza aus Berlin mitgebracht hat, laffen fich in brei Bunkte zusammenfaffen:

- 1. Die Anerkennung bes vom Berliner Kongresse proklamierten Pringips.
  - 2. Seine sofortige Anwendung.
- 3. Die Zusicherung, daß dasselbe auch in der Zukunft angewendet werden wird.

Und zwar soll bas Prinzip sofort auf folgende Kategorien ans gewendet werden:

- 1. Die, welche unter ben Fahnen gebient haben.
- 2. Die, welche in Rumanien akademische Grade erworben haben.
- 3. Die, welche ihre Maturitätsprüfung in Rumanien abgelegt haben.
- 4. Die, welche ihren Gymnasial- ober Realschulkursus in Rumanien burchgemacht haben.
- 5. Die, welche im Auslande Universitätsgrade erworben haben und ihre Wissenschaft in Rumänien verwerten.
  - 6. Die, welche bem Staate Schenkungen gemacht haben.
- 7. Die, welche in Rumanien Bohlthätigkeits= ober Erziehungs= anstalten errichtet haben.
- 8. Die, welche ein Werk in rumänischer Sprache veröffentlicht haben.
- 9. Die, welche ein bedeutenderes Handels= oder Industrieetablisse= ment begründet haben.
- 23. Juli / 4. August. Nachdem Fürst Karl in Turnu-Severin einige Aubienzen erteilt und Kirche, Kaserne, Hospital und andere öffentliche Gebäude besucht hat, begiebt er sich um halb zwölf Uhr auf die Rück-

reise nach Cotroceni. In Crajova begegnet er bem Zuge, in welchem Bratianu und Rosetti ins Ausland fahren.

Unterwegs stattet D. Sturdza dem Fürsten Bericht ab über seine Unterredungen mit dem Fürsten Bismarck (am 17./29. Juli) und v. Radowiß.

Fürst Bismard hat Sturdza gegenüber zugegeben, daß der Berliner Kongreß Rumänien eine schwere Aufgabe gestellt habe; erfüllt müsse sie aber werden. Artikel 44 bilde einen integrierenden Bestandteil eines großen, internationalen Aktes, und für ein kleines Land sei es nicht gut, außerhalb des internationalen Rechtes zu bleiben: es hänge dann wie an einem Faden, an dem jeder nach Gutdünken ziehen könne. Besonders schlimm würde das für Rumänien sein, welches zwischen zwei mächtigen und gleich gefährlichen Rachbarn eingekeilt sei; Rumänien müsse sich also Freunde schaffen, und zwar uninteressierte und aufrichtige Freunde.

Gewisse russische Kreise arbeiteten in Rumanien gegen ben Berliner Bertrag, aber auf solche Infinuationen zu hören, habe noch keinem Lande Borteil gebracht.

Rumänien bilbe gewissermaßen eine eiserne Barriere zwischen Bulsgarien, bas eine russische Provinz jenseits ber Donau zu sein scheine, und bem eigentlichen Rußland. In bes letzteren Interesse liege es, diese Barriere niederzureißen, und beshalb sei es für Rumänien bas Natürslichte, sich an Deutschland und Frankreich zu halten, also an die zwei Mächte, von denen es nicht nur nichts zu fürchten, sondern sogar Schutz und Hülfe zu erwarten habe.

Das erste, was Rumänien zu thun habe, sei, daß es den Berliner Bertrag loyal aussühre. Der Artikel 44 sei aus der Initiative Italiens und Frankreichs hervorgegangen, Deutschland habe sich dem nicht widerssehen können, weil es sich darin um allgemeine Prinzipien handle, die in allen zivilissierten Staaten herrschten — in Rußland zwar befolge man sie nicht, aber es komme auch nicht darauf an, sie von der ganzen Welt anerkannt zu sehen, sondern nur darauf, daß Rumänien sich zu dem bekenne, was im Berliner Vertrag stehe, und zwar ohne Rückhalte und ohne Hintergedanken!

Deutschland stelle keine großen Anforderungen, sondern verlange nur das, was Frankreich und Italien wollten; es werde so viel wie möglich daran milbern. Fürst Bismarck verstehe wohl, daß man in einer so wichtigen Frage nicht im Eilmarsch, sondern in Etappen vorgehen müsse.

In Rumanien gebe es viele Juden, und zwar seien fie in gewissen Teilen bes Landes zusammengedrängt; daß früher teine einschränkenden Gefete gegen ihre Sinwanderung existiert hatten, sei ein Mangel an Boraussicht gewesen, ber heute die Lage sehr erschwere. Die Rumanen müßten den Kampf auf ökonomischem Gebiete eröffnen: arbeiten und sparen, Bobenkreditbanken auf Gegenseitigkeit gründen 2c. Solche Banken hätten viel dazu beigetragen, den preußischen Grundbesit zu kräftigen.

Deutschland wünsche freundschaftliche Beziehungen mit Rumanien zu unterhalten. Bis vor einiger Zeit habe Rumänien Deutschland etwas cavalierement behandelt. Fürst Bismarck verstehe die Gefühle der Rusmänen für Frankreich, aber sie hätten in Deutschland verstimmt, und es sei nie klug, jemand zu verstimmen, besonders nicht, wenn er mächtig sei. — Um nun die Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien besser zu gestalten, müsse die Eisenbahnfrage aus der Welt geschafft werden!

"Ich hatte gebacht," fuhr ber Fürst fort, "es handle sich um die Berstaatlichung ber Bahn; leiber sehe ich aber, daß ber Sis der Gesellsschaft immer noch in Berlin sein wird, was nur Schwierigkeiten zur Folge haben muß, und daß eine 44jährige Amortisierung vorgesehen ist — ich hätte lieber gehabt, wenn alles mit einemmal hätte erledigt merben können!

"Man muß die Anfänge biefer Angelegenheit kennen, um sich ihrer Bebeutung bewußt zu werben. Riemanb trägt die Schuld, weber wir noch Rumänien, an der gegenwärtigen Lage: sie ist einmal ba, und man muß zum Borteil beiber Parteien aus ihr herauskommen.

"Unser Interesse baran ist bebeutenb, benn es sind rund hundert Millionen Mark bort engagiert. Diese Kapitalien mussen aus einer preskären Lage herausgerissen werden, in welcher die Regierung oft verpflichtet gewesen ist, sie zu verteibigen, was jedesmal eine Spannung in den Beziehungen der beiden Staaten hervorgerusen hat. — Das Interesse Rumäniens daran, seine Eisenbahnen selbst in der Hand zu haben, ist natürlich ebenso groß.

"Diese Eisenbahnangelegenheiten sind eine konstante Quelle von Misverständnissen, die keine freundschaftlichen Beziehungen sich bilden und sestigen lassen. Sie singen an mit Dr. Strousberg, der die großen Magnaten Schlesiens in dieses Geschäft hineinzog. Diese ihrerseits zogen alle ihre Bekannten und Untergebenen hinein. Heute sinden wir unter den Aktionären der rumänischen Sisendahngesellschaft: große Herren und Hosbamen, Lakaien dieser großen Häuser und selbst Droschkenkutscher — mit einem Wort fast ganz Berlin! Es sind hier also so vielfältige Interessen im Spiel, daß man nicht von ihnen absehen darf. Und mehr als das: der König selbst hat intervenieren müssen, um einige der schlessischen Magnaten zu retten, als es mit Strousberg nicht weiter ging!

Damals hat er sich an Bleichröber gewandt. Dieser war schon reich genug, um sich nicht in eine verwickelte Lage einlassen zu brauchen, aber er hat es doch gethan, weil man ihn darum bat und wegen der Ehren, die es ihm eingebracht hat. Bleichröber hat die Sache also in die Hand genommen, und wir sind nun verpslichtet, ihm beizustehen. Der König hat aber noch mehr gethan. Er hat aus seiner eigenen Privatschatulle den großen schlessischen Herren zu Hülse kommen müssen. Also versteht man leicht, warum jeder aus dieser peinlichen Geschichte herauskommen will. Der Kelch muß geleert werden, wir müssen die Sache austragen, im rumänischen Interesse so gut wie im deutschen.

"Erledigen Sie also diese zwei Fragen so schnell wie möglich, um unter die unabhängigen Staaten zu gelangen; das ist eine große Sache und nicht zu verachten, besonders im Hindlick auf die Aukunst!

"Ein unabhängiges Rumänien fällt in ben orientalischen Fragen sehr ins Gewicht. Sie haben Feinbe, sie müssen auch Freunde erringen. Frankreich und Deutschland sind Ihre natürlichen Freunde — die müssen Sie gewinnen und festhalten, benn Sie werden noch manche Schwierige keiten zu überwinden haben.

"Zwischen Deutschland und Rumanien giebt es ohnehin mancherlei Bande, bas stärkte ist ber Fürst, ber, ehe er Rumane wurde, zu ben unseren zählte!

"Auch ein Handelsvertrag müßte abgeschlossen werden; Deutschland sieht seinen Handel mit Rumanien zum Vorteil anderer Länder abnehmen.

"Rumanien hat 2500 beutsche Quabratmeilen und 5 Millionen Einwohner. Es könnte 10 Millionen haben, — welche Macht ware es bann! Heute sind seine Schulben zu bedeutend, aber mit 10 Millionen, was könnte es ba nicht machen!

"Die Türkei zerfällt; niemand kann ihr wieder aufhelfen! Rusmänien hat eine große Rolle zu erfüllen, aber dazu muß es weise, vorsichtig und fest sein.

"Ich hoffe, daß Rumänien auf der Höhe ber beiben schwebenden Fragen sein wird, auf der Höhe der Lage; Deutschland wird ihm dann gern seine Freundschaft beweisen."

Fürst Bismard machte noch auf folgende brei Fragen aufmerksam: die Arab-Tabia-Frage, die er für sehr wichtig und schwierig erklärte, die Frage der Donaufestungen Silistria, Rustschut, Widin und besionbers Schumla — Waffenplätze, die gegen Rumänien gerichtet seien, und

auf die Frage der Neutralisierung, welche Rumänien so oft verslangt habe, ohne sie zu erlangen, und welche ihm nur mit der Zeit, und

wenn es eine starke und bebeutenbe Stellung als europäischer Staat errungen hätte, zuerkannt werden könnte.

Abends bei ber Heimkehr nach Cotroceni findet ber Fürst die ersfreuliche Nachricht vor, daß seine Gemahlin ohne zu große Ermübung in Wien angekommen ist.

Die russische Armee hat jest die Balkanhalbinsel gänzlich geräumt; das lette russische Regiment hat sich gestern in Rustschuk eingeschifft.

Liteanu melbet, daß der russische Geschäftsträger mit Herrn v. Radoswis über Arab-Tabia gesprochen, aber von diesem folgende Erklärung erhalten hat: Ihr Russen habt uns gesagt, daß Rußland an der Judensfrage in Rumänien kein Interesse habe; — wir Deutschen haben kein Interesse an Arab-Tabia!

Fürft Karl Anton fdreibt feinem Sohne:

"In Ergänzung meines Briefes über die Kaiserunterredung in der Mainau sende ich Dir in größter Gile Abschrift eines Briefes an die Kaiserin, worin Du die Bekräftigung dessen sehen wirst, was ich Dir mitgeteilt, sowie, daß jest von den Großmächten nur noch die Aushebung des Artikels 7 der Versassung angestrebt wird.

Die Kaiserin ist seit einem Tage hier, nimmt wärmsten Anteil an Deinen Sorgen und grüßt Dich mit uns allen herzlichst."

Das Schreiben bes Kaisers Wilhelm ift vom 25. Juli aus Gastein batiert; über die rumänischen Angelegenheiten heißt es barin:

"Was Rumänien betrifft, so habe ich, wie Du weißt, von Haus aus den Kongreßbeschluß in der Judenfrage aufs äußerste gemißbilligt, freilich nur après coup, da ich die Geschäfte nicht führte.

"Seitbem habe ich mich natürlich nur für die strikte Ausführung ber Kongreßbestimmungen aussprechen müssen, jedoch bei jeder Gelegenzheit verlangt, daß man in der Judenfrage nicht dränge, denn ich weiß aus Erfahrung, was die Juden in jenen Gegenden sind — angefangen mit Posen, Polen, Litauen und Wolhynien —, und die rumänischen Juden sollen noch schlimmer sein! Die ganze Judenfrage dort ist von England so heftig versochten worden; Lord Odo Russel selbst hat mir auf meine Vorstellungen das eingestanden, und zwar mit einer Geste, die sein Nichteinverständnis andeutete. Diese meine Stellung zur Judenfrage, von der die Anerkennung des Vetters als selbständigen Souveräns abhängt, habe ich dem Fürsten von Hohenzollern auseinandergessetz, als er sich bei mir über die zu große Schärfe unserer Note sehr erregt beklagte, ich fügte jedoch hinzu, daß die fragliche Note mir unzbekannt sei. Auf meine Nachfrage dieserhalb ist mir gerade gestern ein neuester Erlaß nach Bukarest vorgelegt worden, der dahin geht, daß die

Konferenzmächte sich begnügen würden, wenn nur die Aushebung des hemmenden Artikels der rumänischen Verfassung als Prinzip anerkannt, der Aussührungsmodus aber einer späteren Zeit vorbehalten würde, dis nach der Verständigung zwischen Regierung und Rammer. Wenn dieser Wodus angenommen würde, so stände der Anerkennung des Fürsten nichts mehr im Wege. Ich trage Dir auf, das in Krauchenwies genau mitzuteilen, sowie daß ich glaube, Karl von Rumänien mit seinem Misnisterium, das freilich eben gewechselt ist, solle diesen Modus annehmen, und die Rammern müßten dann Selbstbeschränkung üben!

"Du wirft Dich erinnern, daß ich immer die Partei des rumanissichen Gouvernements nahm, wenn in früheren Zeiten Ercesse zwischen Christen und Juden vorkamen, während England immer die andere Seite hielt, weil es in jedem Juden einen gebilbeten Rothschild sieht. . . ."

#### XIII.

# Votierung des abgeänderten Artikels 7 durch die Konstituante.

25. Juli/6. August. Der Fürst reist nach Sinaja ab; er ist froh, enblich die Sonnenglut der Sbene mit der kühlen Gebirgsluft vertauschen zu können.

Gestern hat er die Nachricht erhalten, daß Professor Billroth in Wien der Fürstin Seebäder verordnet hat; Erzherzog Albrecht hat sie aufgesucht und ihr mitgeteilt, daß er allernächstens ihren Gemahl in Sinaja besuchen werde, und auch Graf Andrassy hat ihr seine Aufswartung gemacht trop des strengen Inkognitos, in dem sie reist.

Fürst Karl fährt mit der Bahn dis Podu-Badului, von da zu Wagen nach Breaza, der schönen Besitzung des Fürsten George Bibesku, bei dem und seiner geistreichen Frau, einer gedorenen Prinzessen Shiman, er einige sehr angenehme Stunden zudringt; abends um fünf Uhr langt er in Sinaja an, empfangen von den Spitzen der dort zur Sommersfrische weilenden Gesellschaft und begrüßt von einer zahlreichen Bolksmenge. Er steigt, wie alljährlich, im Kloster ab, auf dessen Hose eine Jägercompagnie aufgestellt ist. Seit Jahren ist er zum erstenmal ohne die Fürstin hier; die einsach hergerichteten Zimmer erscheinen ihm außersordentlich still und einsam; er nimmt sein Mahl allein ein und geht dann ins Freie. Abends ersährt er, daß Erzherzog Albrecht am nächsten Tage zu einer Inspektion in Kronstadt eintressen und von dort aus einen Besuch in Sinaja machen wird. Sosort telegraphiert er diesem sehr erfreut, daß er ihn in Kronstadt abholen wolle und hosse, der Besuch werde nicht zu kurz bemessen sein.

Morgen kommt die Fürstin in Neuwied bei der Fürstin Mutter an. 31. Juli / 12. August. Fürst Karl begiebt sich mit Extrazug auf der neu eröffneten schönen Linie nach Kronstadt und wird hier von Erze

herzog Albrecht, ber bas Band bes Sterns von Rumänien trägt, auf bem Bahnhofe empfangen. Von der Bevölkerung mit jubelnden Zurusen begrüßt, sahren die beiden Herrschaften ins Hotel; Erzherzog Albrecht stellt dem Fürsten hier die Militär= und Zivilbehörden vor, dann wird das Frühstüd eingenommen, bei welchem der Fürst zur Nechten des Erzsherzogs Platz nimmt; neben ihm sitzt der kommandierende General des siebendürgischen Armeecorps, Feldmarschalllieutenant Bauer, der als einer der tücktigsten Offiziere der österreichischen Armee gilt.

Um halb brei Uhr fahren ber Erzherzog und ber Fürst auf ber Bahn nach Sinaja ab; auf der Grenze in Predeal ist Empfang, eine Sompagnie Dorobanzen mit Fahne erweist die militärischen Shren. In Sinaja sind auf der provisorischen Haltestelle (der Bahnhof ist noch nicht dem Berkehr übergeben) die Minister und viele hervorragende Personslichkeiten versammelt; die Damen im Nationalkostüm überreichen dem österreichsischen Kriegshelden Blumen — der ganze Empfang hat ein eigensartig nationalsrumänisches Gepräge, zumal da der Fürst seinen Gast in seinem der alten rumänischen Post nachgebildeten Achtgespann, dessen mit Schellen behängte und bunt bebänderte Pferde von Postillonen in malerischer, der albanesischen ähnlicher Tracht geritten werden, nach dem Kloster sährt; eine Schwadron Kalaraschen giebt das Geleit. Als Ehrenwache sind die Jäger ausgestellt und besilieren vor dem Erzherzog.

Noch vor dem Diner führt Fürst Karl seinen Gast das schöne Peleschthal auswärts nach dem beinahe vollendeten Forsthause. Abends, nach dem Diner von 25 Gedecken, begiebt man sich wieder ins Freie und genießt den schönen Anblick auf das unten im Thal zwischen dunkeln Tannenwäldern eingebettete, hell illuminierte Sinaja. Der Erzherzog plaudert noch dis in die Nacht hinein mit dem Fürsten, hauptsächlich über den letzen Krieg, dessen Sinzelheiten ihn natürlich auf das lebshafteste interessieren, und über den er als eifriger Soldat schon die genauesten Kenntnisse besitzt; er äußert sich sehr anerkennend über die Erzsolge der jungen rumänischen Armee und hat sich bereits den ihm vorgestellten Ofsizieren gegenüber in verdindlichster Weise hierüber aussaesprochen.

1./13. August. Morgens um neun Uhr muß ber Erzherzog wieber scheiben; Fürst Karl begleitet ihn bis Predeal, wo sie herzlich von einsander Abschied nehmen.

Nachmittags inspiziert ber Fürst zu Fuß die Sisenbahnarbeiten, besonders die beiden Tunnel, die unterhalb Sinajas gebohrt werden, und die an mehreren Stellen vorgenommene Verlegung des Prahowas bettes, und kehrt erst abends spät zu Wagen auf der Chausse zurück.

Von Boeresku, ber in Wien und Berlin gewesen ist und jetzt in Petersburg weilt, sind Depeschen eingetroffen: alle Mächte verlangen die Durchführung des Judenartikels des Berliner Vertrages, einerlei, ob nach Kategorien oder nach Listen, wenn nur das Prinzip sofort Answendung findet durch eine größere Anzahl Naturalisierungen von Juden.

2./14. August. In Wien hat ein bebeutsamer Ministerwechsel stattgefunden: Graf Taaffe ist zum österreichischen Ministerpräsidenten ernannt worden, und der Kaiser hat im Prinzip die Demission des gemeinsamen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, des Grafen Andrassy, angenommen; einstweilen führt letzterer die Geschäfte seines Resorts weiter.

Raiser Franz Joseph hat ben Deutschen Kaiser in Gastein besucht. Ein großer Teil ber Stadt Serajewo ist durch eine Feuersbrunst eingeäschert worden; — bis jett hat Desterreich in Bosnien kein Gluck gehabt!

- 3./15. August. Boërestu telegraphiert aus Petersburg, daß Misnister v. Giers sich sehr wohlwollend über die rumänische Judenfrage ausgesprochen hat. In Bezug auf Arab-Tabia hat Boërestu auf die neue Kommission verwiesen und betont, daß Rumänien teine Schwierigsteiten machen werde in einer Frage, die Europa zu entscheiden habe.
- 7./19. August. Dem. Bratianu melbet aus Pera, er habe burch Savset Pascha erfahren, daß es Rußlands Wunsch sei, die Arab-Tabia-Frage durch die serbische Grenzkommission entscheiden zu lassen, da die bulgarisch-rumänische Grenzkommission nach ihrem im vorigen Jahre abgegebenen Votum nicht mehr unbefangen sei. Bratianu hat hiergegen Einspruch erhoben und unter anderem hervorgehoben, daß Silistria doch wirtschaftlich nur gewinnen könnte durch den Brückenbau 2c.
  - 8./20. Auguft. Fürst Rarl fcreibt feinem Bater:

"Mein Aufenthalt hier, vor dem mir anfänglich, ohne Elisabeth, bange war, ist so belebt, daß ich kaum einen freien Augenblick habe. Sinaja ist in diesem Jahre der reine Taubenschlag, und die neue Sisensbahn dringt täglich Hunderte von Menschen her. Bukarest ist dadurch meinem Sommerausenthalte näher gerückt, die Geschäfte gehen ohne Unterdrechung fort und lassen mir weniger Zeit als sonst zum Ausruhen: jeden zweiten Tag habe ich einen Minister zum Vortrag. — Die beiden Fragen, die beim Zusammentritt der Kammern zur Lösung kommen sollen, beschäftigen mich fast ausschließlich, und ich gönne mir nicht eher Ruhe, als dis sie aus der Welt geschafft sind! Die Judenfrage und der Rückauf der Eisenbahnen sind zwei harte Rüsse zu knaden; mancher würde sich an ihnen die Zähne ausbeißen; mais nous viendrons à bout!

Dies einmal geregelt, wird sich das Verhältnis zu Deutschland anders gestalten, wie Du aus der höchst interessanten Unterredung Bismarcks mit Sturdza, dessen Rotizen ich hier beilege, ersehen kannst. Jest schon hat sich in Berlin der Wind zu unseren Gunsten gedreht, wozu zwei Faktoren beigetragen haben mögen: die Intervention des deutschen Kaisers, die ich Dir, lieber Vater, verdanke — sein Brief an die Kaiserin ist für mich von hohem Wert —, und der Austrag, den ich Sturdza gegeben, nämlich Radowitz in Berlin zu erklären, daß mir das Vorgehen Bismarcks, welches hier nur ernste, von mir nicht mehr zu bewältigende Komplikationen herbeisühren müsse, rein unbegreislich sei! — Uebrigens war es Bismarck selbst, der den Wunsch ausdrückte, meinen Finanzminister zu sprechen; er war voll des Lobes über mich und ließ mir seinen Respekt vermelden.

"Nach ber Entrevue von Kissingen war die Rundreise Bobreskus unnötig geworden; da er aber beim Eintritte in das Ministerium dies als Bedingung gestellt und in seiner Zirkularnote die Kategorien verworsen hatte, gaben wir zu, daß er zu Gunsten seiner Listen bei den Kadinetten plädiere.

"Es ist dies blanc bonnet pour bonnet blanc, benn in den Listen werden dieselben Juden sigurieren, die die Kategorien umfaßt hätten, nur namentlich aufgeführt. C'est une sinesse d'avocat. — In Wien und Berlin sagte man ihm, daß man auf dem Prinzip bestehe, welches sofort für eine gewisse Anzahl von Juden zur Anwendung kommen müsse; der modus sei unsere Sache. Bratianu, der sehr leidend nach Mariens bad abgereist ist, künstige Woche aber von dort zurücksehrt, war der Ansicht, Boëresku möge sich selber von den Schwierigkeiten und dem sesten Willen Europas, woran er als Oppositionsmitglied gezweiselt hatte, überzeugen, und widersetze sich nicht dieser diplomatischen Promes nade unseres auswärtigen Ministers, die besser unterblieben wäre. —

"Der Besuch des Erzherzogs Albrecht in Sinaja hat den Zeitungen Stoff zu allerhand Kommentaren gegeben. Es war aber lediglich eine aus seiner Initiative entstandene persönliche Liebenswürdigkeit, die ihn zu mir geführt, und während unseres leider zu kurzen Zusammenseins war er so herzlich und verwandtschaftlich, daß mir sein Besuch eine liebe Erinnerung bleiben wird. Er hat Dir ein treues Andenken bewahrt und trug mir die herzlichsten Grüße an Dich auf.

"Sein Hierherkommen ist aber entschieben auch von politischem Wert und hat am Sonntage ein kleines Nachspiel gehabt: Die Offiziere bes Kronstädter Husarenregiments unternahmen am Tage vor dem Gesburtsfeste bes österreichischen Kaisers einen Ausritt nach Sinaja und

stellten sich mir in corpore vor; ich lub sie zu Tische ein und hob in meinem Toaste auf ihren Souverän hervor, daß es mir eine besondere Genugthuung sei, am Borabende des hohen Geburtstages des Kaisers Franz Joseph im Kreise seiner braven Offiziere auf dessen Gesundheit trinken zu können. Der Oberst Baron v. Hügel, ein Württemberger, antwortete, daß er das Glas nicht nur auf das Wohl des Regenten eines befreundeten Rachbarlandes erhebe, sondern seine Offiziere aufsordere, dem Feldherrn der tapseren rumänischen Armee ein Hoch auszubringen, deren Siege jedes Soldatenherz mit Freude erfüllt habe! — Am Abend telegraphierte ich dem österreichischen Kaiser und erhielt am folgenden Worgen eine sehr berzliche Antwort aus Tegernsee.

"Der Rücktritt Andrassys ist für uns ein großer Verlust; er hatte sich in den schwierigsten Lagen als unser Freund bewährt. Bosnien hat ihm den Hals gebrochen, was mir ein Vetter von ihm, der mich gestern besuchte, bestätigte.

"Ueber Elisabeth schreibe ich Dir nichts, da Du durch die geliebte Mutter, der ich ungemein dankbar bin, daß sie nach Neuwied gegangen ist, frischere Nachrichten hast. Ich hoffe immer noch, Elisabeth im Oktober in der schönen Weindurg abholen zu können, und brenne vor Ungeduld, zu Euch eilen zu dürfen." —

10./22. August. Dem. Bratianu telegraphiert aus Konstantinopel, baß die Grenzkommission nicht, wie der Berliner Vertrag besagt, das rechte Donauuser, sondern den "Thalweg" des Flusses als Grenze setz setzen will; dadurch aber würden verschiedene Donauinseln Rumänien verloren gehen, und er wird in einer Note an Savset Pascha Protest dagegen erheben.

Oberst Orero, ber italienische Kommissar, hat vorgeschlagen, baß auch ein rumänischer Delegierter ber Kommission beiwohnen solle; seine Kollegen haben biesen Borschlag abgelehnt.

11./23. August. In Bukarest werben heute die Kammern mit einer Thronrede eröffnet, worin der Hoffnung Ausdruck gegeben wird, daß Kammern und Regierung jest zu einer Lösung gelangen werden, die sowohl den von ganz Europa proklamierten Prinzipien der Religionsfreiheit und der bürgerlichen und politischen Gleichheit, als auch den nationalen und ökonomischen Erfordernissen des Landes Genüge leisten soll.

Cogalniceanu verliest die Thronrede als stellvertretender Ministerpräsident; Rammer und Senat vertagen sich sofort auf den 20. August (1. September).

12./24. August. Boëresku berichtet telegraphisch, daß die Großmächte seine Borschläge nicht annehmen; die größten Schwierigkeiten

macht man in Paris und London. Lord Salisbury, der in Dieppe weilt, hat sich bereit erklärt, ihn bort zu empfangen.

13./25. August. Graf Andrassy wird bem Fürsten Bismard in Gastein einen Besuch abstatten.

Der Fürst erhält ein Antwortschreiben ber Kaiserin Gugenie, batiert aus Chislehurft vom 19.:

Vous me rappelez les jours de bonheur, et, par un retour sur le présent, Vous prenez part à mon immense douleur.

Tout s'est effrondé autour de moi, et il ne me reste que deux tombeaux de tout ce que j'aimais! C'est près d'eux que je reste, et c'est ici que l'isolement me semble moins grand. J'ai connu tous les extremes, et le peu de solidité des fortunes humaines! Nous avons tort de ne pas fixer toujours nos yeux au delà de cette vie où rien ne change et où nous rejoindrons ceux que nous aimons pour l'éternité.

Je Vous prie de remercier la Princesse de la sympathie qu'éveille en Elle mon récent et écrasant malheur.

Croyez à mon amitié et aux sentiments avec lesquels je suis de V. A. R.

## La bien affectionnée

Eugénie.

14./26. August. Fürst Karl Anton schreibt feinem Sohne:

"Deine teure Mutter ist über alle Maßen glücklich, Deine und unsere liebe Elisabeth wohl aussehend wieder gefunden zu haben — nach Jahren langer Trennung, die so reich an Sorgen und Schmerzen waren! Wir haben jett nur noch eine Hoffnung: die des Wiedersehens im Oktober. Es ist kaum vorauszusehen, daß dasselbe abermals durch die Wucht der Ereignisse gestört werden könnte.

"Bei so lebhaftem Temperament, wie es den Rumänen eigen ist, tritt schließlich Ermüdung ein; und solche Symptome ebnen einer in die Zukunft blidenden Regierung die Wege. . . .

"Die beiben Artikel in ber Kreuzzeitung vom 30. und 31. Juli über die Judenfrage in Rumänien sind von Professor Dr. Gestiden, jetzt in Straßburg. Es macht sich allgemein eine milbere Auffassung geltend, und wesentlich tragen dazu die Angrisse der russischen Presse gegen die deutsche Politik bei. Es ist ein wahrer Segen für Rumänien, daß durch einen sich andahnenden Widerstreit deutscher und russischer Interessen Deutschland wider Willen zur Parteinahme für Rumänien sich gezwungen sehen muß!

"Der Besuch bes Erzherzogs Albrecht bei Dir hat mich, zumal in

ber Krise wegen bes Racktrittes Andrassys, sehr erfreut; er hat unmögelich ohne Gutheißung des Kaisers von Desterreich stattsinden können und ist insofern von politischer, auch auf die deutsche Auffassung zurückender Bedeutung." —

Boëresku melbet, daß Waddington ihm folgenden Vorschlag in der Judenfrage gemacht hat: Nach prinzipieller Einfügung von Artikel 44 bes Berliner Vertrags in die rumänische Konstitution solle solgender Paragraph folgen: "Die in Rumänien geborenen und dis zur Majozrennität dort erzogenen Individuen, die nie unter fremdem Schutz gesstanden, erlangen zusolge des im Artikel 44 enthaltenen Prinzipes sogleich alle bürgerlichen und politischen Nechte." — Der englische Geschäftsträger in Berlin hat denselben Vorschlag gemacht; Boëresku befragt nun seine Ministerkollegen um ihre Ansicht über diesen Vorschlag. Derzielbe bringt eine allgemeine Konsternation hervor, da auf diese Weise über 100 000 Juden sofort des Bürgerrechtes teilhaftig würden! — Keine rumänische Kammer würde je eine solche Lösung der Frage votieren.

15./27. August. Das Kloster Sinaja feiert ben Marientag, seinen speziellen Festtag, zu bem die Leute von weit und breit herzuströmen. Der Fürst wohnt der kirchlichen Feier bei.

Die Fürstin ist gestern nach Holland abgereist, wo sie die Königin besuchen und in Scheveningen die ihr verordneten Seebader nehmen will; ihre Mutter sowohl als ihr Bruber und ihre Schwägerin begleiten sie dorthin.

Es sind jett vier Jahre, daß (am 10./22. August 1875) ber Grundstein zum Schloß Pelesch gelegt wurde; Fürst Karl hat nun doch die Weiterführung des Baus auf den alten Fundamenten beschlossen, wenn auch unter beträchtlicher Reduktion der Maße. Neue Erdrutsche scheinen nicht mehr zu drohen, die Hauptschwierigkeit besteht in der Anslage einer Fahrstraße dis zum Bauplate. Als Material ist jett statt Haustein, Ziegel und Holz in Aussicht genommen; die Bauleitung wird in den bewährten Händen Stöhrs liegen, zu dessen Unterstützung ein junger Baumeister engagiert wird.

Aus Sosia vom 10./22. August schreibt ber Fürst von Bulgarien: "Tausend Dank für Deinen freundlichen, langen Brief, für die Berleihung Deines Großkreuzes und für die große Freundlickeit, mit der Du Corvin empfangen hast; ich hatte zwar nie an Deiner Freundschaft gezweifelt, aber es hat mich bennoch sehr glücklich gemacht, sie auf diese schone Beise abermals bestätigt zu sehen. — Elisabeths freundslichen Brief werde ich direkt beantworten. —

"Leiber kann ich nicht vor Oktober meinen Besuch machen, ba ich

bermaßen zu thun habe, daß ich nicht aus dem Lande heraus kann. — Meine Minister sind sämtlich etwas ängstlich, und ich muß alles mehr ober weniger selbst entscheiben. Da nun Elisabeth Ende Oktober wieder kommt, so dachte ich, wenn es Dir recht ist, dann meinen Besuch zu machen.

"Wie Dir Corvin erzählt hat, ist die Einsamkeit hier groß; vorsläusig, da ich vom Morgen bis zum Abend beschäftigt bin, empfinde ich sie weniger. Der Gedanke, zu heiraten, ist mir aber unsympathisch; ich habe das Gefühl, gar nicht das Recht zu haben, eine Frau in diese Einöbe zu bringen, und möchte mich außerdem nicht gleich binden, damit ich, salls mir die Sache hier über werden sollte, meine Ueberzeugung durch nichts beeinstußt sehe; es wird alles von der ersten Nationalversammlung abhängen. Der Erbe Dondukows zu sein, ist nicht leicht!

"In ber Jubenfrage bedaure ich Dich von ganzem Herzen; welches Berhängnis für uns alle, daß die Großmächte sich zu Herren ber Welt erklärt haben!

"Ich, obschon ein Feind bes Berliner Vertrags, habe mich bennoch in meiner neuen Stellung bemfelben vollständig angepaßt; ich habe meine Mission möglichst europäisch aufgefaßt und lasse gleiches Recht für alle gelten.

"Infolgebessen suchte ich ben Mohammebanern so viel wie möglich zu helsen, benutzte aber die Gelegenheit, die allgemeine Wehrpslicht durchzuführen: wenn die Mohammebaner die Vorteile aller Unterthanen genießen wollen, müssen sie auch die Nachteile haben. Ich bin in allem das Gegenteil meiner Vorgänger, ich werde weniger Reden halten, aber mehr arbeiten, und das Endresultat wird mich hoffentlich rechtsertigen. —

"Benn nur endlich die Grenzen festgesetzt wären! Denn solange dies nicht der Fall, wird keine Ruhe ins Land kommen (ich meine damit nicht Arad-Tabia, sondern den Süden und Westen, wo immerzu Unruhen stattsinden). Alles Rähere mündlich! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein treuer

Sanbro "

17./29. August. Während Graf Andrassy gestern dem Fürsten Bismarck in Gastein einen Besuch abgestattet hat, sendet Kaiser Wilhelm heute den Feldmarschall v. Manteuffel mit größerem militärischem Gesolge nach Warschau, wo der russische Kaiser erwartet wird. Diese Sendung wird in der Presse sehr mißtrauisch besprochen, da in Außland eine uns begreissiche Gehässigkeit gegen Deutschland laut wird.

18./30. August. Die Hite ift in biesem Jahre so abnorm, baß sie sich selbst im Gebirge brudenb fühlbar macht.

Der Fürst empfängt, wie alltäglich, Gäste zum Frühstück, barunter ben Oberst Catargiu, einen Onkel und Abjutanten bes Fürsten Milan; berselbe hat im Auftrage bes letteren bem Fürsten Karl bie serbische Tapferkeits= und Unabhängigkeitsmebaille zu überreichen.

Auch für das Offizierkorps des rumänischen 6. Infanterieregiments, dessen Inhaber er ift, sowie für den Stab des Fürsten Karl und mehrere höhere rumänische Offiziere hat Kürst Milan Orden und Medaillen gefandt.

Die Königin ber Nieberlande telegraphiert dem Fürsten Karl, daß Fürstin Elisabeth den heutigen Tag bei ihr zubringt. Das Forsthaus ist jest so weit fertig gestellt, daß die dazu gehörenden Anlagen und ein diese belebender künstlicher Wasserfall in Angriff genommen sind.

General Ghika telegraphiert aus Petersburg, daß er mit dem Baron Jomini eine vertrauliche Unterredung über die Arab-Tadia-Frage gehabt, und daß dieser Rumänien zu einer direkten Verständigung mit Bulgarien und zum Heraustreten aus seiner passiven Rolle geraten hat, welch letztere zwar korrekt und geschickt sei, aber die Sache endlos in die Länge ziehe; der russische Kaiser und seine Regierung würden Rumänien dann Beweise ihrer Freundschaft geben, Bulgarien müsse die Hälfte der Brückenbaukosten tragen, und Europa werde sicher ein rumänischebulgarissches Abkommen billigen.

19./31. August. Die Kommission zur Festsetzung der Grenzlinie zwischen der Dobrudscha und Bulgarien ist von neuem an Ort und Stelle eingetroffen. Die Grenze läuft nahe am Dorfe Kütschälle-Kainardse vorbei, wo 1774 der Frieden zwischen Rußland und der Türkei abgesschlossen wurde, welcher für Rumänien insofern höchst bedeutsam gesworden ist, als seine Bestimmungen Rußland das Schutzecht über die Moldau und die Walachei erteilten (abgesehen davon, daß die Türkei Asow, Kertsch 2c. abtrat und die Unabhängigkeit der Tataren der Krim gewährleistete).

21. August / 2. September. Fürst Karl empfängt folgenden Brief seines Baters:

"Mit größtem Interesse habe ich das mir übersandte Schriftstäck (Notizen über die Entrevue in Kissingen) gelesen; man muß Akt davon nehmen, um eintretenden Falls den Fürsten Bismarck mit seinen eigenen Worten schlagen zu können. Es leuchtet daraus nicht nur wieder des letzteren staatsmännische Begabung hervor, sondern namentlich auch der Umstand, daß die Judenfrage à tout prix et sans phrase einer schleunigen Lösung entgegen geführt werden muß! Ich sollte meinen, daß die Kammern jett mürbe sein müßten, denn jeder Widerstand gegen die Berliner Kongresbeschlüsse versiele einsach der Lächerlichkeit.

"Gegenwärtig lassen sich auch noch Konzessionen in Bezug auf ben Ausführungsmodus erreichen, — später vielleicht nicht mehr, — benn aus der ganzen politischen Situation geht hervor, daß jede einzelne Macht froh wäre, wenn sie den strengen Konsequenzen des eigenen Berliner Machwerkes enthoden würde. Es ist ganz interessant zu besodachten, wie die gesamte Presse im Dunkeln tappt und der Mission Boeresku eine Wichtigkeit beilegt, die sie gar nicht gehabt hat...

"Ich glaube, daß die Eisenbahnfrage für Deutschland immer die wichtigere gewesen ist, und daß die Judenfrage mehr Vorwand als Ziel ist. Rumänien müßte mit allen Mitteln und felbst unter ansehnlichen Geldopfern die Loslösung der beutschen Eisenbahninteressen von den rumänischen anstreben: eine Wunde weniger im Fleisch des Landes ist sozusagen die Heilung! Allerdings kann ich nicht beurteilen, wie unserfüllbar und maßlos vielleicht die deutschen Anforderungen sein mögen." —

- 22. August/3. September. Bratianu ist von seiner Auslandsreise zurückgekehrt und teilt dem Fürsten all seine Bedenken über den Ernst der Lage mit; er bedauert die erfolglose Rundreise Boëreskus und meint, daß man den Majoritätsentwurf in der Kammer diskutieren lassen solle: er werde dei der Abstimmung nicht die nötige Zweidrittelmajorität auf sich vereinen! Sine befriedigende Lösung werde sich dann um so sicherer sinden lassen.
- 24. August/5. September. Die rumänische Regierung antwortet bem General Ghika: So hoch auch ber Wert sei, ben sie auf das Wohls wollen des russischen Kaisers und seiner Regierung lege, so sei es ihr doch unmöglich, dem Lande gegenüber ihre Ansprüche auf Arab-Tabia aufzugeben; Bulgarien habe daselbst lange nicht so vitale Interessen und könne eher nachgeben.
- 25. August/6. September. Der beutsche Kaiser, ber wegen ber großen Manöver sich in Ostpreußen besindet, hat am 3. und 4. eine Zusammenkunft mit dem russischen Kaiser auf der russischen Grenzstation Alexandrowo gehadt. Das große Publikum ist durch diese Begegnung überrascht worden, von der es meint, daß sie durch Feldmarschall v. Manteussel vermittelt worden sei; das deutsche Kationalgesühl ist versletzt, weil die Zusammenkunft auf russischem Boden stattgesunden hat, und der besahrte Oheim zu seinem Kessen gekommen ist, statt umgekehrt. Die offiziöse Presse betont aber, daß der ganze Besuch erst im letzten Augenblick beschlossen worden sei und zwar im Einverständnis mit dem Reichskanzler was die übrige Presse bestreitet.
- 26. August / 7. September. Liteanu telegraphiert, baß in Berlin bie Stimmung für Rumanien freundlicher geworben fei, und baß sich

außerbem eine antisemitische Strömung in ber öffentlichen Meinung bemerkbar mache; ber psychologische Augenblick für eine möglichst günstige Lösung ber Jubenfrage sei also gekommen.

Trop der Zusammenkunft in Alexandrowo scheinen die Beziehungen zwischen ben beiden Staaten zu erkalten; Fürst Gortschakow hat sich in Baden-Baden einem französischen Interviewer gegenüber für ein russische französisches Bündnis gegen Deutschland ausgesprochen, und die russische Bresse läßt in der Gehässigkeit ihres Tones nicht nach.

30. August/11. September. Der heutige Jahrestag der Einnahme der Griwiga=Redoute wird feierlich begangen. Rach dem Tedeum wohnt der Fürst dem Frühstück der Mannschaften vor der kleinen Kaserne der Jägercompagnie bei und vereinigt nachher die Offiziere an seiner Tasel. Er sendet Telegramme an den russischen Kaiser, den Großfürsten Nikolaus und den Fürsten Alexander von Bulgarien.

Der russische Kaiser antwortet dem Fürsten: Recevez mes remerciments sincères de Vos bons voeux pour cet anniversaire qui a créé un lien de plus entre nos deux braves armées et nos peuples.

- 31. August/12. September. Der türkische Delegierte an ber Absgrenzungskommission hat solgenden Antrag gestellt: Wenngleich von nun an der Thalweg der Donau als Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien anzusehen ist, so sollen doch die seit dem Frieden von Adrianopel (1829) der Moldau und der Walachei zugesprochenen Inseln am rechten User dem Fürstentume Rumänien verbleiben.
- 1./13. September. Der Fürst kehrt nach Bukarest zuruck, wo die Kammern bereits ungeduldig sind, die Judenfrage zu diskutieren. Boëresku ist aber noch nicht zurückgekehrt. Die Presse ist ausnahmslos judenfeindlich und schlägt einen sehr heftigen Ton an.

Bei seiner Heimfahrt von Sinaja nimmt der Fürst noch einmal die Sisenbahnbauten in Augenschein. Auf dem Bukarester Bahnhof sindet ein ofsizieller Empfang statt. In Cotroceni erwarten den Fürsten gute Nachrichten von der Fürstin: anfangs hat ihr Scheveningen nicht zugefagt, jest aber sind die guten Wirkungen der Seebäder zu konstatieren.

- 2./14. September. Die Abgrenzungskommission hat gemäß bem Antrage ber türkischen Delegierten einstimmig ben Thalweg ber Donau als Grenze und zugleich die Belassung ber Inseln am rechten Ufer bei Rumänien angenommen.
- 7./19. September. Der Fürst verfolgt mit größtem Interesse die sich oftentativ vollziehende Unnäherung zwischen Deutschland und Desterzreich. Kaiser Franz Joseph hat seine Jagden unterbrochen, um ben Fürsten Bismarck, der heute von Gastein in Wien eintrifft, hier zu

empfangen; man spricht sogar von schriftlichen Abmachungen, die in Sastein von Bismarck und Andrassy aufgesetzt worden seien und jetzt vom Raiser unterzeichnet werden sollten. — Die inneren rumänischen Berhältnisse sind unverändert; die Kammer kämpst erregt für ihren, im Sommer ausgearbeiteten Entwurf, und obwohl letzterer keine Zweidrittelmajorität erlangen wird, so sind doch die Angrisse gegen die Regierung sehr heftig und sinden im Publikum starken Widerhall.

Sturdza soll wegen der Eisenbahnkonvention wieder nach Berlin gesandt werden, benn die von Deutschland geforderte Verpfändung des Tabakmonopols begegnet rumänischerseits unüberwindlichem Widerstande.

Der beutsche Raiser wohnt ben glänzenden Manövern in Elsaß= Lothringen bei, zu benen er, mit kurzem Aufenthalt in Berlin, birekt von Königsberg gereist ist. Es ist, als ob die große Militärmacht ihre zwei Fronten zeigen will.

In Frankreich hat die Presse die franzosenfreundlichen Aeußerungen Gortschakows sehr kubl abgewiesen.

10./22. September. Boëresku richtet nach Sosia an ben Minister Balabanow eine Beschwerbe barüber, daß bei Hasarlik bulgarische Instanteriepikets in einer Entsernung von nur zwanzig Schritt von den rumänischen etabliert worden sind, während sonst stets ein größerer Abstand innegehalten wird.

Freiherr v. Haymerle, bisher österreichisch-ungarischer Botschafter in Rom, ist zum Nachfolger Andrassys als Minister des Auswärtigen ernannt worden. Der Fürst bedauert aufrichtig den Rücktritt Andrassys, mit dem er persönlich die freundschaftlichsten Beziehungen gehabt, und der sich stets als aufrichtigen Freund Rumäniens gezeigt hat; diese Gefühle drückt er dem scheibenden Staatsmann durch ein Schreiben aus.

12./24. September. Der Rammerentwurf ist heute endlich nach heftigen Debatten verworfen worden. Nun wird die Regierung den ihrigen vorlegen.

— Des Fürsten Geduld ist bisher auf eine harte Probe gestellt worden.

Von der Fürstin trifft heute die Nachricht ein, daß Dr. Mezger, welcher sie in Scheveningen behandelt hat, seine Kur noch vier Wochen in Amsterdam fortsetzen will und hofft, sie dann vollkommen geheilt abzreisen zu sehen. Der Fürst gestattet seiner Gemahlin, so schwer ihm die Trennung ist, gern diesen verlängerten Aufenthalt.

In Scheveningen haben König und Königin ber Nieberlande bie Fürstin öfters besucht; ihre Mutter und ihre Geschwister begleiten sie auch nach Amsterdam.

13./25. September. Die Abgrenzungskommission hat gestern ihre lette Sitzung in Konstantinopel abgehalten.

Von Boëresku, ber in Wien und Berlin gewesen ist und jett in Petersburg weilt, sind Depeschen eingetroffen: alle Mächte verlangen bie Durchführung bes Jubenartikels bes Berliner Vertrages, einerlei, ob nach Kategorien ober nach Listen, wenn nur das Prinzip sofort Answendung findet durch eine aröfiere Anzahl Naturalisierungen von Suben.

2./14. August. In Wien hat ein bebeutsamer Ministerwechsel statt= gefunden: Graf Taaffe ist zum österreichischen Ministerpräsidenten er= nannt worden, und der Kaiser hat im Prinzip die Demission des ge= meinsamen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, des Grafen Andrassy, angenommen; einstweilen führt letzterer die Geschäfte seines Resorts weiter.

Kaiser Franz Joseph hat ben Deutschen Kaiser in Gastein besucht. Ein großer Teil ber Stadt Serajewo ist burch eine Feuersbrunst eingeäschert worden; — bis jest hat Desterreich in Bosnien kein Gluck gehabt!

- 3./15. August. Boëresku telegraphiert aus Petersburg, baß Misnister v. Giers sich sehr wohlwollend über die rumänische Judenfrage ausgesprochen hat. In Bezug auf Arab-Tabia hat Boëresku auf die neue Rommission verwiesen und betont, daß Rumänien keine Schwierigskeiten machen werde in einer Frage, die Europa zu entscheiden habe.
- 7./19. August. Dem. Bratianu melbet aus Pera, er habe burch Savset Pascha erfahren, daß es Rußlands Wunsch sei, die Arab-Tabia-Frage durch die serbische Grenzkommission entscheiden zu lassen, da die bulgarisch-rumänische Grenzkommission nach ihrem im vorigen Jahre abgegebenen Votum nicht mehr unbefangen sei. Bratianu hat hiergegen Einspruch erhoben und unter anderem hervorgehoben, daß Silistria doch wirtschaftlich nur gewinnen könnte durch den Brückenbau 2c.
  - 8./20. August. Fürst Rarl fcreibt feinem Bater:

"Mein Aufenthalt hier, vor bem mir anfänglich, ohne Elisabeth, bange war, ist so belebt, daß ich kaum einen freien Augenblick habe. Sinaja ist in diesem Jahre der reine Taubenschlag, und die neue Eisensbahn bringt täglich Hunderte von Menschen her. Bukarest ist dadurch meinem Sommerausenthalte näher gerückt, die Geschäfte gehen ohne Unterbrechung fort und lassen mir weniger Zeit als sonst zum Ausruhen: jeden zweiten Tag habe ich einen Minister zum Bortrag. — Die beiden Fragen, die beim Zusammentritt der Kammern zur Lösung kommen sollen, beschäftigen mich fast ausschließlich, und ich gönne mir nicht eher Ruhe, als dis sie aus der Welt geschafft sind! Die Judenfrage und der Rückfauf der Sisendahnen sind zwei harte Nüsse zu knaden; mancher würde sich an ihnen die Zähne ausbeißen; mais nous viendrons à bout!

Dies einmal geregelt, wird fich bas Berhältnis zu Deutschland anbers gestalten, wie Du aus ber höchst intereffanten Unterrebung Bismard's mit Sturdag, beffen Rotigen ich hier beilege, erseben kannft. Jest schon bat fich in Berlin ber Wind zu unferen Gunften gebrebt, mozu zwei Kaktoren beigetragen baben mögen; die Intervention bes beutschen Raifers. Die ich Dir, lieber Bater, verbanke — sein Brief an die Raiserin ist für mich von hohem Wert —, und ber Auftrag, ben ich Sturdza gegeben, nämlich Rabowit in Berlin zu erflaren, bak mir bas Borgeben Bismarcs. welches hier nur ernfte, von mir nicht mehr zu bewältigende Romplikationen berbeiführen muffe, rein unbegreiflich fei! - Uebrigens mar es Bismard felbst, ber ben Bunsch ausbruckte, meinen Kinanzminister zu sprechen; er mar voll bes Lobes über mich und ließ mir seinen Refpett permelben.

"Rach ber Entrevue von Riffingen mar bie Runbreise Boerestus unnötig geworben; ba er aber beim Gintritte in bas Ministerium bies als Bedingung gestellt und in feiner Birtularnote bie Rategorien verworfen hatte, gaben wir ju, bag er ju Gunften feiner Liften bei ben Rabinetten plädiere.

"Es ist dies blanc bonnet pour bonnet blanc, benn in den Listen werben dieselben Juden figurieren, die die Rategorien umfant hatten. nur namentlich aufgeführt. C'est une finesse d'avocat. — In Wien und Berlin faate man ibm, bag man auf bem Prinzip bestehe, welches sofort für eine gewisse Anzahl von Juben zur Anwendung kommen muffe; ber modus fei unfere Sache. Bratianu, ber fehr leibend nach Marien= bad abgereist ift, kunftige Woche aber von dort zurücklehrt, mar der Anficht, Boerestu moge fich felber von ben Schwierigkeiten und bem festen Willen Europas, woran er als Oppositionsmitalied gezweifelt hatte, überzeugen, und widersette sich nicht dieser diplomatischen Bromenade unseres auswärtigen Ministers, bie besser unterblieben mare. -

"Der Besuch bes Erzberzogs Albrecht in Singia bat ben Reitungen Stoff zu allerhand Rommentaren gegeben. Es mar aber lediglich eine aus seiner Initiative entstandene versonliche Liebenswürdigkeit, die ihn ju mir geführt, und mährend unseres leiber ju kurgen Rusammenseins war er so herzlich und verwandtschaftlich, bag mir fein Besuch eine liebe Erinnerung bleiben wird. Er hat Dir ein treues Andenken bewahrt und trug mir bie berglichsten Gruße an Dich auf.

"Sein hierherkommen ift aber entschieben auch von politischem Wert und hat am Sonntage ein kleines Nachspiel gehabt: Die Offiziere des Kronftädter Sufarenregiments unternahmen am Tage vor bem Geburtsfeste bes öfterreichischen Raifers einen Ausritt nach Sinaja und

stellten sich mir in corpore vor; ich lub sie zu Tische ein und hob in meinem Toaste auf ihren Souverän hervor, daß es mir eine besondere Genugthuung sei, am Vorabende des hohen Geburtstages des Kaisers Franz Joseph im Kreise seiner braven Offiziere auf dessen Gesundheit trinken zu können. Der Oberst Baron v. Hügel, ein Württemberger, antwortete, daß er das Glas nicht nur auf das Wohl des Regenten eines befreundeten Nachbarlandes erhebe, sondern seine Offiziere aufsordere, dem Feldherrn der tapferen rumänischen Armee ein Hoch auszubringen, deren Siege jedes Soldatenherz mit Freude erfüllt habe! — Am Abend telegraphierte ich dem österreichischen Kaiser und erhielt am folgenden Worgen eine sehr herzliche Antwort aus Tegernsee.

"Der Rücktritt Andrassys ist für uns ein großer Berlust; er hatte sich in den schwierigsten Lagen als unser Freund bewährt. Bosnien hat ihm den Hals gebrochen, was mir ein Better von ihm, der mich gestern besuchte, bestätigte.

"Ueber Elisabeth schreibe ich Dir nichts, da Du burch die geliebte Mutter, der ich ungemein dankbar bin, daß sie nach Neuwied gegangen ist, frischere Nachrichten hast. Ich hoffe immer noch, Elisabeth im Oktober in der schönen Weindurg abholen zu können, und brenne vor Ungeduld, zu Such eilen zu dürfen." —

10./22. August. Dem. Bratianu telegraphiert aus Konstantinopel, baß die Grenzkommission nicht, wie der Berliner Vertrag besagt, das rechte Donauuser, sondern den "Thalweg" des Flusses als Grenze festesen will; dadurch aber würden verschiedene Donauinseln Rumänien verloren gehen, und er wird in einer Note an Savset Pascha Protest dagegen erheben.

Oberst Orero, ber italienische Kommissar, hat vorgeschlagen, baß auch ein rumänischer Delegierter ber Kommission beiwohnen solle; seine Kollegen haben biesen Borschlag abgelehnt.

11./23. August. In Bukarest werden heute die Rammern mit einer Thronrede eröffnet, worin der Hossinung Ausdruck gegeben wird, daß Kammern und Regierung jest zu einer Lösung gelangen werden, die sowohl den von ganz Europa proklamierten Prinzipien der Religionsfreiheit und der bürgerlichen und politischen Gleichheit, als auch den nationalen und ökonomischen Erfordernissen des Landes Genüge leisten soll.

Cogalniceanu verliest die Thronrede als stellvertretender Ministerpräsident; Kammer und Senat vertagen sich sofort auf den 20. August (1. September).

12./24. August. Boerestu berichtet telegraphisch, daß die Groß= mächte seine Borschläge nicht annehmen; die größten Schwierigkeiten

macht man in Paris und London. Lord Salisbury, ber in Dieppe weilt, hat sich bereit erklärt, ihn bort zu empfangen.

13./25. August. Graf Andrassy wird bem Fürsten Bismarck in Gastein einen Besuch abstatten.

Der Fürst erhält ein Antwortschreiben der Kaiserin Eugenie, batiert aus Chislehurft vom 19.:

Vous me rappelez les jours de bonheur, et, par un retour sur le présent, Vous prenez part à mon immense douleur.

Tout s'est effrondé autour de moi, et il ne me reste que deux tombeaux de tout ce que j'aimais! C'est près d'eux que je reste, et c'est ici que l'isolement me semble moins grand. J'ai connu tous les extremes, et le peu de solidité des fortunes humaines! Nous avons tort de ne pas fixer toujours nos yeux au delà de cette vie où rien ne change et où nous rejoindrons ceux que nous aimons pour l'éternité.

Je Vous prie de remercier la Princesse de la sympathie qu'éveille en Elle mon récent et écrasant malheur.

Croyez à mon amitié et aux sentiments avec lesquels je suis de V. A. R.

## La bien affectionnée

Eugénie.

14./26. August. Fürst Karl Anton schreibt seinem Sohne:

"Deine teure Mutter ist über alle Maßen glücklich, Deine und unsere liebe Elisabeth wohl aussehend wieder gefunden zu haben — nach Jahren langer Trennung, die so reich an Sorgen und Schmerzen waren! Wir haben jest nur noch eine Hoffnung: die des Wiedersehens im Oktober. Es ist kaum vorauszusehen, daß dasselbe abermals durch die Wucht der Ereignisse gestört werden könnte.

"Bei so lebhaftem Temperament, wie es ben Rumänen eigen ist, tritt schließlich Ermübung ein; und solche Symptome ebnen einer in die Zukunft blidenden Regierung die Wege. . . .

"Die beiben Artikel in ber Kreuzzeitung vom 30. und 31. Juli über die Judenfrage in Rumänien find von Professor Dr. Geffden, jetzt in Straßburg. Es macht sich allgemein eine milbere Auffassung geltend, und wesentlich tragen dazu die Angrisse der russischen Presse gegen die deutsche Politik bei. Es ist ein wahrer Segen für Rumänien, daß durch einen sich andahnenden Widerstreit deutscher und russischer Interessen Deutschland wider Willen zur Parteinahme für Rumänien sich gezwungen sehen muß!

"Der Besuch bes Erzherzogs Albrecht bei Dir hat mich, zumal in

ber Krise wegen bes Rücktrittes Andrassys, sehr erfreut; er hat unmögslich ohne Gutheißung des Kaisers von Desterreich stattsinden können und ist insofern von politischer, auch auf die deutsche Auffassung zurückswirkender Bedeutung." —

Boëresku melbet, daß Waddington ihm folgenden Vorschlag in der Judenfrage gemacht hat: Nach prinzipieller Einfügung von Artikel 44 des Berliner Vertrags in die rumänische Konstitution solle solgender Paragraph folgen: "Die in Rumänien geborenen und dis zur Majozennität dort erzogenen Individuen, die nie unter fremdem Schutz gesstanden, erlangen zusolge des im Artikel 44 enthaltenen Prinzipes sogleichalle bürgerlichen und politischen Rechte." — Der englische Geschäftsträger in Berlin hat denselben Vorschlag gemacht; Boëresku befragt nun seine Ministerkollegen um ihre Ansicht über diesen Vorschlag. Derzselbe bringt eine allgemeine Konsternation hervor, da auf diese Weise über 100 000 Juden sosort des Bürgerrechtes teilhaftig würden! — Keine rumänische Kammer würde je eine solche Lösung der Frage votieren.

15./27. August. Das Kloster Sinaja feiert ben Marientag, seinen speziellen Festtag, zu bem die Leute von weit und breit herzuströmen. Der Fürst wohnt ber kirchlichen Feier bei.

Die Fürstin ist gestern nach Holland abgereist, wo sie die Königin besuchen und in Scheveningen die ihr verordneten Seebäder nehmen will; ihre Mutter sowohl als ihr Bruder und ihre Schwägerin begleiten sie dorthin.

Es sind jest vier Jahre, daß (am 10./22. August 1875) ber Grundstein zum Schloß Pelesch gelegt wurde; Fürst Karl hat nun doch die Weiterführung des Baus auf den alten Fundamenten beschlossen, wenn auch unter beträchtlicher Reduktion der Maße. Neue Erdrutsche scheinen nicht mehr zu drohen, die Hauptschwierigkeit besteht in der Anslage einer Fahrstraße dis zum Bauplate. Als Material ist jest statt Haustein, Ziegel und Holz in Aussicht genommen; die Bauleitung wird in den bewährten Händen Stöhrs liegen, zu dessen Unterstützung ein junger Baumeister engagiert wird.

Aus Sofia vom 10./22. August schreibt ber Fürst von Bulgarien: "Tausend Dank für Deinen freundlichen, langen Brief, für die Verleihung Deines Großkreuzes und für die große Freundlichkeit, mit ber Du Corvin empfangen hast; ich hatte zwar nie an Deiner Freundsichaft gezweifelt, aber es hat mich bennoch sehr glücklich gemacht, sie auf

diese schöne Beise abermals bestätigt zu sehen. — Elisabeths freundlichen Brief werde ich direkt beantworten. —

"Leiber kann ich nicht vor Oktober meinen Besuch machen, ba ich

bermaßen zu thun habe, daß ich nicht aus dem Lande heraus kann. — Meine Minister sind sämtlich etwas ängstlich, und ich muß alles mehr ober weniger selbst entscheiben. Da nun Elisabeth Ende Oktober wieder kommt, so dachte ich, wenn es Dir recht ist, dann meinen Besuch zu machen.

"Wie Dir Corvin erzählt hat, ift die Einsamkeit hier groß; vorsläufig, ba ich vom Morgen bis zum Abend beschäftigt bin, empfinde ich fie weniger. Der Gebanke, zu heiraten, ist mir aber unsympathisch; ich habe das Gefühl, gar nicht das Recht zu haben, eine Frau in diese Einöbe zu bringen, und möchte mich außerdem nicht gleich binden, damit ich, salls mir die Sache hier über werden sollte, meine Ueberzeugung durch nichts beeinslußt sehe; es wird alles von der ersten Nationalversammlung abhängen. Der Erbe Dondukows zu sein, ist nicht leicht!

"In der Judenfrage bedaure ich Dich von ganzem Herzen; welches Berhängnis für uns alle, daß die Großmächte sich zu Herren der Welt erklärt haben!

"Ich, obschon ein Feind bes Berliner Vertrags, habe mich bennoch in meiner neuen Stellung bemfelben vollständig angepaßt; ich habe meine Wission möglichst europäisch aufgefaßt und lasse gleiches Recht für alle gelten.

"Infolgebeffen suchte ich ben Mohammebanern so viel wie möglich zu helsen, benutzte aber die Gelegenheit, die allgemeine Wehrpslicht durchzuführen: wenn die Mohammedaner die Vorteile aller Unterthanen genießen wollen, müffen sie auch die Nachteile haben. Ich bin in allem das Gegenteil meiner Vorgänger, ich werde weniger Reden halten, aber mehr arbeiten, und das Endresultat wird mich hoffentlich rechtfertigen. —

"Wenn nur endlich die Grenzen festgesetzt wären! Denn solange dies nicht der Fall, wird keine Ruhe ins Land kommen (ich meine damit nicht Arab-Tabia, sondern den Süden und Westen, wo immerzu Unsruhen stattsinden). Alles Rähere mündlich! Mit vielen herzlichen Grüßen

### Dein treuer

Sanbro."

17./29. August. Während Graf Andrassy gestern dem Fürsten Bismarck in Gastein einen Besuch abgestattet hat, sendet Kaiser Wilhelm heute den Feldmarschall v. Manteuffel mit größerem militärischem Gesolge nach Warschau, wo der russische Kaiser erwartet wird. Diese Sendung wird in der Presse sehr mißtrauisch besprochen, da in Außland eine uns begreisliche Gehässische gegen Deutschland laut wird.

18./30. Auguft. Die Site ift in biefem Jahre so abnorm, baß fie fich selbst im Gebirge brudent fühlbar macht.

Der Fürst empfängt, wie alltäglich, Gäste zum Frühstück, barunter ben Oberst Catargiu, einen Onkel und Abjutanten bes Fürsten Milan; berselbe hat im Auftrage bes letteren bem Fürsten Karl bie serbische Tapferkeits= und Unabhängigkeitsmedaille zu überreichen.

Auch für das Offizierkorps des rumänischen 6. Infanterieregiments, bessen Inhaber er ift, sowie für den Stab des Fürsten Karl und mehrere höhere rumänische Offiziere hat Fürst Milan Orden und Medaillen gefandt.

Die Königin ber Nieberlande telegraphiert dem Fürsten Karl, daß Fürstin Clisabeth den heutigen Tag bei ihr zubringt. Das Forsthaus ift jett so weit fertig gestellt, daß die dazu gehörenden Anlagen und ein diese belebender kunftlicher Wasserfall in Anarisf genommen sind.

General Ghika telegraphiert aus Petersburg, daß er mit dem Baron Jomini eine vertrauliche Unterredung über die Arab=Tabia=Frage gehabt, und daß dieser Rumänien zu einer direkten Verständigung mit Bulgarien und zum Heraustreten aus seiner passiven Rolle geraten hat, welch letztere zwar korrekt und geschickt sei, aber die Sache endlos in die Länge ziehe; der russischer und seine Regierung würden Rumänien dann Beweise ihrer Freundschaft geben, Bulgarien musse die Hälfte der Brückenbaukosten tragen, und Europa werde sicher ein rumänisch-bulgarissches Abkommen billigen.

19./31. August. Die Kommission zur Festsetzung der Grenzlinie zwischen der Dobrudscha und Bulgarien ist von neuem an Ort und Stelle eingetrossen. Die Grenze läuft nahe am Dorfe Kütschüt-Kainardje vorbei, wo 1774 der Frieden zwischen Rußland und der Türkei abgesschlossen wurde, welcher für Rumänien insofern höchst bedeutsam gesworden ist, als seine Bestimmungen Rußland das Schutzecht über die Moldau und die Walachei erteilten (abgesehen davon, daß die Türkei Asow, Kertsch 2c. abtrat und die Unabhängigkeit der Tataren der Krim gewährleistete).

21. August / 2. September. Fürst Karl empfängt folgenden Brief seines Baters:

"Mit größtem Interesse habe ich das mir übersandte Schriftstüd (Rotizen über die Entrevue in Kissingen) gelesen; man muß Akt davon nehmen, um eintretenden Falls den Fürsten Bismarck mit seinen eigenen Worten schlagen zu können. Es leuchtet daraus nicht nur wieder des letzteren staatsmännische Begabung hervor, sondern namentlich auch der Umstand, daß die Judensrage à tout prix et sans phrase einer schleunigen Lösung entgegen geführt werden muß! Ich sollte meinen, daß die Kammern jetzt mürbe sein müßten, denn jeder Widerstand gegen die Berliner Kongresbeschlüsse versiele einsach der Lächerlichkeit.

"Gegenwärtig lassen sich auch noch Konzessionen in Bezug auf ben Ausführungsmodus erreichen, — später vielleicht nicht mehr, — benn aus der ganzen politischen Situation geht hervor, daß jede einzelne Macht froh wäre, wenn sie den strengen Konsequenzen des eigenen Berliner Machwerkes enthoben würde. Es ist ganz interessant zu besobachten, wie die gesamte Presse im Dunkeln tappt und der Mission Boëresku eine Wichtigkeit beilegt, die sie gar nicht gehabt hat. . . .

"Ich glaube, daß die Eisenbahnfrage für Deutschland immer die wichtigere gewesen ist, und daß die Judenfrage mehr Vorwand als Ziel ist. Rumänien müßte mit allen Mitteln und selbst unter ansehnlichen Geldopfern die Loslösung der deutschen Sisenbahninteressen von den rumänischen anstreben: eine Wunde weniger im Fleisch des Landes ist sozusagen die Heilung! Allerdings kann ich nicht beurteilen, wie unserfüllbar und maßlos vielleicht die deutschen Anforderungen sein mögen." —

- 22. August/3. September. Bratianu ist von seiner Auslandsreise zurückgekehrt und teilt dem Fürsten all seine Bedenken über den Ernst der Lage mit; er bedauert die erfolglose Rundreise Boëreskus und meint, daß man den Majoritätsentwurf in der Kammer diskutieren lassen solle: er werde bei der Abstimmung nicht die nötige Zweidrittelmajorität auf sich vereinen! Sine befriedigende Lösung werde sich dann um so sicherer sinden lassen.
- 24. August/5. September. Die rumänische Regierung antwortet bem General Ghika: So hoch auch ber Wert sei, ben sie auf das Wohlswollen des russischen Kaisers und seiner Regierung lege, so sei es ihr doch unmöglich, dem Lande gegenüber ihre Ansprüche auf Arab-Tabia aufzugeben; Bulgarien habe daselbst lange nicht so vitale Interessen und könne eher nachgeben.
- 25. August/6. September. Der beutsche Kaiser, ber wegen ber großen Manöver sich in Ostpreußen besindet, hat am 3. und 4. eine Zusammenkunft mit dem russischen Kaiser auf der russischen Grenzstation Alexandrowo gehadt. Das große Publikum ist durch diese Begegnung überrascht worden, von der es meint, daß sie durch Feldmarschall v. Manteussel vermittelt worden sei; das deutsche Nationalgesühl ist versletzt, weil die Zusammenkunft auf russischem Boden stattgesunden hat, und der besahrte Oheim zu seinem Nessen gekommen ist, statt umgekehrt. Die offiziöse Presse betont aber, daß der ganze Besuch erst im letzten Augenblick beschlossen worden sei und zwar im Einverständnis mit dem Reichskanzler was die übrige Presse bestreitet.
- 26. August / 7. September. Liteanu telegraphiert, baß in Berlin bie Stimmung für Rumänien freundlicher geworben sei, und baß sich

außerbem eine antisemitische Strömung in ber öffentlichen Meinung bemerkbar mache; ber psychologische Augenblick für eine möglichst günstige Lösung ber Judenfrage sei also gekommen.

Trot ber Zusammenkunft in Alexandrowo scheinen die Beziehungen zwischen ben beiden Staaten zu erkalten; Fürst Gortschakow hat sich in Baben-Baben einem französischen Interviewer gegenüber für ein russische französisches Bündnis gegen Deutschland ausgesprochen, und die russische Presse läßt in der Gehässische ihres Tones nicht nach.

30. August/11. September. Der heutige Jahrestag ber Einnahme ber Griwitza=Reboute wird feierlich begangen. Nach dem Tedeum wohnt ber Fürst dem Frühstud der Mannschaften vor der kleinen Kaserne der Jägercompagnie bei und vereinigt nachher die Offiziere an seiner Tafel. Er sendet Telegramme an den russischen Kaiser, den Großfürsten Nikolaus und den Fürsten Alexander von Bulgarien.

Der russische Kaiser antwortet dem Fürsten: Recevez mes remerciments sincères de Vos dons voeux pour cet anniversaire qui a créé un lien de plus entre nos deux braves armées et nos peuples.

- 31. August/12. September. Der türkische Delegierte an der Absgrenzungskommission hat solgenden Antrag gestellt: Wenngleich von nun an der Thalweg der Donau als Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien anzusehen ist, so sollen doch die seit dem Frieden von Adrianopel (1829) der Woldau und der Walachei zugesprochenen Inseln am rechten Ufer dem Kürstentume Rumänien verbleiben.
- 1./13. September. Der Fürst kehrt nach Bukarest zuruck, wo die Kammern bereits ungeduldig sind, die Judenfrage zu diskutieren. Boëresku ist aber noch nicht zurückgekehrt. Die Presse ist ausnahmslos judenfeindlich und schlägt einen sehr heftigen Ton an.

Bei seiner Heimfahrt von Sinaja nimmt der Fürst noch einmal die Sisenbahnbauten in Augenschein. Auf dem Bukarester Bahnhof sindet ein ofsizieller Empfang statt. In Cotroceni erwarten den Fürsten gute Nachrichten von der Fürstin: ansangs hat ihr Scheveningen nicht zugesagt, jest aber sind die guten Wirkungen der Seebäder zu konstatieren.

- 2./14. September. Die Abgrenzungskommission hat gemäß dem Antrage der türkischen Delegierten einstimmig den Thalweg der Donau als Grenze und zugleich die Belassung der Inseln am rechten Ufer bei Rumänien angenommen.
- 7./19. September. Der Fürst verfolgt mit größtem Interesse bie sich oftentativ vollziehenbe Annäherung zwischen Deutschland und Oesterreich. Kaiser Franz Joseph hat seine Jagben unterbrochen, um ben Fürsten Bismarck, ber heute von Gastein in Wien eintrisst, hier zu

empfangen; man spricht sogar von schriftlichen Abmachungen, die in Sastein von Bismarck und Andrassy aufgesetzt worden seien und jetzt vom Raiser unterzeichnet werden sollten. — Die inneren rumänischen Berhältnisse sind unverändert; die Rammer kämpst erregt für ihren, im Sommer ausgearbeiteten Entwurf, und obwohl letzterer keine Zweidrittelmajorität erlangen wird, so sind doch die Angrisse gegen die Regierung sehr heftig und sinden im Aublikum starken Widerhall.

Sturdza soll wegen der Eisenbahnkonvention wieder nach Berlin gesandt werden, benn die von Deutschland geforderte Verpfändung des Tabakmonopols begegnet rumänischerseits unüberwindlichem Widerstande.

Der beutsche Raiser wohnt ben glänzenden Manövern in Elsaß= Lothringen bei, zu benen er, mit kurzem Aufenthalt in Berlin, direkt von Königsberg gereift ist. Es ist, als ob die große Militärmacht ihre zwei Fronten zeigen will.

In Frankreich hat die Presse die franzosenfreundlichen Aeußerungen Gortschakows sehr kuhl abgewiesen.

10./22. September. Boëresku richtet nach Sosia an ben Minister Balabanow eine Beschwerbe barüber, daß bei Hasarlik bulgarische Infanteriepikets in einer Entsernung von nur zwanzig Schritt von den rumänischen etabliert worden sind, während sonst stets ein größerer Abskand innegehalten wird.

Freiherr v. Haymerle, bisher öfterreichisch-ungarischer Botschafter in Rom, ist zum Nachfolger Andrassys als Minister des Auswärtigen ernannt worden. Der Fürst bedauert aufrichtig den Rücktritt Andrassys, mit dem er persönlich die freundschaftlichsten Beziehungen gehabt, und der sich stets als aufrichtigen Freund Rumäniens gezeigt hat; diese Gefühle brückt er dem scheibenden Staatsmann durch ein Schreiben aus.

12./24. September. Der Rammerentwurf ist heute endlich nach heftigen Debatten verworfen worden. Nun wird die Regierung den ihrigen vorlegen.

— Des Fürsten Geduld ist bisher auf eine harte Probe gestellt worden.

Von der Fürstin trifft heute die Nachricht ein, daß Dr. Mezger, welcher sie in Scheveningen behandelt hat, seine Kur noch vier Wochen in Amsterdam fortsetzen will und hofft, sie dann vollkommen geheilt abzreisen zu sehen. Der Fürst gestattet seiner Gemahlin, so schwer ihm die Trennung ist, gern diesen verlängerten Aufenthalt.

In Scheveningen haben König und Königin ber Nieberlande die Fürstin öfters besucht; ihre Mutter und ihre Geschwister begleiten sie auch nach Amsterdam.

13./25. September. Die Abgrenzungskommission hat gestern ihre letzte Sitzung in Konstantinopel abgehalten.

Die gesamte deutsche und österreichische Presse sowohl wie die öffentliche Meinung in beiden Ländern spricht sich höchst befriedigt über bas Schutbündnis aus, das Fürst Bismard in Wien mit Desterreich= Ungarn abgeschlossen hat. Die russische Presse verdoppelt ihre Angriffe gegen Deutschland. —

16./28 September. Liteanu hat gestern mitgeteilt, daß Rußland für die Abgrenzungskommission das Prinzip der Einstimmigkeit, nicht Stimmenmehrheit, gefordert hat! Rumänien müsse also von neuem suchen, die Kabinette für sich zu gewinnen.

Heute melbet er ergänzend, daß eine Spezialkommission für Arab-Tabia ernannt werben wirb.

Der Fürft ichreibt seinem Bater über bie Lage:

"Es maren nicht allein bie gablreichen Geschäfte, bie mich bisber verhinderten, Dir zu fchreiben, ich wollte auch abwarten, daß fich bie etwas verfahrene Situation flare, um Dir ein treues Bilb ber ernften Lage, in ber wir uns befinden, ju geben. Rach meiner Rudtehr von Singia fant ich bier eine folde Aufregung und einen folden Biberstand gegen die Forberungen Europas, daß die Hoffnung, doch noch zu einer irgend annehmbaren Löfung zu gelangen, fehr gering mar. Dennoch ward bie Sache mit ber größten Energie in bie Band genommen: ich hatte fast täglich Ministerrat, wobei es manchmal stürmisch herging, Befprechungen mit politischen Mannern, mit bem Metropoliten ber Molbau (ber erklärt hatte, fein Anathema auf alle biejenigen ichleubern ju wollen, die für die Ruben stimmten); ich suchte durch alle Mittel ben Leuten bie Ueberzeugung beizubringen, bag endlich einmal bie ichmebenben Fragen zur Entscheidung gebracht werden mußten. In ber Rammer ließ man ben Entwurf ber Initiativtommission bistutieren, ba man ficher war, bag er nicht die nötige Mehrheit finden murbe, und die Debatten bienten baju, bie Opposition ju veranlaffen, bag sie alle ihre Argumente vorbrächte. Nach Bermerfung bes Kammerentwurfs tam bie Regierung mit ihrer Borlage, die bas Minimum enthält, bas Europa erwartet. zugleich aber bas Maximum weit überschreitet, bas man ben Rammern und bem Lande zumuten kann. Dem Gesetzentwurf find, nach Rategorien eingeteilt, die Liften von über taufend zu naturalifierenden Juden beigefchloffen: für ben Occibent zu wenig, für hier, zur sofortigen Naturalis fation, mehr als genug! Die Rammerfektionen haben die Borlage gwar gut geheißen, aber bas fichert noch nicht bie Unnahme im Plenum, benn während in ben Sektionen die einfache Majorität entscheibet, fo ift im Blenum die Zweidrittelmajorität erforderlich, und auf die ist nicht mit Bestimmtheit zu rechnen.

"Sollte es nun der Regierung gelingen, für den vorliegenden Entswurf die Genehmigung der Kammer zu erlangen, so müssen sich die Kadinette damit zufrieden geben, denn, wie gesagt, es ist das Maximum, das zu erreichen ist, und ich habe noch keineswegs die Garantie, daß es erreicht wird. Die Opposition setzt alles in Bewegung, um dem Ministerium eine Riederlage zu bereiten, und ist so leidenschaftlich, daß sie die eminente Gesahr für das Land nicht sieht, wenn es ihr gelingen sollte, den Revisionsartikel durchfallen zu lassen.

"Was hernach zu thun ist, weiß ich noch nicht; vielleicht Auflösung der Kammern! — Der Augenblick ist ernst, sehr ernst, und es vergehen gewiß noch einige Wochen, die sich die große Aufregung gelegt, und alles in Ordnung sein kann, benn sofort nach der Judenfrage kommt die Sisenbahnfrage an die Reihe, deren Regelung noch ein großes Hindernis im Wege steht: die Berliner Bankiers verlangen den Ertrag des Tadaksmonopols als Pfand für die Zahlung der Coupons. Hier sträubt man sich mit Recht gegen dieses Zugeständnis. Sturdza ist nach Berlin gegangen, um den Verzicht auf diese unerhörte Forderung und die Regelung noch einiger sinanzieller Punkte zu erlangen; ich befürchte aber, daß nicht nachgegeben werden wird. Dem Verweser des deutschen Konsulats sagte ich unlängst, daß die Verliner Herren Rumänien wie Aegypten beshandeln möchten; ich bedauere, daß der Rücktauf der Sisenbahnen eine politische Notwendigkeit sei, sonst würde ich diesem Geschäfte meine Sanktion vorenthalten.

"Künftige Boche erhalte ich ben Besuch des Fürsten von Bulgarien, ber mit zahlreicher Suite direkt von Sosia hierherkommt und drei dis vier Tage bleiben wird. Die darauf folgende Boche begebe ich mich wahrscheinlich nach Jassp, wo die Aufregung, ja Gärung wegen der Judenfrage nicht zu unterschäßen ist. Die Moldauer aller Fraktionen haben sich zur Verwerfung jedes Gesebes, das die Aufnahme der Juden als rumänische Bürger ermöglicht, verbunden und einen Abressensturm in Scene geset, der die Kammer einschüchtern soll.

"Cogalniceanu fängt an, ängstlich zu werben; heute erklärte ich ihm, baß bei bem bedeutenden Einfluß, ben er als Moldauer habe, das Verdienst für Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung daselbst ihm gebühren würde, ebenso aber auch die ganze Verantwortung im Falle von Komplikationen.

"Unter ben sieben Delegierten, die die Kammersektionen zur Ausarbeitung der Gesehesvorlage erwählt haben, befinden sich nur zwei Moldauer, davon ist der eine, Conta, gegen jede Revision! —

"Durch die Zeitungen wirft Du vollständig au courant über die Berhandlungen sein; Bukarest sigt voll von Zeitungskorrespondenten, die

alles bis in die kleinsten Details berichten. Leiber hat hier noch keine Frage die öffentliche Aufmerksamkeit und das europäische Interesse in einem so hohen Grade in Anspruch genommen, wie unsere Versfassungsrevision. Wenn es sich nur um Christen oder Türken handeln würde, so bliebe man unseren Angelegenheiten gegenüber gleichgültig!...

"Der Besuch Bismarck in Wien ist ein politisches Ereignis ersten Ranges, bas auch uns viel zum Nachbenken giebt; kommen wir mit ben beiden Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, ins reine, so haben wir nichts zu befürchten, im Gegenteil; andernfalls aber kann es sehr ernst werden, denn man hat sich gewiß über die Maßregeln geeinigt, die anzuwenden sind, wenn Artikel 44 ein leerer Buchstabe bleibt. . . . "

18./30. September. Der Fürst von Bulgarien mit einem Gesolge von zehn Herren trifft heute ein und wird vom Fürsten Karl mit allen Ehren eines Souveräns empfangen. Die beiden Herscher verbringen ihre Zeit größtenteils zu zweit, da sie sich viel zu sagen haben. Fürst Alexander saßt seine Stellung mit jugendlichem Eiser und Energie auf, aber die Hindernisse, die ihm hauptsächlich von den Panslawisten in den Weg gelegt werden, haben ihn schon oft entmutigt; da erzählt ihm nun Fürst Karl auß seinen eigenen schweren Ansangszahren als Regent und rät zur Geduld. Die bulgarische Konstitution, die dem Kulturzustande des Landes absolut nicht angepaßt ist, vereitelt sehr oft die Versuche des Fürsten Alexander, Schäden zu verbessern und Mißstände zu beseitigen. Auch daß das Ofsizierkorps des bulgarischen Heeres sast ganz aus Russen besteht, wie die Mehrzahl der Unterossiziere, giebt zu ewigen Reibereien mit dem ossiziellen Rußland Anlaß.

Im Gefolge bes Fürsten Alexander befinden sich ein Flügelabjutant bes russischen Kaisers, serner Baron Corvin und außerdem noch ein Deutscher, der dem Fürsten befreundete Baron Riedesel, der die Charge als Hofmarschall übernommen hat. Als Sekretär fungiert ein sehr intelligenter junger Bulgare mit Namen Stoilow.

22. September / 4. Oktober. Fürst Karl widmet sich ganz seinem Gaste: am 1. Oktober fand letzterem zu Ehren im Stadtpalais ein Galabiner statt, gestern wurden militärische Anstalten besucht und Spaziersfahrten gemacht; heute wurde eine Revue der Bukarester Garnison auf dem Felde von Cotroceni abgehalten.

Die Kammerbelegation hat heute ihren Bericht über die Regierungsvorlage dem Plenum abgestattet. Es herrscht aber eine derartige Stimmung in der Kammer, daß wenig Hoffnung auf das Zustandekommen eines Versassungsartikels ist, der Guropa zufrieden stellen dürfte.

Boëresku weist die Vertreter Rumäniens im Auslande telegraphisch an, dahin zu wirken, daß bei der technischen Kommission zur definitiven Festsetung der Grenzlinie zwischen der Dobrudscha und Bulgarien, die am 14./26. Oktober in Silistria zusammentreten soll, auch rumänische Delegierte zugelassen würden.

23. September / 5. Oktober. Fürst Karl empfängt gemeinsam mit bem Fürsten Alexander in Cotroceni eine Deputation der in Rumänien ansässissen Bulgaren; auf ihre Anrede in rumänischer Sprache antwortet er, daß er sich des Ausdrucks ihrer Dankbarkeit freue. Die Bulgaren hätten in der That immer in schweren Zeiten die ausgiedigste Gastfreundsichaft in Rumänien genossen. Heute besäßen sie ein freies Vaterland und einen Herrscher, der an seiner, des Fürsten Karl, Seite für die Unabhängigkeit Bulgariens gekämpft habe! Er sei stolz, daß das rumäznische Heer sein Blut für eine so heilige Sache, wie die Befreiung untersbrücker Völker, vergossen habe, und hosse, wie die Beziehungen zwischen Bulgaren und Rumänen sich immer mehr befestigen würden; die Ramen Plewna, Rahowa, Smrdan seien in die gemeinsame Geschichte beider Völker eingeschrieben. Fürst Karl schließt mit den wärmsten Wünschen für das Gedeihen Bulgariens unter der Regierung eines Fürsten, der ihm als Verwandter und Fürst gleich nahe stehe.

Nachmittags verläßt Fürst Alexander Bukarest; Fürst Karl giebt ihm bis Giurgiu das Geleit. Zum Empfange des Landesherrn, der seit dem Tage des türkischen Bombardements nicht mehr in Giurgiu gewesen ist, hat die Stadt sich auf das schönste geschmudt; Fürst Karl besucht alle öffentlichen Gebäude und diniert dann an Bord des "Franz Joseph" mit dem Fürsten Alexander. Hierauf fährt letzterer donauabwärts nach Silistria ab, mährend Fürst Karl nach Cotroceni zurücksehrt, wo er noch bis tief in die Nacht mit Bratianu über die Lage konferiert. In Berlin ist auf Nachgiebigkeit nicht mehr zu rechnen, und die rumänische Kammer ist entschlossen, weder Listen noch Kategorien zu votieren!

24. September/6. Oktober. Sturdza ist aus Berlin zurückgekehrt. Die Eisenbahnfrage ist so weit gediehen, daß er die Konvention untersschrieben hat: angesichts der politischen Notwendigkeit hat er die Garantie durch die Einnahmen des Tabakmonopols und die Hypothezierung des Sisenbahnnetes zugestanden, dafür aber ausbedungen, daß die einzussehende fürstliche Eisenbahndirektion, sobald die dazu erforderlichen Beschingungen vorhanden sein würden, eine Generalversammlung berusen und derselben die Verlegung des Sites der Gesellschaft nach Bukarest vorschlagen sollte.

In der Judenfrage hat Deutschland seine Ansprüche nicht gemildert.

- 25. September/7. Oktober. Baron v. Riebesel, bes Fürsten von Bulgarien Hofmarschall, ber in Bukarest zurückgeblieben ist, speist heute beim Fürsten und teilt diesem manche interessante Details sowohl über die Schwierigkeiten des täglichen Lebens als auch über die politischen Intriguen in Sosia mit; nur seine große Anhänglichkeit an den Fürsten Alexander, mit dem er von Kindheit an befreundet gewesen, und der Bunsch, demselben dieses dornenreiche Leben zu erleichtern, hat ihn versanlaßt, ihm nach Bulgarien zu folgen.
- 29. September/11. Oktober. Desterreich=Ungarn hat den Oberst Jäger vom Generalstabe zu seinem Delegierten an der Technischen Kom=mission ernannt. Die Mächte haben die Zulassung eines rumänischen Delegierten, aber nur mit beratender Stimme, zugestanden; Rußland verlangt nun für Bulgarien dasselbe Recht.

Die Jubenfrage wird immer noch in der Kammer diskutiert, und die Regierung sieht voraus, daß ihre Vorlage die Zweidrittelmajorität nicht erlangen wird; versteht sie sich zu Kompromissen, so wird Europa dieselben wahrscheinlich nicht annehmen, löst sie aber die Kammer auf, so würde sie die bereits herrschende große Aufregung nur noch nutlos steigern, denn eine neue Kammer würde noch weniger zugestehen — eine verzweiselte Lage!

- 5./17. Oktober. Die Regierung hat Besprechungen mit ben Führern ber Opposition in den beiden Kammern, um zu einem Kompromiß zu gelangen. Die Opposition besteht darauf, daß, wenn die religiöse Gleichheit in die Konstitution aufgenommen wird, daßselbe auch mit den Bedingungen der Naturalisierung (für jeden einzelnen Fall soll es der Zweidrittelmajorität der Kammer bedürfen!) geschehe, damit diese der Willfür der wechselnden Regierungen entzogen und ein für allemal sicher gestellt seien; Listen und Kategorien werden gleichermaßen verworfen.
- 6./18. Oktober. Die Türkei hat ben Brigadegeneral Jachiga Pascha zum Delegierten bei ber Technischen Kommission ernannt.

Die englische Regierung hat zugestanden, daß Rumänien "officieusement et à titre de renseigner" in der Kommission vertreten sei; unter benselben Bedingungen giebt auch Frankreich seine Zustimmung.

Heute ist ber Geburtstag bes beutschen Kronprinzen und zugleich ber wichtige Tag bes entschenden Kammervotums in ber Jubenfrage.

Nach dem zwischen Regierung und Bolksvertretung vereinbarten Kompromiß erhält Artikel 7 ber Verfassung nunmehr folgenden Wortlaut:

La différence de croyances religieuses et de confessions ne constitue pas en Roumanie un empêchement à l'acquisition et à l'exercice des droits civils et politiques.

- § 1. Tout étranger sans distinction de religion qu'il soit ou non soumis à une protection étrangère, peut obtenir la naturalisation aux conditions suivantes:
- a) Il adressera au gouvernement une demande de naturalisation portant indication du capital qu'il possède, de la profession ou du métier qu'il exerce, et de sa volonté d'établir son domicile en Roumanie.
- b) A dater de cette demande, il domiciliera pendant dix ans dans le pays et prouvera par ses actes qu'il lui est utile.
  - § 2. Peuvent être dispensés du stage:
- a) Ceux qui auront introduit en Roumanie des industries ou des inventions utiles, ceux qui auront des talents distingués ou ceux qui auront fondé dans le pays de grands établissements de commerce et d'industrie.
- b) Ceux qui, nés et élevés en Roumanie de parents y établis n'ont jamais joui, non plus que leurs parents, d'une protection étrangère.
- c) Ceux qui ont servi sous les drapeaux pendant la guerre et qui pourront être naturalisés collectivement sur la proposition du gouvernement par une seule loi.
- § 3. La naturalisation ne peut être accordée qu'individuellement et en vertu d'une loi.
- § 4. Une loi spéciale déterminera le mode selon lequel les étrangers pourront établir le domicile en Roumanie.
- § 5. Ne peuvent acquérir des imeubles ruraux en Roumanie que les Roumains ou ceux qui sont naturalisés Roumains.

Les droits acquis jusqu'à ce jour seront respectés.

Les conventions internationales existantes restent en vigueur avec toutes les clauses et délais qui y sont stipulés.

Die Kammer nimmt biesen Entwurf mit 133 gegen 9 Stimmen an. Damit ist ein Alp von aller Herzen gefallen, bas erlösenbe Wort ist gesprochen, nach bem man so viele Monate gesucht! Jeber hat etwas nachgegeben, und jeder hat nun doch bas Bewußtsein, nicht umsonst gekämpst zu haben.

7./19. Oktober. Lord Salisbury hat in einer Rebe zu Manchester bie Freude ber englischen Regierung über die zwischen Deutschland und Desterreich abgeschlossene Allianz, die jetzt auch vom deutschen Kaiser unterzeichnet ist, betont. In Außland macht dies großen Eindruck.

Die Fürstin ist heute vollständig geheilt von Amsterdam in Segens haus bei Neuwied eingetroffen, wo sie noch einige Tage im mütterlichen beim zubringen will.

9./21. Oktober. Fürst Karl nimmt heute eine Inspektion des 1. und 4. Jägerbataillons und des Geniebataillons vor.

Später empfängt er Boëresku, ber ihm seine Zirkularnote an die Vertreter Rumäniens im Auslande vorliest, durch welche er den Fortschritt, der in der nunmehr votierten Fassung des Artikels 7 der Versfassung liege, ins rechte Licht zu rücken, dagegen die darin enthaltenen Veschränkungen zu rechtsertigen und als verhältnismäßig unwesentlich hinzustellen sucht. Die Note verbreitet sich über die in Rumänien herrschende nationale Strömung, der man sich wegen ihrer Stärke nicht entgegenstemmen dürse, sondern die man eindämmen und regeln müsse, indem man sich ihr anschließe; sie beleuchtet ferner die schweren Folgen, die ein Ministerwechsel oder eine Kammerauslösung in diesem Augenblicke zur Folge haben würden, und weist nach, daß das nanmehr votierte Geset sich von den Vorschlägen, die Boëresku selber auf seiner Rundzreise den Kadinetten unterbreitet, nur unbedeutend und eigentlich nur sormell unterscheide.

Großherzog Friedrich von Baden telegraphiert dem Fürsten, daß die Fürstin Elisabeth auf ihrer Durchreise nach der Weindurg heute in bestem Wohlsein in Baden-Baden eingetroffen ist, und daß die Großherzogin Luise und er sich sehr freuen, sie, wenn auch leider nur für kurze Zeit, als Gast bei sich zu sehen.

Der preußische Staatsminister und Staatssekretär im Auswärtigen Amte, v. Bülow, mit dem die rumänische Regierung in den letten Jahren so vielsach verhandelt hat, ist unerwartet in Frankfurt a. M. gestorben.

11./23. Oktober. Gestern hat der Fürst das 3. Infanterieregi= ment in der Cusakaserne inspiziert, wie vor drei Tagen das 1. in der Alexanderkaserne.

Im Senat hat ber bekannte Dichter Alexandri eine fulminante Rebe gegen die Juden gehalten, was allgemein bedauert wird. Trothem ist der Artikel 7 in seiner neuen Fassung heute mit 56 gegen 2 Stimmen auch im Senate angenommen worden.

Die Fürstin trifft in ber Weinburg ein.

12./24. Oktober. Fürst Karl promulgiert das Geset, das den Artikel 7 der Konstitution abandert.

Die ersten Nachrichten treffen ein, wie wenig zufrieden die Staatsmänner des Auslandes mit der Lösung dieser Frage in dieser Form sind; so telegraphiert Callimaki-Catargiu aus Paris, daß zur Berwischung des ungünstigen Gindrucks die Kammern sofort einer beträchtlichen Anzahl von Juden das Bürgerrecht verleihen müßten. Durch fürstliche Botschaft sind die Revisionskammern zu gewöhnslichen, in außerordentlicher Session einberusenen Kammern erklärt wors den; dieselben gestehen nahezu 900 Juden, die unter rumänischer Fahne den Keldzug mitgemacht haben, en bloc die Naturalisation zu.

13./25. Oktober. Der russische Botschafter in Konstantinopel hat erklärt, daß auch ein bulgarischer Delegierter der Arab-Tabia-Kommission beiwohnen musse.

Der Senat hat heute gleichfalls die Naturalisation jener 900 Juden angenommen. Fürst Karl empfängt zwei Mitglieder der Technischen Kommission, welche morgen über Calaraschi nach Silistria abreisen werden: den österreichischen Oberst Jäger und den preußischen Major vom Ingenieurkorps Heyde.

## Reise in die Johrudscha. Neue Berhandlungen über Arab-Tabia und über den Eisenbahnrückkauf.

14./26. Oktober. In Begleitung bes Ministers Cogalniceanu tritt ber Fürst heute seine Reise nach ber Dobrubscha an; er trifft abends in Braila ein, wo großer Empfang, Galadiner, Zapfenstreich und Festworstellung im Theater ist. Leiber ist das Wetter so schlecht — es regnet in Strömen —, daß man dem Fürsten von der Fortsetzung der Reise abrät.

15./27. Oftober. Fürst Rarl, ber in ber Frühe viele Audienzen erteilt bat, fest tros jenes Rates feine Reife fort, und zwar zu Schiff, auf bem öfterreichischen Dampfer "Arpab", über Galat und bas malerisch gelegene Sfakcea, oberhalb beffen sich eine alte Ruine erhebt, und wo er eine Deputation von Türken und Tataren empfängt, nach Tulcea. Die Stadt baut fich amphitheatralisch auf ben Uferhöhen ber Donau auf und macht mit ihren zahlreichen Moscheen und Minarets und ihrer nach türkischer Art weitgebehnten Bauweise einen burchaus orientalischen Eindrud: fie prafentiert fich fehr porteilhaft in dem reichen Sahnenund Guirlandenschmud, ben bie freudig erregte Bevölkerung ihr angelegt Der Empfang, ben bie neuen Landeskinder ihrem Fürften bereiten, ift ein wirklich iconer und enthufiastischer; nach geschehener Borftellung ber Behörben ericheinen Deputationen aller Elemente, aus benen fich bie Bevölkerung ber Dobrubicha jufammenfest, Türken, Griechen, Bulgaren und Lipowaner, um ihrem Landesberrn ihre bankbare Berehrung zu bezeigen. Im Ronat, wo ber Brafett G. Ghika wohnt, steigt ber Fürst ab, begrüßt von ben Damen ber bortigen Gesellschaft; von bier aus telegraphiert er feiner Gemahlin, bamit fie im Geifte teilnehme an seiner ersten Reise burch die neuen Landesteile.

Abends ift großes Diner von 60 Gebecken, bem auch ber Bischof

Joseph von Galat, zu bessen Sprengel die Dobrudscha gehört, beiwohnt; später, ungeachtet des Regens, Feuerwerk und Illumination.

Jett hat auch das russische Kabinett in Bezug auf die Technische Kommission gesprochen, und zwar stimmt es der Zuziehung eines rumänischen Delegierten bei, aber unter der Bedingung, daß auch Bulgarien in derselben Weise vertreten sei.

Die Kommission hat sich nach Silistria begeben, um an Ort und Stelle ihre Erhebungen zu machen. Den Borsit führt ber französische Delegierte Lalanne; über die Beschlüsse entscheibet die Majorität, nicht Einstimmigkeit. Delegierter für Rußland ist Karischew.

In der ersten Situng ist eine Petition von Bulgaren aus Silistria verlesen worden, die sich über die Rähe der Grenze, wodurch die Stadt geschädigt werden würde, beklagt. In der zweiten Situng (10./22. Okstoder) hat der unterdessen eingetrossene russische General Struwe die Erklärung abgegeben, daß die Technische Kommission sich nur mit dem Platz für die zu erbauende Brücke zu beschäftigen hätte, wogegen Major Hende daran sesselt, daß vom militärischen Standpunkt auch der Ausgangspunkt der Grenze überhaupt in Betracht käme. Die drei rumänischen Delegierten mit beratender Stimme, Falcojanu, Arion und Olaenesku, haben der Kommission ein langes Memoire unterdreitet, in dem sie die Ansprüche Rumäniens auf den ursprünglich vereinbarten Ausgangspunkt der Grenze, gleich unterhalb Silistrias, motivieren und nachweisen, daß die technischen Erfordernisse des Brückenbaus gerade an dieser Stelle, gegenüber von Chitschu, vorhanden sind.

16./28. Oktober. Das russische Berlangen nach Zulassung eines bulgarischen Delegierten ist vom österreichisch-ungarischen Kabinett absgelehnt worden, unter Hinweis darauf, daß Rumänien ein unabhängiger, Bulgarien aber ein Basallenstaat sei. Außerdem würden die Brückensbaukosten Rumänien zur Last fallen, und die Brücke zwei rumänische Uferstrecken, nicht eine rumänische und eine bulgarische, verdinden.

Fürst Karl bleibt ben ganzen Tag in Tulcea und besucht die meisten ber zahlreichen Kirchen; das Städtchen besitzt deren je eine rumänische, bulgarische, griechische, russische, römische tatholische, protestantische und armenische, außerdem eine Synagoge, mehrere Moschen und zwei liposwanische Bethäuser, von denen das eine ohne Geistlichen ist, weil das denselben stellende Geschlecht ausgestorden ist; eine der Moscheen ist durch die rumänische Regierung wieder hergestellt worden. Ueberall sindet seierlicher Gottesdienst statt, mit Dankgebeten und Fürditten. In der griechischen Kirche wird der Fürst mit großer Begeisterung empfangen; der in Tulcea lebende greise griechische Metropolit ist dort anwesend.

Auch einige ber Schulen und das Distriktsgefängnis werden von Fürst Karl besucht. Nachmittags ist Empfang von mehr als zwanzig Huldigungsbeputationen aus den verschiedenen Teilen der Dobrubscha; der Fürst beantwortet die russischen, türkischen, tatarischen und bulgarischen Ansprachen auf rumänisch.

Schließlich nach bem Besuch bes Militärspitals und bes Divisionskommandos werden noch Aubienzen erteilt; zum Diner am Abend ist bas Konsularkorps eingelaben. Später wieder Illumination und Feuerwerk.

Die rumänischen Delegierten an ber Technischen Kommission in Silistria haben aufs neue schriftlich für ben Standpunkt ihrer Regierung als ben einzigen, ber bem Wortlaut bes Berliner Vertrages entspricht, pläbiert.

17./29. Oktober. Leiber ist das Wetter so ungünstig wie nur möglich, Regen und Sturm hindern beinahe die Bornahme der Grundsteinlegung eines Denkmals, das zur Erinnerung an die Besitzergreifung der Dobrubscha auf einem Kelsen oberhalb Tulceas errichtet werden soll.

Bor dieser Feier hat der Fürst dem durch den Bischof Joseph in der bulgarischen Kirche, die gestern geschlossen war, celebrierten Gottesdienste beigewohnt; sämtliche Behörden und das Konsularkorps nahmen daran teil. Außerdem besuchte er die katholische und die protestantische Schule.

Bur Feier ber Grundsteinlegung sind die Truppen ausgerückt; Bischof Joseph vollzieht die geistliche Weihe, und Cogalniceanu hält eine kurze Huldigungsrebe an den Fürsten; dann vollzieht letzterer den Akt selbst.

Um zwölf Uhr, unter strömenbem Regen, ber boch niemand abgehalten hat, an ben Hafen zu eilen, um bem Fürsten zum Abschiebe zuzurufen, besteigt ber Fürst bas Schiff. Das Konsularkorps in Uniform und alle Notabilitäten geben ihm bas Geleit.

Der stürmische Wind wirft auf ber breiten Bafferfläche ber Donau, besonders bei Reni, starke Bellen auf.

In Galat läuft ber Dampfer an, um den Bischof der unteren Donau, den der Fürst in diesen Tagen hat schätzen lernen, dort zu landen; hierauf fährt der Fürst an dem gänzlich zerstörten Ghecet, das mit großen Feuern erleuchtet ist, und an Matschin, wo eine Deputation ihm vom User aus zujubelt, vorüber. Morgens um vier Uhr langt das Schiff vor Cernavoda an.

18./30. Oktober. Der Regen hat nachgelassen, aber ein kalter Wind bläst, als der Fürst um acht Uhr das Schiff verläßt und sich zu dem offiziellen Empfang nach dem Bahnhofe begiebt; malerisch heben sich in dem dichtgedrängten Publikum die bunt kostumierten und besturbanten Gestalten der Tataren ab, und seitwärts gewahrt man dicht

verschleierte Türkinnen. Der Präfekt R. Opran und die Vertreter der englischen Sisenbahngesellschaft (die Linie ist vor 20 Jahren nach dem Krimkriege erbaut worden) machen die Honneurs. In einem schönen Salonwagen mit Extrazug fährt der Fürst in ziemlich rascher Fahrt an der Tatarenstadt Medisdieh vorüber, die inmitten von Sümpsen liegt und durch den Krieg augenscheinlich stark mitgenommen ist. Hier wie in Murfatlar, auch einem Tatarenort, sindet auf dem Bahnhose ein kurzer Empsang statt; bald erblickt man das Meer, und um zehn Uhr langt der Zug in Constanza an. Auf dem schön geschmückten Bahnhose, wo die Roschiori die Shrenwache bilden, drängt sich die ofstzielle Welt und das lebhaft zurusende Publikum.

Der erfte Gang bes Rurften ift, wie immer, in bie (griechische) Kirche, wo nach bem Tedeum noch eine Anrede an ben "Befreier bes Chriftentums vom turkifden Joche" gehalten wird; barauf finbet im Ronaf die Borftellung ber Behörden und ber gahlreichen Deputationen Nachdem ber Kürst noch einem Gebet in ber Moschee beigewohnt hat, wo er von ben Mohammebanern auf bas ehrerbietigste begrüßt wird, fährt er nach seinem oberbalb ber Stadt gelegenen Quartier, pon bem aus ein schöner Blid auf bas Meer fich barbictet; hier nimmt er bas Frühftuck ein und fährt bann ver Bahn vom Blateau nach bem Safen hinab, wo er unter anderem bie Reparaturwerkstätten besichtigt. Er überzeugt fich, daß ber Safen in feinen Ginrichtungen nur bas Allernotburftigfte befitt und fo, wie er ift, für Sanbel und Schiffahrt in größerem Stile burchaus feine Möglichkeit gemährt; tropbem regen fich in ihm Träume von fünftiger Seemacht Rumaniens, wie er von ber Mole auf das bewegte grune Meer hinausblickt, und weitausschauende Plane burchziehen fein Saupt.

Zu Fuß geht er über ben neu angelegten, nach ber Fürstin benannten Boulevard zum Leuchtturm, ben er besteigt; hierauf in bas Militärhospital.

Der kalte Wind macht sich recht unangenehm bemerkbar, und der bedeckte Himmel giebt allem ein trübes Aussehen.

Aus ber Weinburg vom 25. Oktober schreibt Fürst Karl Anton: "Heute ist ber britte Tag, seit Elisabeth in unserer Mitte weilt. Wir finden ihren Zustand entschieden gebessert, sie sieht vortrefflich aus und ist kräftig und rüstig. Wenn, wie wir zu Gott hoffen, die Kur nachhaltig wirkt, so wird Dir ohne allen Zweisel neues Familienglück erblühen, und eine Sicherung der dynastischen Zukunft wäre der schönste Lohn für alle die quälenden Sorgen, die während langer Zeit Dein Dasein umnachtet haben.

"Gestern frühstückten wir bei schönem Wetter in Walzenhausen — Elisabeth suhr mit Deiner Mutter in einem bequemen Landauer und hatte nachher den Genuß der herrlichen Aussicht von der Meldegg auf die Alpenlandschaft im tiefsten Winterkleide. Diese Promenade hat sie nicht im geringsten ermübet. . . .

"Unser Interieur ist sehr zahlreich: seit zehn Tagen haben wir die anhaltischen Berwandten mit den beiden ältesten Söhnen, jest wohlbeftallten Gardelieutenants, bei uns.

"Clisabeth versichert uns ber Möglichkeit bes Wiebersehens im Winter — unter biesen Umständen trösten wir uns, denn nichts könnte uns den Eintritt ins neue Jahr erfreulicher erscheinen lassen, als die Verwirklichung dieses prächtigen Vorhabens!

.. 3ch gratuliere Dir gur enblichen Erledigung ber Rubenfrage! Wenn sie auch keine folche Lösung gefunden bat, wie die Mächte fie verlangten, so ist boch an ber Anerkennung Rumaniens jest um fo meniger zu zweifeln, als sich unerhörte Allianzverschiebungen vollzogen haben. Die Loslöfung Deutschlands von ben Intereffen Ruglands ift eine wichtige, bem Scharffinn und Beitblid Bismards entschieben Chre machenbe Thatfache, bie in allen Bevölkerungsschichten freudig begrüßt wird. . . Desterreich hat einen wirklichen Sieg über feine Gefühlspolitif errungen, benn bis babin muß 1866 ihm unvergeklich im Bergen ge= feffen haben! - Dies neue Geschehnis wird gewiß auch ber wichtigen Arab-Tabia-Grengfrage ju Gulfe tommen. Gleichfalls ber Abichluß ber Eisenbahnverhandlungen ift von großer Wichtigkeit und nicht zu teuer bezahlt, benn ber moralische Gewinn überwiegt weit bie etwaige materielle Sinbuke! — So hat sich bas Ende bes Rahres 1879 endlich aunstig für Dich angelaffen — bas Hauptgewitter ift vorüber, und por bem nicht ausbleibenden Wetterleuchten braucht man fich nicht mehr zu fürchten!

"Elisabeth grüßt Dich in sehnsuchtsvoller Ungebuld, und mit ihr alle die Deinen — jett ist die ganze Familie mit Ausnahme Deiner hier versammelt!"

19./31. Oktober. Heute ist heller Sonnenschein, und sofort ist das mit auch die ganze Farbenpracht des Orients da. Auf dem Markt, über den der Fürst zur Inspektion der Schule fährt, halten Kamele, auf denen die Tatar i sich und ihre Waren aus den umliegenden Dörfern herstransportiert haben. Wie lange ist es her, daß der Fürst dieses ges buldige Lasttier gesehen hat, fast 20 Jahre! . . .

Um zehn Uhr findet auf einem ins Meer hinausragenden Borgebirge die Grundsteinlegung eines großen, nach dem Fürsten benannten

Hotels statt, unter zahlreicher Beteiligung des Publikums. Dann besucht der Fürst mehrere Kirchen und wohnt auch dem Gottesdienste der Karatten in deren reich mit Teppichen und Stoffen ausgestattetem Bethause bei; die Zahl der Anhänger dieser jüdischen Sekte, die den Talmud verwirft und sich nur an die heilige Schrift hält, beträgt in Constanza etwa 40 bis 50, darunter der rufsische Konful. — Es solgen noch einige Inspektionen, der Kaserne, des Hospitals und des Gefängnisses, und hierauf ein Ausslug zu Wagen, am Meere entlang, das sich heute in strahlendem Blau vor den entzückten Augen des Fürsten ausbreitet, nach dem Dorfe Anadolkioi, wo eine Schwadron Roschiori liegt.

Abends beim Diner empfängt der Fürst auch das Konsularkorps; später glänzende Illumination und Feuerwerk auf dem Boulevard Elisabetha, wo verschiedene Musikhöre spielen, unter deren Klängen ein enthusiastisches Publikum in der hellen Mondnacht sich freudig um den Fürsten drängt. Das Meer spiegelt den unruhigen, kunstlichen Lichterglanz an seinem Ufer wieder, liegt aber weiter draußen träumerisch ruhig da unter dem klaren Mondlicht — ein zauberhafter Anblick!

20. Oktober / 1. November. Auch heute herrlicher warmer Sonnensichein, der zu der Feststimmung paßt.

Nachdem der Fürst noch einige Deputationen empfangen hat, versläßt er mit Bedauern das schöne Meer; mit noch größerem Bedauern sieht ihn die Bevölkerung scheiden.

Um halb elf Uhr in Cernavoda Besichtigung der Gebäude und Getreidespeicher der englischen Sisenbahngesellschaft; dann besteigt der Fürst wieder den Dampser "Arpad" und fährt bei angenehm sommerslichem Wetter nach Hirsowa. Hier klimmt er zu dem alten Felsenschlosse empor, das im letzen Kriege von den Türken mit Batterien versehen worden war, empfängt Deputationen aus den umliegenden Ortschaften und fährt nach Braila weiter, wo der Zug schon im Hasen bereit sieht; abends spät trifft Fürst Karl in Cotroceni ein. Er sindet hier die telegraphische Nachricht vor, daß die Fürstin sich von der Reise so wenig ermüdet sühlt und so ungeduldig ist, ihn endlich wiederzusehen, daß sie ohne Ausenthalt direkt durch Wien durchgereist ist und morgen in Bukarest eintressen wird.

Die Melbungen über bie Arab-Tabia-Frage sind so unbestimmt, baß sich aus ihnen kein Schluß über bie endliche Löfung bit en läßt.

21. Oktober / 2. November. Fürst Karl fährt in die Stadt, um einem Ministerrat zu präsidieren; die über Arab-Tadia eingegangenen Berichte werden besprochen, und Bratianu erklärt, daß er Arab-Tadia für verloren halte und seine Demission einreiche. Da er sich von seinen

Rollegen nicht umftimmen läßt, und es zu heftiger Sin- und Wiberrebe kommt, hebt ber Fürft gegen ein Uhr nachmittags bie Sigung auf.

Strat ist im fraftigsten Mannesalter einer akuten Krankheit erslegen; Rumänien verliert an ihm einen begabten Staatsmann, der Fürst einen ergebenen Diener, der ihm schon seit den ersten Jahren seiner Regierung nahegestanden hat.

Um fünf Uhr fährt der Fürst seiner Gemahlin entgegen dis Titu, wo um acht Uhr ihr Zug einläust; die Fürstin sieht vortrefslich aus, fühlt sich ganz wohl und träftig und ist freudig erregt, endlich wieder daheim zu sein. Am Bahnhofe in Cotroceni erwarten alle Minister, mit Ausnahme Bratianus, der auf sein Landgut gesahren ist, sowie der Metropolit, die Spizen der Behörden, der österreichisch-ungarische Gesandte und Frau, viele Herren und Damen der Gesellschaft die Fürstin, die trot der langen direkten Reise von der Weindurg dis Bukarest noch eine halbe Stunde mit allen Anwesenden in gewohnter Liedenswürdigsteit spricht. Der Fürst ist entzückt, daß die Lähmung der Fürstin, die ihn so sehr besorgt gemacht hatte, vollkommen geschwunden ist, und daß sie leicht und elastisch wie früher geht und sich bewegt.

Die brei rumänischen Delegierten an ber Technischen Kommission führen abermals in einem britten Memoire aus, baß es unterhalb Silistria nirgendswo eine Stelle gebe, wo sich so leicht ein Brückenschlag bewerkstelligen lasse, als gegenüber von Chitschu im Thale von Arab-Tabia.

22. Oktober / 3. November. Boëresku telegraphiert nach Wien und Berlin, daß die Nachrichten, die er über die Beschlüsse der Technischen Kommission erhalten, ungünstig lauten und in Bukarest eine solche Erregung hervorgerusen haben, daß alle anderen Fragen darunter leiden würden, wenn Rumänien auch an diesem Punkte sein Necht nicht finden sollte.

Der Fürst empfängt nachmittags ben Grafen Hopos und sagt ihm, baß ber Verlust Arab-Tabias ben Sturz bes Kabinetts nach sich ziehen würde, und baß er dies berichten möge.

Wegen der Abwesenheit Bratianus ist auch in der Kammer nicht gearbeitet worden, und die so wichtige Gisenbahnfrage bleibt in der Schwebe.

23. Oktober / 4. Rovember. Fürst Karl schreibt seinem Minister- präsidenten:

Je crois connaître et apprécier mieux que personne le patriotisme désintéressé qui Vous a guidé dans tous les grands actes que Vous avez accomplis dans le courant de Votre vie, pour le bonheur de notre cher pays. C'est ce qui m'encourage de faire appel à Vos sentiments et à Votre passé, dans le moment le plus difficile que la Roumanie traverse.

Vous avez lutté toute Votre vie et surtout dans les trois dernières années avec un courage et une abnégation si admirables, que je ne puis admettre qu'au jour où il s'agit du couronnement de cette grande oeuvre, à laquelle nous avons travaillé avec tant de persévérance, un découragement, peut-être justifié, puisse s'emparer de Vous.

S'il est vrai que cette lutte gigantesque a été accompagné de douloureux sacrifices, de profondes amertumes, de cruelles déceptions, il n'est pas moins vrai que toutes les souffrances ont contribué à imposer l'admiration et le respect au monde, pour un pays qui a subi tant d'injustices avec autant de grandeur d'âme.

Vous avez le droit de ressentir jusqu'au fond du coeur tous ces coups redoutables, mais Vous n'avez pas le droit de plier, tant que Vous n'avez pas perdu la foi dans la force et dans la vitalité du pays.

Vous croyez pressentir un dernier coup qu'on veut porter à la Roumanie, et Vous ne croyez plus avoir la force de pouvoir le supporter — personne mieux que moi ne le comprend — mais n'est-ce pas notre devoir de lutter jusqu'à la dernière minute, pour remporter une victoire que je ne considère nullement comme perdue?

C'est dans cette ferme conviction que je joins à ces lignes la démission que Vous m'avez offerte, en Vous priant de croire à l'amitié la plus affectueuse et la plus inébranlable de Votre sincèrement dévoué Charles.

24. Oktober / 5. November. Bratianu antwortet, daß nach so schmeichelhaften Worten wie benen, die der Fürst ihm geschrieben, und die der Stolz jedes Rumänen sein müßten, keiner etwas anderes thun könne, als sich ganz S. K. H. opfern; was ihn persönlich betreffe, so sei er stets, jeden Augenblick bereit gewesen und sei es noch, sich dem Dienste des Fürsten zu widmen, nicht nur wegen der Hingabe, die er gegen ihn selbst empfinde, sondern auch weil der Fürst für ihn den höchsten Ausebruck der rumänischen Nationalität bedeute.

Er habe geglaubt, bem Throne und Lande durch seine Demission einen Dienst zu erweisen; wenn er sich aber vom Gegenteil überzeuge, sei er bereit, dem Fürsten als Minister weiter zu dienen, wie er es auch als einsacher Bürger gethan haben würde! —

25. Oktober / 6. November. Liteanu berichtet aus Berlin, Fürst Bismard habe ihm erklärt, bag die Entscheidung über Arab-Tabia keinen=

falls in der Hand der Technischen Kommission liege, sondern in dem Rate der Großmächte, der darüber später mit Stimmenmehrheit zu besinden haben werde. Die deutsche Regierung werde um so günstiger für Rumänien gestimmt sein, je mehr das Bukarester Kabinett den deutschen Interessen Rechnung tragen werde, und zwar werde Deutschland nicht nur jetzt, sondern auch später für Rumänien eine Hülse und Stütze sein, falls es erst zu einer entsprechenden Lösung der schwebenden Gisenbahnstrage gekommen sein werde. Liteanu setzt hinzu, daß Deutschland in seinen Zusicherungen bisher immer aufrichtig und wahr gewesen sei und nie trügerische Hossinungen vorgespiegelt habe.

- 27. Oktober / 8. November. Liteanu melbet ferner, daß die Tech= nische Kommission wiederum einstimmig, abgesehen vom russischen Ver= treter, in einem Rumänien günstigen Sinne entschieden habe.
- 31. Oktober / 12. November. Liteanu brängt die Regierung, die Sisenbahnfrage in der Kammer erledigen zu lassen, da Rußland die Arab-Tadia-Frage vor eine Konferenz zu bringen wünsche, und Deutschsland erst nach Botierung des Sisenbahnrücktaufs offen für Rumänien Bartei ergreifen werde.

Calinderu kehrt mit neuen Instruktionen in ber Gisenbahnfrage nach Berlin zurud.

1./13. November. Auch aus Paris trifft die Bestätigung ein, daß die Technische Kommission mit 6 gegen 1 Stimme das Thal von Arabzabia für den geeignetsten Punkt zum Brückendau erklärt hat, wennsgleich, wie der russische Delegierte hervorgehoben, auch noch an anderen Punkten ein Brückendau nicht unmöglich wäre.

Radowis hat Liteanu mitgeteilt: Rumänien verdanke dem Deutschen Reiche bereits das Resultat der Technischen Kommission, daß die deutsche Regierung auf die bloße Andeutung hin, daß sonst das rumänische Ministerium fallen würde, Rumänien aufs beste unterstützt und England und Frankreich davon abgehalten habe, das Naturalisationsgesetzfür ungenügend zu erklären; aber nun müsse auch schleunigst der Sisensbahnrücklauf erledigt werden!

3./15. November. Der Fürst schreibt seinem Bater:

"Die Wiebervereinigung mit Elisabeth und die Geschäfte, die unsaufhaltsam fortgehen und durchaus nicht abnehmen wollen, verhinderten mich bisher, Dir für Deinen lieben Brief zu danken. Seitdem ich Dir das lette Mal schrieb, hat sich so viel ereignet, daß ich nicht weiß, wos mit anzufangen. Die angebahnte Regelung der Judenfrage, meine Reise in die Dobrudscha, die glücklich beseitigte Ministerkrisis, die Arab-Tabia-Frage u. s. w., all dieses hat mich so lebhaft beschäftigt, daß ich kaum

zur Besinnung kam. Auf die Kämpfe in der Judenfrage will ich nicht mehr zurücksommen, da sie Dir genügend bekannt sind, und ich mir die schwere Zeit nicht mehr ins Gedächtnis zurückrusen möchte. — Die Lösung ist, wenn auch unvollständig, doch die einzige, die möglich war, und hat den großen Wert, einstimmig votiert und vom ganzen Lande mit Freude begrüßt worden zu sein. Die hiesigen Juden sind vernünstig genug, um sich zufrieden zu geben, und beeilen sich jetzt, um die Naturalisation einzuksommen, die, troß der langen Prozedur, von den Kammern genehmigt worden ist.

"Die Anerkennung unferer Unabhängigkeit bleibt noch fo lange in ber Schwebe, bis die Gifenbahnfrage geregelt ift; bann erst will Deutschland bie Initiative jur Berftellung ber biplomatifden Beziehungen ergreifen. Die Berhandlungen in ben Rammerfektionen über ben Rudtauf unserer Bahnen geben febr langfam pormarts; es find noch ernfte hinderniffe ju beseitigen. Calinderu mußte wieder nach Berlin reifen, um einige juriftifche Zweifel flar ju ftellen; bie beutsche Regierung fangt an, in hohem Grabe ungebulbig zu werben, und erwartet bie Enticheis dung in acht Tagen, was rein unmöglich ift. Radowis fagte meinem Bertreter (Liteanu), Die Großmächte brangten Deutschland, fich über Die Löfung ber Aubenfrage zu äußern, und beshalb muffe es uns zum Auftanbekommen bes Gifenbahnvertrages brängen, benn hiervon allein werbe es abhängen, bag Bismard feinen gangen Ginfluß für bie prompte An= ertennung einset! - Es ift uns von verschiebenen Seiten geraten worden, die Mediation Defterreichs anzurufen; ich bin entschieden das gegen, wir wollen und burfen unfere Anerkennung nicht erbetteln, nach: bem wir unfere Unabhängigkeit auf bem Schlachtfelde erkampft haben und fie allein unserer eigenen Kraft verbanken! Assez d'humiliations namentlich nach einem siegreichen Kriege! . . .

"Lichtpunkte in dieser Zeit waren meine Reise in die Dobrubscha, die mich in jeder Beziehung befriedigt hat, und das glückliche Wiederssehen mit Elisabeth. — Der Tag ihrer Ankunft wurde mir durch die unerwartete Demission Bratianus gestört, die er mir in einem Augensblicke der Entmutigung und vollständiger Abspannung seiner Nerven en plein conseil de ministres unterbreitete; er motivierte diesen Schritt damit, daß die europäische Technische Kommission es für möglich erklärte, auch unterhald Silistria eine Brücke über die Donau zu bauen, woraus er viel zu voreilig schloß, daß Arab-Tabia verloren sei, und daß er, da der Berlust dieses wichtigen Punktes seinen Kücktritt doch herbeisühren werde, sich zurückziehen wolle, bevor die desinitive Entscheidung gefallen sei. Es kam zu einigen unliedsamen Erörterungen zwischen ihm und

seinen Kollegen, und ich erklärte ihm, daß er nicht eher das Recht zum Rückritte hätte, als bis die ganze Situation geklärt und die Unabhängigsteit Rumäniens durch Suropa anerkannt worden wäre, denn dann erst hätte er seine Mission vollskändig erfüllt!

"Schon seit einiger Zeit leidend (vielleicht infolge feines Sturzes aus bem Wagen im vorigen Sommer), wurde er mahrend ber Sitzung fast ohnmächtia und wußte nicht mehr, was er sprach, so daß ich etwas erschrocken ben Ministerrat aufhob und ihm acht Tage Urlaub gab; er verließ mich mit ber Erklärung, daß feine Macht ber Welt ihn von seinem Entschlusse abbringen murbe. Amei Tage fpater schrieb ich ihm einen längeren Brief, in bem ich an feinen Batriotismus und feine Anhanalichkeit an mich appellierte, aab bann bem Rammerprafibenten Rofetti ben Auftrag, ihm gleichfalls ju fchreiben, und fchicte einige feiner volitischen Freunde zu ihm, und fo gelang es mir folieflich, ihn für ben Augenblick festzuhalten. Unter ben jezigen Umftanben konnte eine Ministerfrifis ernfte Folgen haben, bas Rabinett Bratianu ift in gang Europa gern gesehen und hat große Macht im Lande. In einer Aubienz, bie ich bem Grafen Sonos aab, erklarte ich biefem, bag ber Berluft Arab : Tabias ben Stury bes Rabinetts nach fich ziehen mußte, und in Berlin lieken wir miffen, daß eine Entideidung gegen uns die Gifenbabnfonvention in Frage stellen murbe. Bon beiben Seiten erhielten mir aunstige Berficherungen.

"Borgestern empfing ich mit Elisabeth die Europäische Grenzkommission, die vollzählig erschienen war, obwohl der russische Delegierte
einen Augenblick gezögert hatte, sich seinen Kollegen anzuschließen. Nachbem der Präsident Lalanne, Generaldirektor des französischen Ingenieurkorps, eine Ansprache an uns gehalten, die ich kurz beantwortete, unterhielten wir uns längere Zeit mit den verschiedenen Herren, die voll des
Lodes über Rumänien waren. Mit Ausnahme der russischen Delegierten
ist die ganze Kommission der Ansicht, daß Arab-Tadia uns zuzusprechen
sei; die desinitive Entscheidung haben sich aber die Kadinette vorbehalten.
Die Russen erklären: C'est une question d'amour propre pour l'Empereur, il ne peut pas céder! Das klingt sehr ernst und macht eine
Sinnesänderung sast unmöglich; wie werden sich die anderen Mächte zu
dieser Erklärung stellen? Die Angelegenheit ist viel ernster, als es den
Anschein hat; das letzte Wort in derselben gehört Bismarck.

"Du siehst, was für schwierige Fragen noch der Entscheidung harren; trothem gebe ich die Hoffnung nicht auf, in den ersten Tagen des Januar nach Sigmaringen zu kommen, vorausgesetzt, daß, woran ich nicht zweisle, dis dahin die Anerkennung von seiten der Großmächte

269

erfolgt ist. Dieser schöne Plan beschäftigt mich jetzt fortwährend, nur halte ich ihn geheim, bamit mir nicht wieder ein Strich burch die Rechenung gemacht werde. Vielleicht gehe ich bann auch auf einige Tage nach Berlin. . . .

"Möge das neue Jahr uns alle vereinigen und die Lücke etwas ausfüllen, die leiber seit der vierzehnjährigen Trennung so groß und empfindlich geworden ist. . . .

"Der Tob Strats ist ein herber Berlust und mir sehr nahe gesgangen, obwohl ich ihn in ben letzten Jahren wenig mehr gesehen habe. . . . "

- 5./17. November. Boëresku telegraphiert an Liteanu, es habe sich hier das Gerücht verbreitet, daß in Bezug auf Arab=Tabia ein Kom= promiß geplant werde, und Silistria nebst Umgegend für neutral erklärt werden solle.
- 9./21. November. Liteanu antwortet, daß die Arab-Tabia-Frage von den Kabinetten überhaupt noch nicht diskutiert worden sei. Die Rachricht von der Neutralisierung sei eine einfache Ersindung.

Calinderu hat in Berlin alle juristischen Zweifel gehoben und ist wieder in Bukarest eingetroffen. Radowis hat ihm versichert, daß die Unabhängigkeit Rumäniens sofort nach Votierung des Gisenbahnrückkaufs anerkannt werden würde.

11./23. November. Bratianu gesteht bem Fürsten, daß er nach gründlichem Studium der Eisenbahnkonvention stark daran zweiseln müsse, ob sie die Interessen Rumäniens genügend wahre; bedenklich erscheine ihm auch, daß die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Bukarest auf solche Schwierigkeiten stoße.

Fürst Karl empfängt heute ben bulgarischen Agenten Gulogie Giorgiew in feierlicher Audienz; berselbe ist ein seit Jahrzehnten in Rumanien lebender reicher Bankier, der während des Krieges mit den Russen viele Geschäfte gemacht hat 1).

Die Nachrichten aus Bulgarien lauten schlecht; Fürst Alexander hat große Schwierigkeiten mit seiner Kammer.

13./25. November. Als Berichterstatter in der Frage des Sisenbahnstüdkaufs, deren Entscheidung nunmehr der Kammer obliegt, empsiehlt Fleva die Genehmigung der von Sturdza abgeschlossenen Konvention, vorausgesest, daß einige (unwesentliche) Modisitationen an derselben vorzgenommen würden.

<sup>1)</sup> Derfelbe Giorgiew schenkte ber Universitätsstiftung, die König Karl zu seinem 25jährigen Regierungsjubiläum errichtet hat, 200 000 Frank.

"Es wäre nicht zu begreifen, wenn die Mächte sich durch Borsenthaltung Arabs-Tabias noch einmal gefällig gegen Rußland erweisen wollten, nachdem sie schon Bessarabien der persönlichen Sigenliebe Kaiser Alexanders geopfert haben. — Gortschakow wird wohl nun endlich absgehen; man spricht von seiner Ersetzung durch Giers ober Labanow. Schuwalow soll vorerst noch unmöglich sein.

"Doch ich erzähle Dir Dinge, die Du selber schon besser weißt als ich. Ich schließe mit der Bemerkung, daß ich die heilverkündende Morgenröte des neuerstandenen Rumänien nicht nur empfinde, sondern auch wirklich sehe!

"Bratianu hat sich vortrefflich gehalten! Dieser von den fremden Kabinetten als Demokrat und Republikaner angeseindete Minister hat sich nunmehr den Dank und die Anerkennung derselben Kabinette verzbient. Man hat die Empfindung, daß er ein reichbegabter Geist und ein makelloser Charakter ist! —

"Wir hoffen sehnlichst, daß das Wohlbefinden unserer teuren Elisabeth durch den plöglichen Sintritt des Winters nicht alterirt worden ist. Wer weiß, ob Such nicht jett schöne Hoffnungen erblühen; es wäre das schönste Angebinde zum neuen Jahre, wenn die Aussicht auf Sicherung der Oynastie Dir neuen Jukunftsmut gewähren könnte.

"Fritz und Luise ziehen morgen, ben 24., in ihre neue Berliner Häuslichkeit ein. Sie sollen sehr gut wohnen, und ich habe diesen kleinen Haushalt möglichst komfortabel ausgestattet. Graf Stillfried wird das junge Paar im Auftrage der Majestäten empfangen, während die Kaiserin gleich nach ihrer Rückehr von Koblenz am 27. sich mütterlich der kleinen Frau annehmen will.

"Philipp und Marie werben sich einrichten, mit Euch hier zusammenzutreffen. Es kann eine herrliche Familienvereinigung werben, an ber wir lange, lange zehren können. . . . "Der Besuch in Berlin Deinerseits darf wohl nicht unterlassen werden — der Kaiser freut sich ebenso darauf, Deinen Orden anzusnehmen, als er sich sehnt, Dir den Schwarzen Abler zu verleihen. So hat er mir im August in der Mainau gesagt, wo ich die fräftige Lanze in der rumänischen Judenfrage für Dich brach; er äußerte sich später zur Kaiserin, daß er mich niemals so erregt und irritiert gesehen habe.

"Der Kronprinz wird wohl für seine Person im Jänner zuruck= kommen, aber später bis zu Kaisers Geburtstag nach Begli zuruck= kehren." —

In ber Kammer wird burch Berlefung ber Thronrebe ber Beseinn ber ordentlichen Session eingeleitet — bisher war es eine außersorbentliche.

Die Thronrebe legt bar, baß bei ben guten Beziehungen bes Landes zu den Großmächten seine Lage nach außen eine günstige sei, und kündigt für die Organisation der kürzlich vom Fürsten bereisten Dobrubscha, sowie für die innere Berwaltung Rumäniens und für die Departements des Krieges und des Unterrichts eine Reihe neuer Borlagen und Absänderungen schon bestehender Gesetze an; auch auf die Notwendigkeit des Baues neuer Eisenbahnlinien und der Heranbildung eines vermehrten technischen Beamtenpersonals wird hingewiesen.

17./29. November. Liteanu telegraphiert, daß die preußische Regierung ungeduldig wird wegen der langen Verschleppung der Gisenbahn-angelegenheit.

Die Kammer hat sich von neuem konstituiert und Rosetti wieber zum Präsidenten gewählt; der Senat hat den Fürsten D. Ghika mit dem Bräsidium betraut.

19. November / 1. Dezember. Das Fürstenpaar zieht in das Stadtspalais um, wo im Laufe des Sommers eine Reihe von Gemächern neu eingerichtet worden ist.

Der bereits im Monat Mai zum rumänischen Delegierten bei ber Donaukommission ernannte Oberst Pencovici berichtet, daß auf der Tagessordnung der karzlich zusammengetretenen Kommission ein Entwurf zur Regulierung der Schiffahrt zwischen Galat und dem Gisernen Thore stehe; Desterreich-Ungarn werde hierzu den Antrag stellen, daß für dieses, die österreichschngarische Monarchie nirgends berührende Stück des Stromlauss eine eigene Kommission gebildet werde, unter seinem Vorsitz und unter Assistenz je eines bulgarischen, serbischen und rumänischen Delegierten!

21. November / 3. Dezember. Boeresku teilt bem Fürsten eine Depesche Liteanus mit, nach welcher bie beutsche Regierung entschlossen

sei, die Judenfrage für ungelöst zu erklären, wenn die Gisenbahnkonvention nicht schleunigst erledigt werbe.

Bratianu fürchtet, daß die Kammer den Bertrag nicht ohne Modis sikation votieren wird.

In Bulgarien stößt Fürst Alexander auf so viele Schwierigkeiten, baß er beinahe schon den Mut verloren hat. —

Abends läßt der russische Gerent Jacobson sich beim Fürsten melden, um ihm die Nachricht von einem gegen den Kaiser Alexander ausgeführten Attentat zu überbringen: in der Nähe von Moskau ist der Bahnkörper durch eine Explosion zerstört worden, eine halbe Stunde, nachdem der kaiserliche Zug den betreffenden Punkt passiert hatte! — Fürst Karl drückt dem Kaiser sofort telegraphisch seine Teilnahme und seine Freude über die glückliche Errettung aus.

General Fürst Ghika telegraphiert aus St. Petersburg, daß nach der Ansicht Jominis die Technische Kommission ihre Kompetenz eigentlich überschritten hätte; doch habe dieser Staatsmann ihm gegenüber heute zugegeben, daß der rumänischerseits vorgeschlagene Punkt zum Brückenbau vom Standpunkte der Handelsverbindungen allerdings geeigneter erscheine als der von den russischen Ingenieuren aussindig gemachte. Jedenfalls werde diese Frage zwischen den Kabinetten durch Majoritätsbeschluß entsichieden werden.

Fürst Alexander von Bulgarien hat die Nationalversammlung burch Dekret aufgelöst und Neuwahlen angeordnet.

25. November / 7. Dezember. Der italienische Vertreter hat bem Minister bes Auswärtigen angezeigt, daß seine Regierung die Unabhängigzteit Rumäniens anerkannt und den Grafen Tornielli zum Außerordentzlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister in Bukarest ernannt hat. — Boeresku teilt diese angenehme Nachricht in der Kammer mit, wo sie mit großer Begeisterung ausgenommen wird.

Der rumanische Agent in Rom hat telegraphisch bie Weisung ers halten, ber italienischen Regierung die hohe Befriedigung bes rumanischen Kabinetts über diesen Sympathiebeweis Italiens auszudrücken.

26. November / 8. Dezember. Der Kaiser von Rußland antwortet auf das Telegramm des Fürsten, welches dieser ihm zum Feste des Georgsordens gesandt hat:

Je Vous remercie pour Vos félicitations et Vous offre les miennes à l'occasion de la fête de notre ordre militaire.

J'ai été heureux d'avoir pu en décorer plusieurs des Vôtres, à la mémorable époque où Vos braves troupes versèrent leur sang à côté des nôtres pour la même sainte cause! —

Seinem Bater ichreibt ber Fürft:

"Beute barf ich nicht langer gogern. Dir meinen warmften Dant für Deinen lieben Brief ju fenben, ben ich erft nach Botierung ber Eisenbahnkonvention, bie ich jeben Tag erwartete, beantworten wollte. Leiber verschleppt fich aber biefe Angelegenheit über bie Magen und wird jelbit nach ber Annahme burch bie Lanbespertretung noch nicht enbaültig entschieden und abgeschlossen sein. Mehr als eine Boche bebattiert bie Rammer über biefe bochft tomplizierte Transaktion, und täalich steigen neue Bebenten auf, bie nicht gang unbegrundet find. Ber fich ichon einmal wie wir mit ber Strousberg'ichen Ronzession, die Finger verbrannt hat, wirb natürlich angstlich und im bochften Grabe mißtrauisch! Das Land municht ben Rudfauf ber Gifenbahnen, verlangt aber, bag er flar und ohne folde Rlaufeln und Hintergebanten ftattfinde, wie fie in bem Artitel über bie Verlegung bes Sikes ber Gefellichaft nach Bufareft porhanden ju fein icheinen. Wieberholt haben mir uns an bas Berliner Rabinett gewandt, um eine Berficherung über biefen Bunkt zu erlangen; als Antwort erhielten wir, daß die beutsche Regierung über die lopale Durchführung ber Konvention machen werbe. Diese Erklärung bat bier aber nicht genügend beruhigt, die Rammern anderten die Konvention, der Finansminifter, ber fie mit Bleichröber unterfdrieben hat, reichte feine Demiffion ein; als bas in Berlin mitgeteilt wurde, verfprach Radowis, von ben Bantiers die schriftliche Berpflichtung ju ermirten, bag fie für die Berlegung bes Sites einstünden. Daraufhin jog Sturdza seine Demission zurud.

"Als aber nun weitere gebn Tage verftrichen, ohne bag bie An= gelegenheit erledigt murbe, ließ uns das beutsche Rabinett wissen, daß es bie Jubenfrage für ungenügend gelöft ertlaren muffe, wenn bie Gifenbahnkonvention nicht in kurzester Zeit votiert werbe! Auf bies Ultimatum bin bleibt uns nichts weiter übrig, als die Konvention in ben Kammern burchzubringen, aber gleichzeitig in unzweibeutiger Beife ju ftipulieren, bag ber Sit ber Gefellichaft nach Butareft ju verlegen Ist man in Berlin aufrichtig, so muß die Ronvention mit diefer iei. Bestimmung angenommen werben; follten aber bie Bantiers beshalb neue Schwierigkeiten erheben, bann gerichlägt fich ber gange Rudfauf, und nie wird sich ein Ministerium, eine Rammer finden, welche ihre Genehmigung zur Berftaatlichung ber Gifenbahn giebt, ohne bag ber Gesellicaftssit in Rumanien ift! C'est une question de dignité, und es ift mir febr unangenehm, daß bie von mir ernannten Beamten bei bem Berliner Sanbelsgericht ben Gib ju leiften haben, wie es bas beutsche Sandelsgesethuch vorschreibt! — Die Opposition beutet biesen heiklen Bunkt mit großem Geschick aus.

"Es ist durchaus notwendig, daß die Aktiengesellschaft gezwungen werbe, diese Stipulation anzunehmen, die nicht gegen das deutsche Handelse gesetz ist und nur einen rein moralischen Wert hat, ohne ihr den geringsten materiellen Schaden zu verursachen.

"Unsere Anerkennung durch Italien hat in Berlin Anstoß erregt; England aber wird bem Beispiele Italiens balb folgen, und diese Bresche, die wir in das Zusammenhalten ber Westmächte gelegt haben, wird das Auftreten Bismarcks uns gegenüber vielleicht etwas milbern!" —

Der rumänische Agent in Rom übermittelt ben Ausbruck ber Befriedigung, welche die italienische Regierung über ben Enthusiasmus empfindet, womit in Rumänien die Anerkennung seitens Italiens aufgenommen worden ist. — Depretis ift der Ansicht, daß die durch diesen Akt Italiens erweckte Empfindlichkeit gewisser Kabinette sich wieder legen, und daß die letzteren bald dem Beispiele Italiens folgen würden.

27. November / 9. Dezember. Die Kammer berät bis neun Uhr abends über die Eisenbahnkonvention und fügt in dieselbe solche Amensbements ein, daß der Kürst ihre Annahme stark bezweifelt.

Die Regierung erklärt auch sofort, daß sie gegen das Amendement, das die sofortige Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Bukarest verlangt, ihre Reserven mache, da dasselbe über die von ihr abgeschlossene Konvention hinausgehe.

Boëresku hat dem Oberst Pencovici geantwortet, daß über den Antrag Desterreich-Ungarns, eine Sonderkommission für die Aussicht über die Donauschissahrt zwischen dem Eisernen Thore und Galat einzusehen, nicht in der Europäischen Donaukommission, sondern von Regierung zu Regierung zu verhandeln sei.

28. November / 10. Dezember. Jahrestag des Falls von Plewna. Der Fürst wohnt einem Gottesdienste in der kleinen Kirche auf Dealu Spirei dei, nimmt den Parademarsch der dort aufgestellten Detachements ab und fährt zur Kaserne Malmaison, wo die Artillerie, die Kavallerie und die Genietruppen, sowie die Jöglinge der Militärschule vor ihm befilieren.

Laut eingetroffenen Depeschen aus Berlin ist man bort nicht geneigt, die Kammer-Amendements zur Gisenbahnkonvention anzunehmen; die Befürchtungen, die anläßlich der gestrigen Kammerverhandlungen in dem Fürsten aufstiegen, haben sich also gerechtfertigt erwiesen.

Abends ist ein militärisches Diner im Palais, bei welchem ber Fürst einen Toast auf die lebenden und die gefallenen Tapferen des letzten Krieges ausbringt.

29. November / 11. Dezember. Die beutsche Regierung ift außer-

ordentlich aufgebracht über das Kammervotum von vorgestern und weigert sich, die modifizierte Konvention anzunehmen.

General Fürst Ghika telegraphiert aus Petersburg vom gestrigen Tage :

Aujourd'hui, jour anniversaire de la prise de Plevna, il y a eu un diner au Palais d'hiver auquel j'ai été invité. Sa Majesté, après avoir porté un toast aux deux chefs et aux deux armées alliées qui ont pris part, m'a tout particulièrement chargé de porter ce toast à la connaissance de Votre Altesse Royale.

Der ruffifche Raifer fenbet bem Fürftenpaare folgenbe Depefche:

Veuillez recevoir mes remerciements sincères pour Vos félicitations à l'occasion du mémorable anniversaire de Plevna. Le Prince Ghica aura porté à Votre connaissance qu'en buvant à la santé de mon armée, j'ai également bu à la Vôtre et à celle de Vos braves troupes qui ont si brillamment contribué au résultat final de la reddition de l'armée d'Osman pacha. Que Dieu veille sur Vous!

In Petersburg herrscht große Aufregung über die Drohung der Ribilisten, den Kaiser mit dem Winterpalais in die Luft zu sprengen, die sie ihm in einer gedruckten Proklamation mitgeteilt haben.

- 1./13. Dezember. Abends kommt Minister Sturdza zum Fürsten und teilt ihm mit, daß der Gerent des deutschen Generalkonsulats, Herr v. Rotenhan, ihm im Auftrage der beutschen Regierung deren Unzufriedens heit mit seiner lauen Verteibigung der von ihm abgeschlossenen Konvention vor der Kammer ausgedrückt habe. Sturdza glaubt auf diese Anschuldizung hin dem Fürsten seine Entlassung andieten zu sollen; der Fürst nimmt sie aber nicht an.
- 2./14. Dezember. Fürst Karl schreibt seinem Bater: "Am Borsabend des Jahrestages der Einnahme Plewnas wurde die Konvention über den Rückfauf der Eisenbahnen mit den bekannten Modisikationen von der Kammer angenommen; die Hoffnung aber, daß damit jene lange Periode voll ditterer Enttäuschungen, die auf unseren glorreichen Krieg gefolgt ist, abgeschlossen sei, hat sich als eitel erwiesen, denn inmitten der Festfreude zum Ehrentage meiner Armee traf aus Berlin die Nachricht ein, daß das modisizierte Geset unannehmbar sei! Man hatte unserem Vertreter auf dem Reichskanzleramt erklärt, daß Rumänien nun nicht mehr auf das Bohlwollen Deutschlands zählen dürse, sondern die Konsequenzen seines Thuns zu tragen haben werde! Diese Drohung machte einen peinlichen Eindruck auf meine Minister, berührte mich jedoch weniger, da wir dieses Mal im Rechte sind und nur unsere Interessen gewahrt haben! Daß die Berliner Bankiers über die von der Kammer

porgenommenen Aenderungen ber Konpention ungehalten find, beweift, baß mir ben Kinger auf ben munben Bunkt gelegt haben, und bag unfere Befürchtungen betreffs ber Sikperlegung nicht gang unbegründet maren. Wenn wir die Konvention einfach genehmigt batten, und bann später ein Refus gekommen wäre, bann murbe bas für mich verfönlich von ernsten Folgen gewesen und eine zweite Strousbergauflage geworben fein! Wir befiten Gutachten beutscher Juriften, unter anderen bes Juftigrats Bilmowski, eines Brubers bes kaiferlichen Rabinettsrats, Die ber Rammer porgelegt morben find und aus benen hervorgeht, bag bie Sigverlegung nach Butareft nicht gegen ben beutschen Sanbelstober ift; bie Bankiers wollen ben Sit aber in Berlin festhalten, um als Mitglieder bes Auffichtsrates ihren mächtigen Ginfluß auf Die rumanischen Bahnen auch ferner auszuüben! Dagegen wollen wir ben Sis nach Butareft verlegt wiffen, bamit bie Liquidation ber Gefellicaft beschleuniat werben konne: und fo fallen unfere Intereffen mit benen ber beutschen Regierung qu= fammen, bie ja febnlichst wünscht, bie gange Gifenbahngeschichte aus ber Belt zu ichaffen! Der hier wenig populare Rudtauf läuft jest Gefahr. im Senate burchzufallen; baburch murben bann unfere Beziehungen gu Deutschland gang getrübt werben. Wenn man in Berlin energisch auf bie Bantiers einwirten wollte, fo murben fich biefelben bem Willen bes Reichskanzlers unterwerfen, und bie Aktionare wurden willig folgen. —

"An Rämpfe und Schwieriakeiten bin ich gewöhnt; mas mich aber bei ben neuen Romplikationen, bie am Horizont heraufziehen, besonders schmerzt, ift bas Schwinden ber Hoffnung eines naben Wiebersebens. 3d febe einem Konflitt mit Deutschland entgegen, ber bier eine Krifis hervorrufen wird, die in ihren Folgen so ernst werden kann, daß wir vollständig festgebannt sein werden. Die einzige Konzession, die gemacht werben konnte, mare, bag bie Bankiers fich verpflichten, ben Sit einige Monate später hierher zu verlegen. Mir scheint ber Augenblid gekommen, wo ber Raifer ein Machtwort fprechen follte; namentlich bei Bleichröber burfte bas nicht ohne Erfolg fein! Jebenfalls mußte ber Raifer von bem heranziehenden Sturme unterrichtet werden, ber die gegenseitigen Beziehungen zu trüben brobt. Bier ift bie Erregung ichon febr groß. -

"Wir haben icharfe trodene Ralte ohne Schnee, mas ichlimm für die Relber ift.

"Bei Gelegenheit ber letten Jahrestage (Georgsfest und Plewna) fand ein fehr herzlicher Depefchenwechsel zwischen mir und bem Raifer Alexander und ben ruffischen Groffürsten und Generalen statt." -

3./15. Dezember. Die Depefchen aus Berlin nehmen einen fo brobenden Charafter an, daß die Minister gang konsterniert find.

beutsche Regierung verlangt, daß der Senat die durch die Kammer vorsgenommene Modifizierung der Vorlage verwerfe und so ein neues Kammersvotum möglich mache. Die Lage ist sehr ernst.

4./16. Dezember. In der Frühe hält der Fürst einen Ministerrat ab; alle Minister sind der Ansicht, daß das Rammervotum unangetastet bleiben musse.

Um halb zwölf Uhr nimmt ber Fürst die Abresse bes Senats entzgegen; D. Ghika, als Präsident desselben, verliest sie. Der Fürst dankt in seiner Erwiderungsrede dem Senate für die Versicherung seiner Erzgebenheit und erklärt dann, daß Rumänien, im Vertrauen auf den Serechtigkeitsssinn der Großmächte, der baldigen Anerkennung durch dieselben entgegensehe; es werde alsdann von den letzten äußeren Schwierigkeiten befreit sein und könne sich ganz der Verbesserung der inneren Verwaltung und der Organisierung der Dobrudscha widmen.

Abends hat Herr v. Rotenhan Aubienz; er hat den Auftrag, dem Fürsten mitzuteilen, daß das Wohlwollen des deutschen Kaisers für Rusmänien aushören würde, wenn die modifizierte Konvention nicht in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt würde. Fürst Karl erwidert, daß Rotenhan selber sich von der ungeheuren Schwierigkeit dieser Angelegensheit hätte überzeugt haben müssen; übrigens würde eine befriedigende Lösung bald zu erreichen sein, wenn nur die deutsche Regierung sich für die Sitverlegung verbürgen wollte.

5./17. Dezember. Der Fürst empfängt ben italienischen Gesanbten Graf Tornielli in Privataudienz. Derselbe rät auf das entschiedenste dazu, die Mittel zur Wiederherstellung der amendierten Konvention zu finden; sonst würde Rumäniens Lage wirklich schwierig werden.

Kürft Rarl Anton schreibt feinem Sohne:

"Reinen Augenblid will ich fäumen, anliegendes Schreiben bes herrn Bleichröber Dir fofort jugufenden. . . .

"Ich kann nicht leugnen, daß ich durch das gestellte Amendement sehr erschreckt war und sofort befürchtete, daß nunmehr alle zur Erreichung des Endziels aufgewendete Zeit und Mühe verloren sein müßten. Also Schiffbruch angesichts des Landes, an der Einsahrt in den rettenden Hafen! Ich begreife ganz und gar, daß man in Rumänien diese Frage auch als nationale auffaßt, als Chrenpunkt, bei welchem das zuletzt gesprochene Wort nicht mehr zurückgenommen werden darf; andererseits ist sie aber auch eine Interessenfrage, bei welcher jede Gemütlichkeit aufhört, wie das deutsche Sprichwort sagt.

"Du befindest Dich nun wieder am Anfang aller Schwierigkeiten und Gott weiß welcher Berlegenheiten!

"Die Sache war so schön im Gange, und nun muß ein einziges Amendement, welches vielleicht ein Intriguenspiel der Gegenpartei ist, um das ganze Arrangement zu Falle zu bringen, alle diese Mühen und Errungenschaften mit einem Schlage umwerfen!

"Die einzig mögliche Rettung finde ich, wenn es noch Zeit dazu ist, in der Verwerfung des Amendements durch den Senat; hierin würde keine Schädigung einer höheren Autorität, sondern einfach die restitutio in integrum zu erblicken sein, d. h. Annahme sans phrase des ganzen Vertrags, wie ihn das Ministerium den Kammern vorgelegt hat.

"Leider wird es hierfür schon zu spät sein! Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie man in Rumänien aus dem Dilemma herauskommen wird, ohne sich neuen, beengenden, erschwerenden und vielleicht auch bemütigenden Bedingungen zur Sicherstellung der Gläubiger auszusetzen. Am Vorabend der völligen Unabhängigkeit ist diese Sachlage von höchstem Uebel. . . ."

Der beigelegte Brief Bleichröbers beschwört den Fürsten Karl Anton, sich im Interesse Rumäniens bei dem Fürsten Karl dafür zu verwenden, daß die Sisenbahnkonvention in der Fassung, wie das Ministerium sie mit ihm (Bleichröber) sestgestellt habe, der Zusage gemäß auch vor den Kammern aufrechterhalten und durchgebracht werde; es heißt darin: "Das zum Artikel 28 am 9. Dezember angenommene Amendement wirft die Basis des ganzen Vertrages um, denn dieses Artikels wegen habe ich so viele Monate mit Herrn Minister Sturdza gearbeitet. Ich kann den geänderten Artikel unmöglich acceptieren, weil ich damit eventuell eine juridische Verantwortlichkeit von 40 Millionen Mark Prioritätssobligationen übernähme. Außerdem geben mir meine Juristen die bestimmte Versicherung, daß unser Handelsrichter nun und nimmermehr eine berartige Sitverlegung ohne speziellen Generalversammlungsbeschluß eintragen würde.

"Dieses Amendement bedeutet also das Scheitern der Konvention. Ich habe Grund, anzunehmen, daß mit dem Fall der Konvention auch das Ministerium stürzen würde, und was dann? Dann befinden wir uns in Rumänien vor dem Chaos.

"Ich brauche E. K. H. nicht erst die Versicherung zu geben, daß ich bei ber Konvention auch nicht ein Titelchen persönliches Interesse habe, und diese Zeilen mir nur vom Interesse an Rumänien und seinem Fürsten eingegeben werben. . . . "

6./18. Dezember. Graf Tornielli wird in feierlicher Audienz empfangen.

Abends trifft ein hiffriertes Telegramm des Fürsten Rarl Anton

ein: die Raiserin Augusta habe ihn schriftlich vor den Gefahren gewarnt, die Rumanien laufen wurde, wenn es die Sisenbahnfrage nicht regele.

Bratianu giebt sich immer noch ber Hoffnung hin, daß man in Berlin nachgeben werbe.

7./19. Dezember. Der Fürst empfängt heute ben Baron Fava in Abschiedsaudienz; berselbe geht als Ministerresident nach Buenos Apres.

Liteanu telegraphiert aus Berlin, daß v. Radowit sich folgendersmaßen über die Sisenbahnfrage ausgesprochen hat: er erkenne an, daß man in Bukarest, nach den Verhandlungen, die über die Sisverlegung stattgefunden hätten, allerdings die Annahme des Amendements seitens der deutschen Regierung für möglich habe halten können; auch habe er selbst die Bankiers zur Nachgiebigkeit zu dewegen gesucht, allein vergeblich, und eine weitere Sinwirkung auf sie sei unthunlich. Er hosse also, daß die rumänische Regierung dem Senate die Konvention ohne das Amendement vorlegen werde. "Ja, wir halten die Frage für eine internationale, und als solche kann das rumänische Kadinett sie von der Tribüne aus hinstellen. En resume, ich erkläre ofsiziell: Die deutsche Regierung wird nie gestatten, daß die Konvention nicht loyal ausgesührt wird! — Ich weiß, daß es heute äußerst schwer ist, Ihre Kammern umzustimmen, aber ich rechne auf die Klugheit und Geschicklichkeit Ihrer Regierung!" —

Balaceanu melbet gleichzeitig aus Wien, Baron Haymerle habe ihn zu sich gebeten und ihm mitgeteilt, daß die deutsche Regierung zum Abbruch der Beziehungen zu Rumänien entschlossen sei, wenn sie nicht vollkommene Genugthuung erhalte in einer Frage, in der ihre Würde engagiert sei. Aus dieser Lage könnten so verhängnisvolle Folgen für Rumänien entstehen, daß er, Baron Haymerle, dem Ministerpräsidenten Bratianu den dringendsten Kat erteile, seinen ganzen Sinsluß auf die Gestgebenden Körperschaften aufzubieten, damit Rumänien Deutschland gegenüber degagiert werde.

10./22. Dezember. Fürst Karl Anton senbet seinem Sohne ben Brief, ben die deutsche Kaiserin ihm "ganz konsidentiell, aber eilig" gesichrieben hatte; es heißt darin: "Es ist Gefahr im Berzuge (Arab-Tadia und Anerkennung), wenn Karl das Botum der Zweiten Kammer nicht annulliert, durch welches der Berliner Sisenbahnvertrag gebrochen wird. Letzterer muß zur Ausführung gelangen!"—

Fürst Karl Anton setzt hinzu: "Da ich keinen Augenblick bezweifle, daß es der Kaiser ist, welcher der Kaiserin den Auftrag erteilt hat, mir dieses Billet zu schreiben, so hielt ich es für meine Pflicht, Dir sofort ein chiffriertes Telegramm zugehen zu lassen.

"Ich babe ber Raiferin soaleich gegntwortet und ihr mein Bedauern barüber ausgebrückt, bag man beutscherseits ben Gifenbahnrücklauf mit michtigen politischen Fragen zusammenwirft. Durch bas Kallenlaffen von Arab-Tabia ichabigt fich Deutschland im Sinblid auf fein Bundnis mit Desterreich ebenso febr. als es Rumanien tief verlett. Die Tragweite biefer Frage ift unermeklich in militarischer wie in kommerzieller Hinfict.

"Wenn es aber möglich ift, bie Rammer noch umzuftimmen, um fo beffer! Dann find alle Sinderniffe aus ber Welt geschafft, welche ber Entwickelung Rumaniens noch im Wege fteben.

"Die Hoffnung bes Wiedersehens halte ich noch feft." -

Bratianu bittet ben Fürsten, in Berlin sondieren zu laffen, ob Rurft Bismard geneigt fei, ihn ju empfangen; er murbe bann feben, wie weit bas Interesse Bismards an ihm und an bem Bestande feines Ministeriums reiche. Obgleich Kurft Karl fich hiervon nichts verspricht, wendet er fich boch mit einem diffrierten Telegramm an feinen Bater.

12./24. Dezember. Die Antwort bes Fürsten Bismarck auf bie vorgestrige Anfrage, welche Kurft Karl Anton übermittelt, lautet:

"Bargin, 23. Dezember. Jeben Ueberbringer eines Briefes, mit bem S. R. H. ber Fürst Karl mich beehrt, murbe ich bereitwillig em= pfangen, wenn ich auch für ben Augenblick mich von ben Gefchäften noch wesentlich zurudhalten muß. 3ch hoffe, Reujahr in Berlin fein zu können, und bitte G. R. B. meine ehrerbietigften Bunfche für bie Refttage hierbei entgegennehmen zu wollen." -

14./26. Dezember. Bratianu kann in ber Gifenbahnfrage zu keinem Entschlusse kommen und spricht abermals von feinem Rudtritt. Kurft sucht ibn zu ermutigen und verfichert ihm, daß er noch fo lange am Ruber bleiben muffe, um auch die Früchte all feiner Müben und Anftrengungen feben zu können.

Bei ber heutigen Entgegennahme ber Kammerabreffe brudt ber Fürst seine Freude barüber aus, bag bie Bolksvertretung bie Rotwendigkeit ökonomischer Verbefferungen und ben Wert, ben eine gute Bermaltung ber Dobrubicha auch für bie alten Brovingen haben muß, anerfennt.

Abends präsidiert ber Fürst bem Oberften Militarrat im Militarflub, in bem über neue Militärgefete bebattiert wirb. Es handelt fich um ben Borfcblag, die (permanenten) Linienregimenter mit ben Dorobangenregimentern zu verschmelgen, um letteren größere Ronfifteng und geubtere Rabres zu geben. Fürst Karl ist gegen biefe Magregel und befürwortet vielmehr, daß die Dorobangen bieselbe Organisation erhielten

wie die Linie — was vorläufig allerdings noch unterbleiben muffe, ba bie nötigen Mittel für biese Reorganisation nicht vorhanden seien.

17./29. Dezember. Geburtstag ber Fürstin. Bratianu, an ber Spite seines Ministeriums, bringt ber hohen Frau seine Gluckwünsche bar und feiert sie in einer schwungvollen Ansprache.

In den Sektionen des Senats beginnt die Debatte über die Sisensbahnkonvention, und zwar, gemäß der von Berlin gestellten Forderung, ohne das Kammer-Amendement. Man befürchtet eine starke Opposition.

19./31. Dezember. Bratianu teilt dem Fürsten mit, daß die Konvention so, wie die Berliner Regierung sie verlangt, im Senat durchgesetzt werden wird. Aber die Zeit wird fehlen, um sie den Kammern
noch einmal vorzulegen, ehe dieselben sich für die Weihnachtsferien
vertagen.

Abends ist ein großes Galadiner zu Ehren bes Grafen Tornielli; die Fürstin ist leider durch Unwohlsein verhindert, demselben beizuwohnen.

## Votierung der Eisenbahnkonvention. Anerkennung der Unabhängigkeit Rumäniens durch Europa.

21. Dezember / 2. Januar. Fürst Rarl schreibt seinem Bater:

"Unsere ganze Zeit ist durch die Eisenbahnfrage absorbiert, wodurch eine vollständige Lähmung in den übrigen Geschäften eingetreten ist. Es sind wieder einmal schwere Augenblide, die wir durchzumachen haben, und das Gelingen allein kann die Riesenanstrengung belohnen. Die unmodisizierte Konvention ist in den Sektionen des Senats nach viertägigen Kämpsen mit schwacher Majorität angenommen worden, und heute beginnt die Generaldebatte, die beschleunigt werden muß, da die Feiertage heranrücken. Die Opposition ist sehr rührig und such mit rücksichtsloser Energie das Gesetz zu Fall zu bringen. In der Kammer wird dasselbe angenommen werden, nur ist zu besürchten, daß dies wegen der Kürze der Zeit vor den Feiertagen nicht mehr möglich sein wird.

"Mit Berlin haben wir unausgesetzt unterhanbelt, die Bankiers wollten in keinem Punkte nachgeben, obwohl die deutsche Regierung zu unseren Gunsten interveniert hatte. Ich enthielt mich anfänglich jeder Einmischung in diese unangenehme Angelegenheit und ließ die Minister handeln, sprach ihnen aber Mut und Energie zu, denn Bratianu war becouragiert und glaubte bei der im Lande herrschenden Erregung nicht an das Gelingen. Schließlich mußte ich selber in die Bresche treten, um manchen hartnäckigen Widerstand zu brechen. Ich benutzte hierzu die parlamentarischen Diners und machte die Senatoren und Deputierten auf die große Gesahr ausmerksam, die in der Nichtanerkennung Rumäniens liege, drückte aber mein Bedauern darüber aus, daß die künstige Stellung des Landes an eine solche Frage geknüpst werde.

"Nun genug von dieser Sache, die hoffentlich bemnächst ber Ber:

gangenheit und Vergessenheit angehören und uns bann bas langersehnte Biebersehen ermöglichen wird. Für ben Augenblick können wir um so weniger Reisepläne machen, als Elisabeth wieder leibend ist und nicht so balb bas Zimmer wird verlassen bürfen.

"Die Antwort Bismarcks ist höflich, und ich bin Dir dankbar, sie provoziert zu haben. Merkwürdigerweise hat er sosort das Auswärtige Amt davon unterrichtet und zugleich dem hiesigen Vertreter Deutschlands erklären lassen, daß er erst nach Neujahr nach Berlin zurückehre.

"Ich hoffe und erwarte, daß Deutschland sosort nach Botierung der Sisenbahnkonvention die Anerkennung aussprechen wird, denn ein längeres Zögern würde die Stellung meines Ministeriums erschüttern. Da aber die Durchführung, respektive Anwendung der Konvention mindestens ebenso schwierig sein wird, als es die Erlangung des Kammer-votums gewesen ist, so ist es notwendig, daß die jezigen Minister die ganze Angelegenheit dis zu ihrem desinitiven Abschlusse leiten; die Kraft und das Bertrauen, das sie hierzu brauchen, muß ihnen in demselben Maße von außen gegeben werden, wie im Innern. . . .

"Bir werben bas Weihnachtsfest still verleben und mit unseren Sedanken voll Sehnsucht in Eurer Mitte weilen. Obwohl es um uns herum fortwährend wetterleuchtet, und scheinbar drohende Gesahren von Konstantinopel und Sosia heraufziehen, so klärt sich doch der rumänische Horizont auf und verspricht uns in nicht zu ferner Zeit gutes Reisewetter!"

22. Dezember / 3. Januar. Die Opposition hat die Konvention im Senat scharf angegriffen; Theodor Rosetti, der jahrelang in dieser Frage in Berlin verhandelt hat, sprach dagegen, ebenso P. Mavrogheni. Sturdza erwiderte, daß der einzige Unterschied zwischen der früheren, von der Opposition befürworteten und der jezigen Konvention in der Berzinsung liege (6 % anstatt früher 7 ½ %), also zu Gunsten der vorsliegenden spreche. — Schließlich ist die Vorlage mit 38 gegen 4 Stimmen angenommen worden; der Senat hat nur einige ganz unwesentliche Aenderungen gemacht, aber die von der Kammer eingesügten Amendements beseitigt.

Wegen bes bevorstehenben Weihnachtsfestes vertagen sich die Kammern. Bratianu, der die Ferien auf seinem Landgute zubringen wird, ist der Ansicht, daß der durch die Vertagung bedingte Aufschub der Sisenbahnangelegenheit nicht als etwas Unerwünschtes zu betrachten sei, denn falls man die Konvention in der nun wiederhergestellten, ursprüngslichen Fassung sosort wieder an die Kammer hätte zurückgelangen lassen, so würde das zu sehr nach Pression von seiten des Auslandes aus-

gesehen haben. Der Fürst jedoch empfindet es unangenehm, daß die Anerkennung, die er gern schon vor Anbruch des neuen Jahres (nach altem Stile) vollzogen gesehen hätte, nun abermals hinausgeschoben ist.

28. Dezember / 9. Januar. Der Fürst genehmigt ben Abschluß bes Kontrakts für ben Schloßbau im Peleschthal, im Betrage von 800 000 Frank.

Die Nachrichten aus Bulgarien lauten ungünstig; Fürst Alexander benkt an eine Abänderung der bulgarischen Konstitution, und Rußland bietet ihm hierzu seine Gülfe an.

Die russische Kaiserin befindet sich schwer leidend in Livadia; man zweifelt an ihrem Auskommen.

Zum Neujahrsempfange am 1./13. Januar wird auch die Gemahlin des italienischen Gesandten, die Gräfin Tornielli, eine Enkelin des berühmten Berteidigers von Moskau, Rostopschin, in Bukarest eintreffen.

1./13. Januar. Die Feier bes Neujahrstages verläuft in gewohnter Weise. Nach dem Tedeum in der Metropolie ist Parade sämtlicher Truppen der Garnison; Fürst Karl hat an sie einen Tagesbesehl gerichtet, worin er anerkennt, daß sein Heer sich im vergangenen
Jahre durch Disziplin und Sifer die Jufriedenheit des Kriegsherrn und
bes Landes errungen habe; er ermahnt die Truppen, auf dem betretenen
Pfade fortzusahren, und versichert sie seiner Fürsorge und der Dankbarkeit des Vaterlandes, das in ihnen seinen mächtigen Schirm und
Schutz erblickt.

Abends ift ber übliche Ball.

- 2./14. Januar. Auf seinem Schlosse Primkenau ist unerwartet ber Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg gestorben. Er stand erst im 52. Lebensjahre, und voraussichtlich wird sein frühes Hinschen viele Sympathien, die ihm in den Herzogtümern immer noch bewahrt werden, von neuem erwecken. Fürst Karl war mit dem Herzog aus früheren Jahren befreundet und entsinnt sich besonders genau seiner letzten Begegnung mit ihm in Hamburg 1864, nach Beendigung des dänischen Krieges; Herzog Friedrich hatte damals noch Hossingen, daß er die Regierung in Schleswig-Holstein werde antreten können.
- 4./16. Januar. Aus Sigmaringen vom 12. Januar schreibt Fürst Karl Anton: "Bleichröber wendet sich an mich und bedauert, daß die Sisenbahnfrage von neuem aufgeworfen worden ist. Je suis au bout de mon latin und kann um so weniger einen Rat erteilen, als mir die Peripetien, welche die ganze Verhandlung durchgemacht hat,

mehr ober weniger unverständlich sind. Ich hatte mich so sehr auf die Wirkungen des Senatsvotums gefreut und sah Anerkennung und Wiedersiehen schon in nächster Nähe! Jett aber scheint mir alles wieder in Frage gestellt zu sein und ad calendas graecas verschoben. Mir leuchtet nur so viel ein, daß der Zusat zu Artikel IX allerdings das Hypothekarrecht der Gläubiger wieder aufhebt, indem das Pfand selber sur unantasibar erklärt wird. Man scheint sich wechselseitig in einem cercle vicieux zu dewegen, aus dem, ohne vollständige Nachgiebigkeit de part et d'autre, nicht herauszukommen sein wird.

"Die Anerkennung burch Deutschland könnte man allenfalls noch gedulbig abwarten, aber die badurch bedingte Hinhaltung der Anerskennung durch Frankreich und England wirkt auf die Länge störend auf alle Beziehungen Rumäniens.

"Bei ber bominierenben Stellung Deutschlands in ber auswärtigen Politik ift kaum zu erwarten, baß jene zwei anderen Staaten in biefer Frage Entgegenkommen zeigen werben.

"Dein jüngster Brief hatte uns mit ben schönsten Hoffnungen ers fullt, jest sehe ich auf einmal weber Licht noch Land! . . .

"Deine eigene Stimmung bebarf bringend einer Erfrischung und eines Sonnenblicks. Wären wir nur im stande, Dich mit irgend etwas zu erfreuen!

"In diesem Augenblick haben wir den Besuch von Philipp und Marie — eine stückweise Erfüllung des im Herbste geträumten allgemeinen Familienwiedersehens! Diese lange Trennung ist kaum mehr zu ertragen — vermöchte ich es nur, so slöge ich zu Guch, um mich zu vergewissern, wie es Euch inmitten dieser Tribulationen ergeht!" —

Bleichröber beklagt sich in bem beigefügten Briefe über neue, vom rumänischen Senat in die Konvention eingefügte Amendements, welche die hypothekarischen Rechte der Inhaber der Obligationen volktommen illusorisch machten; er ist der Meinung, daß das rumänische Kabinett diese Zusätze hätte vermeiden können.

- 5./17. Januar. Der Fürst schließt heute ben Kauf eines schönen Balbguts im Prahovathale ab; basselbe umfaßt die Gepii benannten Berge oberhalb Sinajas und stößt an die schon im Besitze des Fürsten befindlichen Balbungen. Der bisherige Besitzer war N. Crepulesku.
- 6./18. Januar. Fürst Karl antwortet seinem Bater: "Bleich= röbers Brief hat uns unangenehm überrascht, doch sind wir keineswegs besorgt wegen der Folgen, die aus den Zusätzen des Senats entspringen können. Nachdem wir mit großen Anstrengungen das Unmögliche mögslich gemacht haben, durch die Wiederherstellung der Konvention in ihrer

ursprünglichen Fassung, und für dieses glückliche Resultat von allen Seiten offiziell beglückwünscht worden sind, machen die unbegründeten Reklamationen der Berliner Bankiers keinen Sindruck mehr auf uns; sie destärken uns nur in der Ueberzeugung, die wir von Anfang an hatten, daß die Bankhäuser eigentlich den Rückfauf nicht wünschen, da sie unter den, heutigen Umständen größeren Gewinn haben als nach der Verstaatlichung unserer Bahnen. Der Druck der deutschen Regierung hat sie gezwungen, auf das Geschäft einzugehen.

"An Bleichröbers Briefe frappiert mich, bag er von § 28 ber Ronvention fpricht, ber in ber urfprünglichen Form wieberbergeftellt fei und die §§ 6 u. 8 (nicht 9) erwähnt, boch ohne hervorzuheben, daß das Baragraphen find, mit benen weber bie Bantiers ober Aftionare, noch ber Sanbelsrichter in Berlin etwas ju thun haben! Die Konvention, bie von ber beutschen Regierung ju einem internationalen Afte gestempelt morben, ift als folde makaebend und für beibe Teile binbend: fie ift im Ginvernehmen mit ben Bankiers mobifiziert worben, und nur beim § 9 ber Ronvention ift burch ben rumanischen Staat, gemäß bem Rugeständnis, bag ber Betrieb ber Bahnen in feiner Beife geftort werben burfe, ber Bufat gemacht worben, bag ein eventuelles Sequester nur auf die Einnahmen, nicht aber auf bas Material gelegt werben Das Spezialgeset in 8 Artikeln ist ein innerer Akt, ber bie Regierung jum Abichluffe ber Konvention ermächtigt und ihr bie Direttive zur Durchführung berfelben giebt. Artitel 8 biefes Spezialgesetes fagt : "Die Regierung ift verpflichtet, einen Monat, nachdem gegenwärtige Ronvention in Rraft getreten fein wirb, die nötigen Magregeln gur Berlegung bes Gefellichaftsfiges nach Butareft zu treffen", Dagregeln, bie in § 28 ber Ronvention porgeschrieben find!

"Diese Explikationen werben Dich überzeugen, daß die Berliner Herren einen Vorwand suchen, um die Durchführung der Konvention zu erschweren; ich hoffe aber, daß die deutsche Regierung mit derselben Energie für unsere Sache eintreten wird, wie disher für die Aktienzesellschaft! Die Eisenbahnangelegenheit ist heute eine europäische Frage, und das Berliner Kabinett hat sich uns gegenüber engagiert, über die loyale Durchführung der Konvention zu wachen; es kann demnach nicht zugegeben werden, daß neue Schwierigkeiten aufgeworfen werden. Wir stehen heute auf legalem Boden und haben unsere Verpslichtungen ersfüllt; es ist jeht an der deutschen Regierung, uns gegen weitere Reklamationen zu schützen. . . .

"Die Rammer wird in zehn Tagen bie vom Senate modifizierte Konvention votieren, und wir erwarten bann bie Anertennung, bie uns

nicht mehr vorenthalten werben kann. Sowie dieselbe ausgesprochen ist, begiebt Bratianu sich nach Berlin. . . .

"Rußland zeigt uns jest Entgegenkommen, und Kaifer Alexander zeichnet meinen Vertreter befonders aus. —

"Heute war das Fest ber Wasserweihe, bei — 12°. Die Zeremonie und das Desilieren der Truppen (ohne Mäntel) dauerte anderts halb Stunden, man kam ganz erstarrt nach Hause. Heute abend gebe ich ein militärisches Diner von 80 Gedecken, zu dem alle Stadsofsiziere der Garnison eingeladen sind. Der Ball am Neujahrstage ist glänzend ausgefallen, das Palais kann kaum mehr alle Singeladenen sassen. Am Souper nahmen mehr als 1000 Versonen teil.

"Morgen begebe ich mich zur Jagb in die Gegend von Giurgiu, wo sich zahlreiche Wölfe gezeigt haben; die strenge Kälte hat sie aus ihren Versteden herausgetrieben. Die Donau kann in Schlitten passiert werden, was unseren Verkehr mit der Dobrubscha, von der wir mährend breier Wochen wegen des starken Sisganges abgeschnitten waren, bebeutend erleichtert. Das organische Gesetz für diese Provinz wird jetzt den Kammern vorgelegt. Es ist ein Meisterwerk Cogalniceanus. . . .

"Den 30. d. M. trifft ber Fürst von Bulgarien auf seiner Reise nach Rußland hier ein. . . ."

10./22. Januar. Erbprinz Leopold, ber auf einige Tage zum Orbensfeste nach Berlin gegangen ist, berichtet seinem Bruber von bort über ein längeres Gespräch, bas er mit Radowis gehabt hat: die preußische Regierung warte mit Ungebuld auf den Augenblick, wo sie Rumänien werbe anerkennen können.

Auch ber Kronprinz hat sich natürlich zu ber rumänischen Frage geäußert und es bedauert, daß das Ministerium Bratianu eine Amenbierung der Sisenbahnkonvention zugelassen und damit die neue Berzögerung der Anerkennung verschuldet hat.

Als kunftiger beutscher Gefandter in Bukarest ist Graf Besbehlen in Aussicht genommen.

Im ganzen hat ber Erbprinz ben Sindruck gewonnen, daß man in Berlin Rumanien, d. h. speziell dem Fürsten Karl, sehr geneigt sei und allein in seiner Person die Bürgschaft für die Stabilität der rumäsnischen Verhältnisse erblickt; seinem Ministerium dagegen schenkt man weniger Vertrauen.

Fürst Bismard, ber noch nicht nach Berlin zurückgekehrt ist, soll recht leibend fein.

15./27. Januar. In der Kammer ist die Gisenbahnkonvention nun zum zweitenmale und zwar in ihrer ursprünglichen Fassung votiert

worben. M. Kerichibi hat bei biefer Gelegenheit als Berichterstatter por bem Blenum ausgeführt, baf bie mit ber Brufung ber Ronvention betraute Kommission zu bem Resultate gekommen sei: gegen= über ber Beigerung ber Gifenbahngesellschaft, ihren Sit sogleich nach Butarest zu verlegen, liege es im Interesse bes rumanischen Staates, fich in biefem Bunkte nachgiebig ju zeigen, bamit bie Ronvention, die fonst nicht zu unterschäpende Borteile biete, burchgeführt werben konne; in Betracht komme ja außerbem bie gegebene Ruficherung, daß die gemünschte Sikperlegung in nicht zu ferner Rufunft ftattfinden folle.

Gleichfalls für die Borlage find eingetreten die Minister Boerestu und Sturdag, bagegen bie Deputierten Margestu, A. Lahovarv und Blarambera; folieklich bie Annahme mit 72 Stimmen gegen 42 (und 11 Enthaltungen).

Aus Sigmaringen vom 24, Januar fcreibt Fürst Rarl Anton unter Beifügung eines neuen Briefes von Bleichröber:

"Berglichen Dant für Deinen gestern eingetroffenen, febr wichtige Aufschluffe gebenben Brief! Beute erhielt ich ben beiliegenben von Bleichröber: letterer ftimmt banach seinen Ton wesentlich niebriger, und ich alaube, daß wir endlich Land feben! -

"Leopold wird Dir aus Berlin feine Unterrebung mit Rabowis mitgeteilt haben; wir haben nur noch ben einen Bunich, bak bie Frage jest rafc und auf immer abgemacht und begraben fein möchte. In Berlin brennt man barauf, Rumanien anzuerkennen, und in 3-4 Bochen foll alles erledigt fein. Dann fteht bas Wieberfeben wie ein golbener Sonnenaufgang in Sicht! Belde Freude nach ben überftandenen ichweren Stürmen!

"Für Deutschland und bie Mächte mare es jest an ber Zeit, Rumanien ein gemiffes Entgegenkommen zu bezeigen, nachbem man fo lange an ihm — gleichsam als an einem souffre-douleur — herum= gezerrt und feine vitalen Intereffen geschädigt hat! Jebe Sache hat aber auch ihre brollige Seite: fo fest in Preußen bie evangelische Baftorenpartei mit einigem Erfolge eine antisemitische Bewegung in Scene, und bie fonservative Bartei unterftut biefes recht gefahrvolle Experiment, mabrend jur felben Reit bie beutsche Regierung ben Beftrebungen ber Alliance israelite in Rumanien allen Borfcub leiftet ober boch geleistet hat — als ob die orientalischen Juden beffer waren als die occidentalen! . . .

"Wenn es fo fortgebt, erleben mir hier noch eine Jubenhepe, und jobann mußten bie übrigen Großmächte bas Deutsche Reich in Berruf erklaren, wenn fie anders ben Forberungen bes Berliner Bertrags treu bleiben mollten!

"Nicht mit Unrecht hat ber Kronprinz sich öffentlich gegen biefe Bewegung ausgesprochen, benn wenn bie bosen Geister einmal entfesselt sind, so konnen sie nur mit Blut und Gisen wieder gebannt werben!" —

18./30. Januar. Desterreich hat ben Bau einer Bahn über ben Arlberg (von Landeck nach Bludenz) beschlossen; ber Tunnel wird einer der längsten der Welt. Es heißt, daß Ungarn sich an den Baukosten nicht beteiligen, dafür aber die Regulierung des Sisernen Thores allein ausführen wird.

In Petersburg hat die Polizei geheime Druckereien entbect, in benen die Ribiliften die Drucklegung ihrer Branbschriften beforgt haben.

19./31. Januar. Die Nieberlande haben ihren bisherigen Generalstonsul in Bukarest zum Ministerresidenten ernannt; Boëresku richtet eine Note an die Regierung zu Amsterdam, worin er um die Errichtung einer Gesandtschaft in Rumänien ersucht.

Das beutsche Auswärtige Amt besteht barauf, daß die Sisenbahnfonvention durch eine Interpellation in der Kammer noch einmal klar und bindend interpretiert werbe, weil die durch den Senat eingefügten Aenderungen der §§ 8 u. 9 zu Misbeutungen Anlaß geben könnten.

Sin Geset über Errichtung einer Sparbant ift vor einigen Tagen promulgiert worden; dasselbe wird die wohlthätigsten Folgen haben und entspricht einem längst gefühlten Bedürfnis.

- 21. Januar / 2. Februar. In der Kammer hat Stateski durch seine Interpellation dem Finanzminister Sturdza die gewünschte Gelegensheit gegeben, die beanstandeten Paragraphen der Eisenbahnkonvention klarzulegen. Wenn § 9 stipuliert, daß durch ein Sequester der Betried der Bahnen nicht gehindert und lahmgelegt werden dürfe, so soll das durch der hypothekarische Anspruch der Gläubiger auf das Bahnnet nicht illusorisch gemacht werden.
- 25. Januar / 6. Februar. Die Berliner Bankhäuser haben schrift= lich die Annahme ber Konvention erklärt.

Nachmittags trifft inkognito Fürst Alexander von Bulgarien ein; Fürst Karl empfängt ihn auf dem Filareter Bahnhose, auf dem sich trot des Inkognitos viele Mitglieder der bulgarischen Kolonie versammelt haben, um ihren Herrscher zu bewilktommnen.

26. Januar / 7. Februar. Liteanu telegraphiert, Fürst Bismarck habe ber französischen und englischen Regierung vor brei Tagen angezeigt, daß das Deutsche Reich geneigt sei, Rumänien anzuerkennen; sowohl das Londoner wie das Pariser Kabinett hätten ihre Zustimmung gegeben,

bas lettere jeboch mit bem Bemerken, bag junachst auf bas Rundichreiben ber rumanischen Regierung über ben Artikel 44 bes Berliner Bertrags eine Antwort zu erteilen fei; mit ber Abfaffung berfelben ift ber frangofische Minister bes Neufern, Frencinet, betraut worben.

Minister Cretulestu bat feine Entlassung eingereicht und ift zum Gefandten in Rom ernannt morben.

- 27. Januar / 8. Februar. Boërestu telegraphiert an die rumänischen Bertreter in Bien und Berlin, bag bie rumanische Regierung in bem Atte ber Anertennung ber rumanischen Unabhangigkeit feine Rlaufeln ober Borbehalte annehmen konne, fonbern eine bebingungelofe Anerkennung erwarte.
- 28. Januar / 9. Februar. CallimatisCataraju telegraphiert aus Baris, bag nach feinen genauen Informationen die Note, in ber bie brei Bestmächte Rumaniens Unabhangigteit anerkennen murben, feine Borbehalte ober Rlaufeln enthalte, fonbern nur bas Bedauern ber Mächte barüber, baß bie Reform in Rumanien vorläufig noch nicht weiter habe ausgedehnt werben konnen, sowie ihre Hoffnung, bag bies allmäblich geicheben werbe.

Kürft Alexander von Bulgarien verläßt Bukareft, um fich zu feinem taiferlichen Obeim nach Betersburg zu begeben. Die ruffische Raiferin ift trot ihres leibenden Rustandes aus bem Süben nach Betersburg transportiert worben.

- 30. Januar / 11. Februar. Auch Liteanu melbet, baß, wie v. Rabowit ihm versichert hat, die Anerkennungenote keinerlei Bebingungen enthalten werbe.
- D. Bratianu bat bem Sultan ben Stern von Rumänien in Brillanten überreicht und ift von ihm mit großer Auszeichnung empfangen worben.

Die rumanische Rammer berät bas Gefet über bie Organisation ber Dobrubicha.

Gestern ift bas Gifenbahngeset promulgiert worben.

Der nieberländische Generalkonful Reun hat feine Rreditive als Ministerresident überreicht.

General Stobelem foll ben Oberbefehl über bie ruffifche Expedition jur Unterwerfung ber Tete-Turtmenen übernehmen.

Fürft Rarl fcreibt feinem Bater:

"Beute find seit ber Botierung bes Gijenbahngesetes 14 Tage verstrichen, und noch immer läßt bie Anerkennung unferer Unabhangigfeit auf fich warten, obwohl man in Berlin verfprochen hatte, bag bie felbe im Berlauf ber vergangenen Boche erfolgen folle! Jest find bie

drei Machte übereingekommen, in ben Anerkennungsakt Reserven aufzunehmen, die wir aber entschlossen sind, zurudzuweisen, da durch sie die Stellung ber Regierung stark erschüttert werden wurde. . . .

"Als die Gisenbahnfrage sich in einem gefährlichen Stadium befand, und die Hoffnung auf eine günstige Lösung gering war, wurde in Berlin offiziell erklärt, daß sofort nach der Annahme der Konvention in der gewünschten Fassung die bedingungslose Anerkennung erfolgen werde; dies wurde den Kammern mitgeteilt, und heute beschuldigen dieselben die Regierung der Unaufrichtiakeit. . . .

"Bon Berlin giebt man uns freilich die freundschaftlichsten Berssicherungen und verspricht in Paris zu insistieren, daß auch Frankreich uns bedingungslos anerkenne.

"Bier befürchtet man, bag wir Arab-Tabia nicht erhalten werben ober jedenfalls eine Rompenfation bafür geben muffen. Der Berluft dieses wichtigen Bunktes murbe ben Rudtritt bes Ministeriums nach fich gieben, und bamit murbe auch die Durchführung ber Gifenbahnkonvention gefährbet fein. Das weiß man in Berlin, und beshalb glaube ich, baß man die Frage noch wird hinziehen wollen. Rufland macht uns Bropositionen, auf die wir noch nicht geantwortet haben, ba wir erft die Entscheidung Europas abwarten; follte aber biefelbe noch vertagt werben, bann versuchen wir, uns mit unserem nordischen Nachbar zu verständigen. Der Rurft von Bulgarien, ber brei Tage bei uns mar, fagte mir, baf er mit jeder Löfung ber Arab-Tabia-Frage einverstanden fein murbe, falls nur überhaupt eine folche erfolgte, und die Frage nicht offen bliebe. Arab = Tabia hat für uns und für Rufland mehr Bedeutung als für Bulgarien, bas zahlreiche Beziehungen zu uns hat; wir ftellen ihm aus ber großen Rahl ber in Rumanien geborenen und aufgewachsenen Bulgaren ein bebeutenbes Rontingent ju allen 3meigen feiner Berwaltung. Sandro ift in Berzweiflung über bas Treiben ber Banflawisten, die ihm das Regieren ungemein erschweren; mit den Bulgaren allein murbe er gut auskommen. Er hat mir fein Berg ausgeschüttet und fein Leib getlagt. 3ch fprach ihm Mut und Gebulb zu, muß aber gestehen, bag feine Lage nicht leicht ift. Er ift entschloffen, mit bem Raifer Alexander, ber ihn fehr lieb hat, über bie panflawistischen und nibiliftifden Umtriebe in Sofia offen ju fprechen. Enbe Marg fehrt er in feine Hauptstadt zurud, wo bie neugewählte Nationalversammlung eröffnet wird, die nicht viel beffer ift als die frühere. Solange Raifer Alexander lebt, wird er perfonlich einen gunftigen Ginfluß in Bulgarien ausüben; nach feinem Tobe wird fich aber bort alles verändern. Ich fagte Sanbro, ber großes Vertrauen in mich fest: wenn er bie Kraft

besäße, diese Leibenszeit zu überstehen, würde er für seine Geduld und Ausdauer reichlich belohnt werden. Bielleicht haben aber nicht viele die Geduld, wie ich sie hatte — und noch habe.

"Der Brand des Regierungspalais in Jassy ist ein empfindlicher Berlust; ein Flügel desselben sollte für uns eingerichtet werden. Der Brand brach an demselben Tage aus, an dem das Eisenbahngeses votiert wurde; gleichzeitig brannte eine Kaserne in Focschani ab und waren drei Feuerbrünste in Bukarest! Man vermutet, daß die Brände angelegt waren, es ist aber schwer, es nachzuweisen.

"Hier bedauert man ben Tod Cremieur' nicht; er ist in ber richtigen Stunde gestorben, um unserer Anerkennung durch Frankreich keine Schwierigkeit in den Weg zu legen. . . . "

31. Januar/12. Februar. Callimaki=Catargiu melbet, daß es ihm trot aller Anstrengungen nicht gelungen sei, den Ausdruck des Bebauerns über die mangelhafte Resorm in der Judenfrage aus der Anserkennungsnote zu beseitigen; die Botschafter wollen die Beschwerdessührung Rumäniens hiergegen nicht verstehen und erklären, daß England, Frankreich und Deutschland nach all dem Drängen und Kämpfen seit Jahr und Tag diese Frage jett nicht mit Stillschweigen übergehen könnten.

England hat ben Zusammentritt einer internationalen Technischen Kommission für die Festsetzung der türkischzegriechischen Grenzlinie besantragt.

- 1./13. Februar. Das russische Kabinett schlägt nach einer Melsbung des Generals Fürsten Ghika in einer langen Zirkularnote über die Arbeiten der bulgarischerumänischen Grenzkommission vor, daß eine neue Kommission eine neue Linie in der angesochtenen Region bestimmen solle.
- 2./14. Februar. Liteanu berichtet aus Berlin, daß die Regierungen des Deutschen Reiches, Frankreichs und Englands durch ihre Vertreter in Bukarest am 8./20. Februar die Anerkennungsnote übergeben lassen würden.
- 5. 17. Februar. Im Petersburger Winterpalais ist ein raffiniertes Dynamitattentat ausgeführt worden. Die Absicht war, den ganzen Palast mit der kaiserlichen Familie in die Lust zu sprengen, doch ist von letzterer niemand verletzt worden, wohl aber manche von der Dienersichaft. Man spricht von 6 Toten und 40 Berwundeten.

In ganz Europa empfindet man die lebhafteste Empörung über diese Frevelthat. Fürst Karl drückt dem Zaren sofort telegraphisch sein warmes Mitgefühl aus.

Am 3./15. Februar ist N. Cretulesku, ber neue Gesandte in Rom, vom Könige mit großer Wärme empfangen worden. — Endlich sieht Rumänien seine so lang gehegten Hoffnungen sich erfüllen und nimmt bie ihm gebührende Stellung in Europa ein!

Durch Gesetz wird das Budgetjahr verschoben; es soll hinfort nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, sondern erst am 1./13. April seinen Anfang nehmen.

Man hofft badurch zu vermeiden, daß, was bisher so häufig vorfam, das Budget verspätet votiert wird, und bis zur Botierung mit Brovisorien gewirtschaftet werden muß.

7./19. Februar. Callimaki-Catargiu melbet, daß Frankreich Ducros-Aubert zum Gefandten in Bukarest ernennen wird.

Für Belgien und die Rieberlande hat Rumanien eine gemeinsame Gesandtschaft, mit bem Sit in Bruffel, errichtet.

In Rußland wird eine nihilistische Proklamation verbreitet, die das Mißlingen des so mühsam ins Werk gesetzten Attentats bedauert, und die Betrübnis der Anstister darüber ausspricht, daß in der Wachtstube des Winterpalais so viele Soldaten ihr Leben hätten lassen müssen; der Rampf aber werde nicht eher eingestellt werden, als die Rußland eine konstituierende Nationalversammlung erhalten habe! —

General Stobelew hat nun boch, trot seiner anfänglichen Beigezung, bas Kommando über bie neue Expedition nach Turkistan übersnommen; seine Forberung einer größeren Truppenzahl hatte mit Rücksnicht auf bie Ernährungs- und Zufuhrverhältnisse abgelehnt werden müssen.

8./20. Februar. Die ibentische Note, burch welche bas Deutsche Reich, England und Frankreich die Unabhängigkeit Rumäniens anerkennen, ist heute von den drei Vertretern der Westmächte dem Minister der Auszwärtigen Angelegenheiten übergeben worden; sie lautet:

Le soussigné... (Gérant du Consulat Général d'Allemagne — Représentant d'Angleterre — Secrétaire d'Ambassade, Gérant l'Agence et Consulat Général de France) a reçu l'ordre d'adresser au nom du Gouvernement (d'Allemagne — d'Angleterre — de France) à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie la communication suivante:

Le Gouvernement (Impérial — de Sa Majesté Britannique — de la République Française) a été informé par les soins de l'Agent de S. A. R. le Prince de Roumanie (à Berlin — à Londres — à Paris) de la promulgation, sous la date du 25 Octobre 1879, d'une loi votée par les Chambres de Révision de la Principauté et destinée

à mettre le texte de la Constitution Roumaine en accord avec les stipulations insérées dans l'article 44 du Traité de Berlin.

Le Gouvernement (Impérial — de Sa Majesté la Reine — de la République) ne saurait considérer comme répondant entièrement aux vues qui ont dirigé les Puissances signataires du Traité de Berlin, les dispositions constitutionnelles nouvelles dont il lui a été donné connaissance, et, en particulier, celles d'où résulte pour les personnes de rite non chrétien domiciliées en Roumanie, n'appartenant d'ailleurs à aucune nationalité étrangère, la nécessité de se soumettre aux formalités d'une naturalisation individuelle.

Toutefois, confiant dans la volonté du Gouvernement Princier de se rapprocher de plus en plus, dans l'application de ces dispositions, de la pensée libérale dont s'étaient inspirées les Puissances, et prenant acte des assurances formelles qui lui ont été transmises à cet effet, le Gouvernement (Impérial — de Sa Majesté Britannique — de la République), afin de donner à la nation Roumaine un témoignage de ses sentiments d'amitié, a décidé de reconnaître sans plus de retard la Principauté de Roumanie, comme Etat Indépendant. En conséquence, le Gouvernement (Impérial — de Sa Majesté Britannique — de la République Française) se déclare pret à entrer en relations diplomatiques régulières avec le Gouvernement Princier.

Le soussigné, en donnant avis à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la résolution adoptée par son Gouvernement, a l'honneur de Lui renouveler l'assurance de sa haute considération.

Minister Boëresku bruckt in einer Zirkularnote die Befriedigung - ber rumänischen Regierung über die endlich erfolgte Anerkennung durch das Deutsche Reich, England und Frankreich aus.

Fürst Karl sendet dem Kaiser Alexander ein herzliches Glückwunschschreiben zu seinem am 19. Februar/2. März bevorstehenden 25 jährigen Regierungsjubiläum: Pendant le quart de siècle qui vient de s'écouler. il a été donné à V. M. d'accomplir des actes, dont un seul eut suffi pour glorisier un règne, et qui graveront à tout jamais Son auguste nom, non seulement dans l'histoire de la Russie, mais aussi dans celle du monde!...

White überreicht bem Fürsten in seierlicher Antrittsaudienz seine Beglaubigungsschreiben als Gesandter und Bevollmächtigter Minister Großbritanniens; in dem Briefe der Königin wird der Fürst zum erstenmal von ihr als Brother angeredet. Nach englischer Gepflogenheit überreicht White auch der Fürstin einen Brief der Königin Viktoria.

14./26. Februar. Boëresku versenbet an die Vertreter Rumäniens im Auslande eine Zirkularnote, worin die ganze Arab=Tabia=Frage rekapituliert und die Großmächte um balbige Entscheidung ersucht werden.

Fürst Karl giebt heute das offizielle Diner zu Ehren bes eng- lischen Gesandten.

Die Kammerfession, die verfassungsmäßig morgen abgelaufen wäre, wird um einen Monat verlängert.

In Paris ist ein junger Russe verhaftet worden, der sich Hartsmann nennt und im Verdachte steht, das vorjährige mißlungene Attenstat in Moskau angestiftet zu haben; seiner von Rußland geforderten Auslieferung widersetzt sich die öffentliche Meinung in Frankreich auf das energischeste.

Kaiser Alexander hat eine Oberste Exekutivkommission berufen, die sich der Ueberwachung und Unterdrückung der nihilistischen Umtriebe widmen soll; der zum Präsidenten dieser neuen Behörde ernannte Graf Loris Melikow übt kraft seiner Vollmachten fast eine Art Diktatur über Rußland aus.

15./27. Februar. Aus Sigmaringen vom 23. Februar schreibt Fürst Karl Anton:

"Es war eine ber schwersten politischen Geburten, die endliche Anserkennung der vollen rumänischen Unabhängigkeit! Nun ist auch sie eine vollendete Thatsache, und Du kannst sie all den früheren anreihen, deren Durchsehung für Dich gleichfalls mit den schwersten Sorgen und Kämpsen verknüpft gewesen ist. Du kannst Dir sagen, daß eigentlich keine einzige Frage glatt und einsach verlaufen ist, und daß heute ein ganzes Chaos schwerster Verwickelungen hinter Dir liegt, dessen Beswältigung, Ordnung und Ueberführung in stadile Formen eine übersmenschliche Gedulds und Kraftprobe gewesen ist!

"Möge von jett ab eine lange Ruhepause eintreten, die ganz der segenbringenden inneren Arbeit und Anspannung gehören soll! Es gilt ja jett überall nachzuhelsen und all das auszusühren, was im Gewirre der Leidenschaften und Vorurteile nicht möglich gewesen ist. —

"Klopfenden Herzens sehen wir Deinem nun näher gerückten Bessuche entgegen, denn wenn Du auch nach diesen Erfolgen nicht in aller Ruhe Dein Land verlassen kannst, wirst Du es niemals können; mit der Wiederkehr des Frühlings zählen wir sest auf Deine vorübergehende Heimkehr ins Elternhaus.

"Ich würde Dir schon vor ein paar Tagen geschrieben haben, wenn ich nicht auf den Wortlaut des gemeinsamen Anerkennungsaktes der drei Mächte hätte warten wollen. Derselbe liegt mir nun vor —

in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung; ich bätte ibn einfacher und fachlicher gewünscht, benn alles, mas brum und bran hangt, pakt in mehr als einer Sinfict ebensoaut auf alle anderen Staaten, Die von ben Bestimmungen bes Berliner Bertrags betroffen worben find, und bei benen man offenbar ein anderes und rudfichtspolleres Daf anwendet als gerabe bei bem ichmergeprüften und über alle Gebühr hingehaltenen Rumanien! - Dies alles gebort aber in unferer ichnelllebigen Beit jest icon zur Vergangenbeit, und wir wollen hoffen, bak von jest ab nur Gutes und Erspriekliches zu verzeichnen fein mirb!

"Die Attentate in Rufland eröffnen einen traurigen Ginblic in bie Zustande biefes Riefenstaates. Raifer Alexander ift febr zu beklagen, und sein Leben ift in um fo größerer Gefahr, als ich glaube, bag ber Nibilismus Mittel und Wertzeug bis in die boberen Rreise hinein findet; Selbstamed tann er unmöglich fein, fonbern nur bas Bollgugsorgan jener verbrecherischen, nicht greifbaren Afpirationen.

"Bas die beutsche innere Politit betrifft, so halt sich Bismard jest febr im Sintergrunde; ficher ift, bag er ber tonfervativen Bartei überdrüffig ift und sich nach ben liberalen Clementen, unter Abstreifung bes rein-theoretischen Doftrinarismus berfelben, gurudfebnt. Dem Raifer aber mag die augenblickliche ultrakonservative Strömung persönlich will= tommen und sympathisch sein, ba er nicht abnt, bag biefe Bartei in Gemeinschaft mit bem Bentrum es auf die Sinderung bes weiteren Ausbaues ber beutschen Reichseinheit abgesehen hat. Dem Kronpringen ift es ermunicht, bag er jest nicht in Berlin ift; er tehrt zu Raifere Geburtstag aus Stalien gurud. Du follteft es unter allen Umftanben fo einrichten, bag Du bei Deinem Berliner Befuche mit ihm gufammen= triffft, benn natürlich mußt Du, wenn Du uns bas Glud bes Wieberfebens gewährst, auch nach Berlin geben. Wien ist wohl gleichfalls felbstverständlich.

"Leopold und Antoinette sind am 16. d. M. nach Reavel abgereist; für Antoinette ist ber Klimawechsel eine Eristenzfrage geworben. . . . Bei längerem Aufenthalt im Guben fann nicht nur ihre Befferung, fondern ihre völlige Genefung verbürgt werben. . . .

"Wenn alles nach Wunsch verläuft, so tehrt Leopold Mitte Mary jurud, um in Berlin Raifers Geburtstag ju feiern und nachher feine Söhne in Duffelborf ju inftallieren, mofelbst fie von Oftern an bas Gymnafium besuchen follen. Auf biefe Beife wird bas Familienhaus immer einfamer; es find bies bie Schattenseiten unferes zunehmenden Alters. Die Knaben entwickeln fich febr gut, lernen fleißig und find fehr liebe, gutgeartete Rinder. Sauptmann

297

v. Schilgen, ihr Gouverneur, eignet fich vortrefflich für biefen verant= wortungsvollen Bosten.

"Dein jüngster Brief war mir eine große Freude und von höchstem Interesse. Sehr wichtig ist für Deinen bulgarischen Nachbarn, daß er bei Dir moralische Anlehnung hat, wenn er auch die politische in keiner Weise accentuieren bars. —

"Nach ber sibirischen Kälte bes Dezembers und Januars haben wir jest milbes Wetter, und die Sonne thut schon ihre volle Schuldigseit. Ich bedauere, daß ich nicht auch den zugefrorenen Bodensee habe sehen können; das kommt höchstens zweimal im Jahrhundert vor, und im Jahre 1829, wo dasselbe Elementarereignis eintrat, war ich auf der Universität in Göttingen. . . . "

Sturdza giebt seine Entlassung als Finanzminister, damit er als Mitglied der Kommission, die bei der Durchführung des Eisenbahnüberseinkommens mit der Vertretung der rumänischen Interessen betraut ist, nach Berlin gehen kann; Calinderu und Dabija sind seine Kollegen in dieser Kommission.

Die Generalversammlung ber Aktionare ber Gisenbahngesellschaft findet am 3. März in Berlin statt.

- 18. Februar/1. März. Der Fürst beauftragt Callimaki-Catargiu mit ber Notisizierung ber rumänischen Unabhängigkeit an den Höfen in Brüssel und im Haag; Plagino geht zu bemselben Zwecke nach Madrid und Lissabon.
- 20. Februar/3. März. Liteanu hat vom Staatssekretär v. Rabowit beruhigende Versicherungen in Bezug auf Arab-Tabia erhalten; die definitive Entscheidung ist noch nicht getroffen, da die Großmächte sich über diese Frage noch nicht haben einigen können.
- 21. Februar / 4. März. Die Generalversammlung der Inhaber der rumänischen Sisenbahn-Obligationen und Attien hat die Konvention angenommen (die Bertreter von 300000 Aktien waren dafür, die von 17000 dagegen).

Callimati-Catargiu ist heute in Bruffel vom Könige ber Belgier, Sfarcu als rumänischer Gesandter in Athen vom König Georg von Griechenland empfangen worben.

An Stelle Sturdza's übernimmt Campineanu das Finanzministerium. In Petersburg ist ein Attentat auf Loris Melikow versucht worden, glücklicherweise ohne Erfolg.

Die Feier bes Regierungsjubiläums Raiser Alexanders hat trot ber gebrückten Stimmung in großem Glanze stattgefunden.

24. Februar/7. März. Marquis Aubspine, ber Gefandte bes Fürsten von Monaco, hat seine Antrittsaubienz beim Fürsten Karl.

- 25. Februar / 8. März. Kaifer Alexander dankt dem Fürsten auf das herzlichste für seine Glückwünsche zum 25jährigen Regierungsjubiläum und erinnert sich gern der gemeinsam verlebten Zeit.
- 26. Februar / 9. März. Der Fürst empfängt die Nachricht, daß ber Kronprinz von Desterreich-Ungarn sich mit Prinzessin Stephanie von Belgien verlobt hat.

Der neu ernannte deutsche Gesandte Graf Wesdehlen ist in Bukarest eingetroffen und hat heute eine Privataudienz beim Fürsten, bem er den folgenden Brief des deutschen Kaisers überreicht:

"Befter Better. "Berlin, 5. März 1880.

"Endlich find wir am Ziele unserer so lang gehegten Bunsche angelangt! Schwere und unerfreuliche Kämpfe hat es gekostet, um das hin zu kommen, Dich selbständig in der Welt dastehen zu sehen! Möge das Sprichwort in Erfüllung gehen: "Was lange währt, wird gut!"

"Die Sympathien, die ich stets für Dich als Hohenzollern und für Deine Person empfunden, habe ich nie verleugnet; aber wo Viele zum selben Ziele gelangen wollen und jeder seinen Weg geht, dis man endlich sie alle unter einen Hut bringt, das erfordert Zeit und manches Opfer! Daher mußte auch ich temporisieren, um Dich endlich vor der Welt anerkennen zu können!

"Gott gebe seinen Segen zu Deiner nunmehr selbständigen Regierung und segne Dich, Deine Gemahlin und Dein Land!

## Dein treuer Better und Freund

Wilhelm."

27. Februar/10. März. Graf Wesdehlen hat heute seine offizielle Antrittsaudienz; in gleicher Weise wird morgen der französische Gesandte empfangen werden, den der Fürst heute in privater Audienz bei sicht. Das Gesamtministerium wird von der Fürstin empfangen, um ihr mit Genehmigung des Fürsten die Medaille Bene merenti für Kunst und Wissenschaft zu überreichen, wegen ihrer Verdienste um die rumärnische Litteratur.

Abends besucht das Fürstenpaar den großen Ball, der zum Besten der Wohlthätigkeitsgesellschaft Elisabetha stattfindet, und auf dem nicht nur die Damen der rumänischen Gesellschaft, sondern auch die des diplomatischen Korps, um der Fürstin eine Aufmerksamkeit zu erweisen, im rumänischen Kostüme erscheinen.

Die Donau ist bei Galat immer noch zugefroren, so bag bie Schiffahrt noch nicht eröffnet ist.

Auswärtige Zeitungen fprechen von ber Erhebung Rumaniens ju

einem Königreiche als von der natürlichen Konsequenz seiner gegenswärtigen Stellung, Ausdehnung und Bevölkerungsziffer, sowie der Besbeutung seines Heeres.

Das offizielle Beglaubigungsschreiben des Kaisers Wilhelm, das vom Fürsten Bismark gegengezeichnet ift, lautet:

"Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Better,

"Bon bem Buniche geleitet, für die diplomatische Vertretung bes Deutschen Reiches bei Gurer Königlichen Sobeit und Liebben Sorge gu tragen, babe Ich Dich bewogen gefunden, ben bisberigen erften Sefretar bei Meiner Botichaft in Baris, Legationsrat Grafen von Wesbehlen, qu Meinem außerorbentlichen Gefanbten und Bevollmächtigten Minifter bei Eurer Königlichen Hobeit und Liebben zu ernennen. Das gegenwärtige Schreiben ift bagu bestimmt, ihn in ber gebachten Gigenschaft bei Gurer Königlichen Sobeit und Liebben zu beglaubigen. Der von bem Grafen von Wesbehlen ftets bewiesene Diensteifer berechtigt Mich ju ber Erwartung, bak es ihm in ber übertragenen ehrenvollen Stellung gelingen werbe, fich Eurer Königlichen Sobeit und Liebben Bohlwollen und Bertrauen zu erwerben. Eure Königliche Hobeit und Liebben ersuche Ich bemnach, ben Grafen von Wesbehlen gutig aufzunehmen, ihm auch sonft Butritt zu Dero Berson und geneigtes Gebor zu verstatten und ihm in allem, mas er in Meinem Namen ober im Auftrage Meiner Regierung vorzutragen berufen fein wird, vollen Glauben beizumeffen. ist auch angewiesen. Eurer Königlichen Sobeit und Liebben bei jeber fich ihm barbietenden Gelegenheit die Versicherung der vollkommenen Hochachtung und aufrichtigen Freundschaft zu erneuern, womit 3ch verbleibe

Eurer Königlichen Sobeit und Liebben

freundwilliger Better

"Berlin, den 21. Februar 1880.

Wilhelm.

"An des Fürsten von Rumanien Königliche Hobeit und Liebben.

n Rismarck"

## XVI.

## Notifikationen und Korrespondenzen.

29. Februar / 12. März. Die Häfen von Braila, Galat, Tulcea und Küstenbsche (Constanța) werden durch ein heute promulgiertes Gesetzu Freihäfen erklärt.

Bratianu reift nach Berlin ab, um dem Kaiser, dem Kronprinzen und dem Fürsten Bismarc den Orden des "Sterns von Rumänien" zu überbringen; er wird auf der Hinreise auch in Wien Aufenthalt nehmen.

In dem Briefe, worin Fürst Karl den Kaiser um Annahme des von ihm am 10./22. Mai 1877 gestifteten Ordens bittet, heißt es: "Es könne dem "Stern von Rumänien" keine größere Auszeichnung widersfahren", und es werde dem Fürsten zur besonderen Genugthuung gezeichen, den Kaiser, den allerhöchsten Kriegsherrn der siegreichen deutschen Armee, im Besitze dieses Ordens zu wissen, der seine erste Weihe auf dem Schlachtselbe erhalten habe und bereits die Brust so vieler Tapfern ziere! . . .

Un den deutschen Kronprinzen hat Fürst Karl folgenden Brief aerichtet:

"Endlich haben wir nach langem Ringen und Kämpfen das heiß= ersehnte Ziel erreicht, und die auf dem Schlachtfelde erfochtene Unab= hängigkeit meines Landes ist durch die Anerkennung von seiten sämt= licher Großmächte eine vollzogene Thatsache geworden!

"Es war eine harte und schwierige Zeit, die auf einen siegreichen Rrieg folgte, an den sich so viele Hoffnungen und Erwartungen gestnüpft hatten; und es gehörte große Geduld und viel Selbstvertrauen dazu, sich in das Unvermeidliche zu fügen und all die Bedingungen zu erfüllen, die gestellt wurden, um Rumänien in die europäische Staatensfamilie aufzunehmen. Ich bin von Herzen froh, daß die verwickelte

Eisenbahnfrage, die uns so viel Ungelegenheiten verursachte, berart geregelt ist, daß die Aktionäre keine Klage mehr erheben können. Es war ein hartes Stück Arbeit, den Rammern begreislich zu machen, daß der Rückkauf unserer Bahnen im Interesse bes Landes sei; erst nach großen Stürmen und viel Zagen und Mißtrauen konnte die Konvention zur Annahme gelangen.

"Gebe Gott, daß sich nun in der Durchführung keine Schwierigskeiten mehr erheben, und diese unerquickliche Angelegenheit, die leider wiederholt störend auf die uns so wertvollen freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland einwirkte, für immer aus der Belt gesichaftt sei!

"Nachbem der Raiser meinen Orden angenommen bat, erfülle ich beute nicht allein eine Bflicht, sondern einen langgebegten Bergensmunich. indem ich auch Dir ben Stern von Rumanien' übersenbe. Mein Ministerprasident wird die Ghre haben, Dir, anadigster Better, Die Orbensinfignien mit Schwertern zu überreichen, Die ich Dich bitte, als ein Zeichen meiner treuen Freundschaft und Anhänglichkeit aufnehmen ju wollen. Ich zweifle nicht, bag Du Berrn Bratianu, ber gur Reit bes Berliner Rongreffes fo gnabig von Dir empfangen murbe, auch biefes Mal eine langere Aubieng erteilen wirft, in ber er Dir mancherlei Intereffantes mitteilen tann. Er hat sich in ben letten schwierigen Jahren als treuer Ratgeber bewährt und in sturmbewegter Reit bie Staatsgeschäfte mit viel Geschick und Takt geleitet. Trop ber Konflikte, bie wir wiederholt mit Rufland gehabt, bewahrt ihm ber Kaifer Alerander ein freundliches Unbenten, das in der Sympathie begründet ift. bie er mabrend bes Krieges für Bratianu gefaßt. — Dasfelbe möchte ich nicht von den ruffischen Machthabern behaupten, die hier ein gefügiges Inftrument zu befiten munichten, um ihre Blane zu verwirtlichen. . . Unfere Lage zwischen bem großen und bem kleinen Rußland ist oft schwierig. . . .

"Mit ben Bulgaren und ihrem Fürsten stehen wir auf freundsschaftlichem Fuße; Bolf und Herrscher befinden sich aber leiber zu sehr unter nordischer Bormundschaft, um nach ihren Reigungen und Wünschen handeln zu können. Nirgends leichter als in Bulgarien kann man die boppelte Politik Rußlands beobachten, die die besten Absichten des Kaisers Alexander lähmt und den panslawistischen Komitees die Entscheidung in wichtigen Fragen überläßt.

"Soffen wir, daß sich alles zum besten wende und wir lange Frieden und Ruhe behalten mögen, so daß endlich mein sehnlicher Bunsch in Erfüllung gehe, Such in Berlin besuchen zu können! Mit

biesem schönen Gebanken brücke ich Dir herzlich bie Hand und verbleibe mit ben innigsten Bunschen für Dein und ber teuren Deinen Wohlsergeben" u. s. w.

Auch für ben Fürsten Bismarck hat ber Fürst Bratianu ein Schreiben mitgegeben:

"Eine Reihe bewegter Jahre ist bahingegangen, seitbem ich E. D. nicht mehr mit einem Briefe belästigt habe. In dieser für Rumänien bedeutsamen Zeit haben sich weltgeschichtliche Ereignisse vollzogen, in benen es mir beschieden war, eine eingreisende Rolle zu spielen. Wenn ich es vermied, in den schwierigsten Augenblicken direkt an E. D. zu schreiben, so lag der Grund allein darin, inmitten herannahender Komplikationen E. D. nicht zu einer Antwort zu veranlassen, die Ihnen vielleicht ungelegen gewesen wäre. Am Borabend des Krieges war es mir aber ein Bedürfnis, die Ansicht E. D. zu kennen, und ich werde mich stets mit Dankbarkeit der wohlgemeinten Ratschläge erinnern, die Sie mir damals erteilten.

"Meine junge Armee hat in diesem blutigen Drama ihre Schuldigsteit gethan, und mein Land zweiselte nicht, daß ihm seine Opfer reichlich vergolten werden würden. Der Erfolg erfüllte auch die langgehegten Erwartungen und befreite Rumänien von den demütigenden Fesseln einer nominellen Oberlehnsherrlichkeit; die Friedensverträge aber bargen manch bittere Enttäuschung, und die auf dem Schlachtselbe errungene Unabshängigkeit wurde an harte, nicht leicht zu erfüllende Bedingungen gestnüpft. Es gehörte große Langmut und viel Selbstvertrauen dazu, diesselben ohne gewaltsame Erschütterung im Innern auf verfassungsmäßigem Wege durchzusühren.

"Hierin lagen die bebeutenden Schwierigkeiten der letten Jahre, die natürlich von Kämpfen und Sorgen erfüllt waren und die Fortsichritte des Landes hemmten. Heute nun, wo die Artikel des Berliner Bertrags ausgeführt und die verwickelte Angelegenheit des Rücklaufs der rumänischen Bahnen, welche leider so oft einen Schatten auf die guten Beziehungen zu Deutschland warf, geregelt ist, sehen wir mit Vertrauen der Zukunft entgegen. Rumänien ist durch seine geographische Lage dezusen, in der Entwickelung der Orientalischen Frage auch fernerhin eine wichtige Rolle zu spielen, und ist als Wächter der Mündungen der Donau, dieses größten deutschen Stroms, den deutschen Interessen nachegerückt. Denselben in jeder Weise Rechnung zu tragen, ist nicht nur unser aufrichtiger Wunsch, sondern steht auch vollkommen im Einklang mit unserer wirtschaftlichen Entwickelung. Es wird demnach das Bestreben meiner Regierung sein, die uns so wertvollen Beziehungen zu

bem burch E. D. zur ersten Macht erhobenen Deutschen Reiche auf bas Sorgfältigste zu pflegen, und ich gebe mich ber Hoffnung hin, daß mein Land in allen zukünftigen Konstellationen auf ben wohlwollenden Schut bes Deutschen Reiches zählen kann.

"Mein Ministerpräsibent, den ich E. D. warm empfehle, und der in der schwierigsten Periode meiner Regierung mir mit Rat und That treu zur Seite gestanden hat, soll, wenn E. D. es gestatten wollen, noch manche Frage berühren, die dem frei gewordenen unabhängigen Rumäznien eine günstige Entwickelung und Zukunft sichern dürfte. Mehr als je erkenne ich die Notwendigkeit, die Wehrkraft meines Landes zu stärken, um Rumänien zu der Stellung zu erheben, die ihm in den noch bevorsstehenden orientalischen Verwickelungen gebührt.

"Herr Bratianu hat noch ben Auftrag, E. D. meinen Orben zu überbringen, ben ich Sie bitte, als ein Zeichen meiner Berehrung anzunehmen. Es erfüllt uns mit Stolz, daß wir E. D. von heute ab unter die Mitglieder des Ordens "Stern von Rumänien" zählen können.

"Mit dem aufrichtigen Bunsche, daß sich die Gesundheit E. D. wieder gänzlich befestige, damit Sie noch lange Zeit mit sester Hand die Geschicke Deutschlands sowie ganz Europas leiten können, verbleibe ich, mit den herzlichsten Empfehlungen und der Bitte, mir auch ferners hin Ihre freundschaftlichen Gesinnungen zu bewahren,

E. D. gang ergebener

Carl."

3./15. März. Bratianu ift in Wien sowohl vom Raiser wie vom Minister Baron Haymerle empfangen worben.

Aus Petersburg ist die Nachricht eingetroffen, daß General Drensteln seiner Stellung als Chef der bekannten III. Abteilung (die als solche aufhören soll zu existieren) enthoben worden ist.

6./18. März. Fürst Karl bankt bem beutschen Kaiser für bessen ihm burch ben beutschen Gesandten überreichten liebevollen Brief und sendet ihm zugleich seine innigsten Glückwünsche zum 22. März, dem Tage, "an welchem ganz Deutschland seine heißen Gebete zum himmel sendet, damit der Allmächtige seine schützende Hand über den geliebten belbenkaiser ausbreite". —

Zum Schluß brudt ber Fürst noch seine Genugthuung über die Ernennung des Grafen von Wesdehlen zum deutschen Gesandten in Bukarest aus; berselbe habe sich durch sein feines, liebenswürdiges Wesen schon allgemeine Sympathien erworben. —

Bratianu ift heute in Berlin von bem Kronprinzen und bem Fürsten Bismarck empfangen worben und wird morgen beim Kaiser Aubienz haben.

Seinem Bater ichreibt ber Rurft:

"Die letten Wochen waren so ausgefüllt, daß es mir unmöglich war, früher zu schreiben. Die Ankunft der verschiedenen Gesandten und Missionen, offizielle Empfänge, Diners, Bälle, all dies folgte rasch auseinander; die Staatsgeschäfte und Conseilsütungen, die Regelung wichtiger Fragen, die Audienzen durften dabei nicht unterbrochen werden u. s. w. Ich bin froh, daß eine kleine Ruheperiode eingetreten ist, in der wir uns erholen können. . . .

"Diplomatische Beziehungen sind nun mit allen Großmächten herzgestellt, und wir können uns beglückwünschen, distinguierte Vertreter zu besitzen. Graf Wesbehlen hat mir, wie ich es auch dem Kaiser schrieb, einen vortrefflichen Eindruck gemacht und sich hier bereits viele Sympathien erworben. Der Kaiser hatte ihm einen herzlichen Brief für mich mitgegeben; in meiner Antwort erwähnte ich, wie tief seine zarte Auszemerksamkeit mich gerührt habe: ich wäre im Voraus sicher gewesen, daß es ihm Befriedigung gewährte, mich nun in einer Stellung zu sehen, wie sie dem hohen Namen gebührt, den ich führe, und dem ich stets Ehre zu machen gesucht habe.

"Ich bin überzeugt, daß mein Ministerpräsibent sowohl vom Raiser als auch von Bismarck freundlich empfangen werden wird, und hoffe, daß sein bortiger Besuch nicht ohne Ginfluß auf die guten Beziehungen sein wird, die wir besonders mit Deutschland pflegen möchten.

"Bon Berlin begiebt Bratianu sich auf kurze Zeit nach Paris und wird Dir bann einen Besuch in Sigmaringen abstatten, wo er über bas Gesehene und Gehörte ausstührlich berichten kann. Es ist außerbem eine boppelte Mission, die ihn zu Dir führt: Er soll Dir das Großkreuz des Sterns von Rumänien überreichen, das ich Dich bitte, zur Erinnerung an die Unabhängigkeitserklärung meines Landes (10./22. Mai 1877), und weil Du vollen Anspruch auf den Besitz der rumänischen Orden hast, anzunehmen; die zweite Angelegenheit, delikaterer Natur, die er berühren möchte, ist die Successionsfrage, die wir vor seiner Abreise in Elisabeths Gegenwart verhandelt haben. Das ganze Land verlangt in dieser Beziehung eine Sicherstellung für die Zukunst. . . .

"Bratianu ist übrigens nach ben vielen herben Erfahrungen und Enttäuschungen, sowie nach seinem unglücklichen Sturze aus bem Wagen, im Jahre 1878, nervös und mißtrauisch geworden und nicht ganz leicht zu behandeln. So hat er mir im Laufe dieses Winters wiederholt seine Entlassung angetragen, weil er glaubte, mein Vertrauen verloren zu haben; darin, daß ich durch meine persönlichen Beziehungen immer Fühlung mit der konservativen Partei behielt, sah er nämlich ein Zeichen,

baß ich für biese mehr Zuneigung hätte. — Sage ihm, baß Du hoffft, er werbe noch lange mein Ratgeber bleiben, ba er in bieser schwierigen Stellung seinem Lande und seinem Fürsten so bedeutende und von ganz Suropa anerkannte Dienste geleistet habe. Ich benke, Du wirst ihm auch ben Hohenzollernorden geben und könntest dann vielleicht in dem Diplom die treuen Dienste, die er Deinem Sohn in schwerer Zeit geleistet, erswähnen. —

"Hier ist nach einigen warmen Tagen ganz unerwartet ber Winter wieber eingekehrt: Schneesturm, eisiger Wind und 10° R. Kälte haben eine ganze Woche lang die Saaten und die Vegetation überhaupt zurückgehalten und geschädigt. Es wird allgemein nach einem warmen Regen gerusen, denn wegen der Trockenheit ist die Herbstsaat noch nicht aus der Erde.

"Die Kammern werben noch einen Monat tagen, da noch wichtige Borlagen zu erledigen sind. Die hiesigen Ostern fallen in diesem Jahre in die ersten Tage des Mai, neuen Stils, dadurch ziehen die Kammersstungen sich sehr in die Länge. Die Gisenbahnangelegenheit wickelt sich langsam und nicht ganz ohne Hindernisse ab. . . ."

8./20. März. Bratianu telegraphiert aus Berlin, daß er sehr zufrieden ist mit den gewonnenen Eindrücken und mit der Aufnahme, die seine Mission dort gefunden.

15./27. März. Fürst Alexander von Bulgarien ist auf der Rückreise aus Petersburg wieder in Bularest beim Fürstenpaare zu Besuch; er steht noch ganz unter dem Sindrucke der Erlebnisse in St. Peterseburg und des durch einen gnädigen Zufall verhüteten Attentats: Sein Vater, Prinz Alexander von Hessen, traf gerade am 5./17. Februar in Petersburg ein, und zwar mit Zugverspätung, ein Umstand, dem allein zuzuschreiben war, daß der Kaiser die Dinerstunde hinausschob und sich noch nicht in dem Speisesaal besand, als derselbe durch die Explosion zerstört wurde! In dem Augenblick, als die Detonation erfolgte, besand sich der Kaiser mit seinem Schwager, dem Prinzen von Hessen und dem Fürsten Alexander im Borzimmer des Speisesaales; er bewahrte seine völlige Rube.

Der Zustand ber Kaiserin ist hoffnungslos; Fürst Alexander versliert an ihr eine zweite Mutter. —

Die Petersburger politische Atmosphäre ist schwül, und ber Ribilismus hat reißende Fortschritte gemacht.

17./29. März. Der belgische Gesandte Jooris überreicht bem Fürsten heute in feierlicher Audienz seine Beglaubigungsschreiben.

Da der rumänische Staat am 1. April Berwaltung und Betrieb Aus dem Leben Konig Karls von Rumänien. IV. ber Sisenbahnen übernimmt, ist eine fürstlich rumänische Sisenbahnbirektion gebildet worden, und zwar aus Calinderu, Statesku und Oberst Falcojanu; die bisherigen Unterbeamten bleiben bis auf weiteres im Amte

18./30. März. Der Fürst empfängt Bratianu, ber von Berlin über Neuwied, Sigmaringen, Wien heimkehrt und von der Aufnahme, die er überall gesunden, entzückt ist. Am 22. März war er vom Fürsten Bismarck zu einem großen Diner eingelaben, welches derselbe zur Feier von Kaisers Geburtstag allen in Berlin aktreditierten Botschaftern gab. Der Reichskanzler sprach ihm davon, daß Rumänien Anspruch auf die Erhebung zum Königreich habe, und daß er diese Erhebung befürworten würde. In Wien dagegen erteilte man Bratianu den Rat, hiermit noch zu warten, weil der Augenblick nicht günstig gewählt sei.

Bismarck sprach ferner seine Befriedigung über die Beseitigung aller Schwierigkeiten aus und erklärte, daß Rumänien an Deutschland einen warmen Freund haben werbe, jett, wo der Zankapfel der Eisensbahnfrage nicht mehr existiere; Rumänien musse in der nun angebrochenen Friedensperiode dem inneren Ausbau und der Entwickelung seiner Hulfsträfte sich widmen.

Kaiser und Kronprinz haben Bratianu gegenüber mit warmer Anserkennung ber rumänischen Armee gedacht, die sich durch ihre Feuertaufe auf den bulgarischen Schlachtfelbern als würdige Schöpfung eines Hohenzallernfürsten erwiesen habe. —

Fürst Alexander reist heute nach Sofia weiter; er sieht mit Sorgen in die Zukunft und hat wenig Hoffnung, daß die konstitutionellen Schwierigkeiten in seinem jungen Lande bald zu besiegen sein werden.

19./31. März. In England haben die Wahlen begonnen; fie scheinen zu Ungunften der Regierung auszufallen und Gladstone zum Siege verhelfen zu wollen.

23. Märg/4. April. Bom Fürsten von Hohenzollern aus Sigmaringen vom 1. April trifft folgender Brief ein:

"Zunächst banke ich Dir von ganzem Herzen für die Uebersendung Deines Ordens, der mir stets ein teures und wertvolles Andenken bleiben wird; seine Insignien sind äußerst geschmackvoll und haben allenthalben großes Interesse erregt. Du mußt mich nun aber auch in den Stand setzen, sie recht oft anzulegen, was nur durch Deinen baldigen Besuch geschehen kann; mit liebevollster Ungeduld sehen wir der genauen Bezeichnung Deiner Ankunft entgegen! Bratianu erblickt nirgends hemmende Schwierigkeiten, und wenn auch die Intriguen noch einige Zeit sortdauern sollten, so will er persönlich sich dasur verbürgen, daß aus

ihnen keinerlei Gefahren entstehen werden; er ist demnach ganz dafür, daß Du Dir wegen einer Reise ins Ausland und ins Elternhaus keinen Zwang auferlegen möchtest. Außerdem aber glaube ich, daß eine solche Reise in mancher Beziehung gewinnbringend sein müßte, und betrachte sie, ganz abgesehen von der geistigen und Herzensstärkung für Dich, geradezu als politisch geboten! Denn unsere schnellledige Zeit vergist gar zu leicht die maßgebende Persönlichkeit, während ihr die von dieser beeinstußten Ereignisse weit eher im Gedächtnis bleiben; also ist eine Auffrischung Deines Andenkens durch persönliches Erscheinen doppelt ratsam!

"Es hat mich ungemein interessiert, mich mit Bratianu über Bersgangenheit und Gegenwart erschöpfend aussprechen zu können. Er ist ein klarer Ropf, und wenn auch ein gewisser idealer Zug seiner Gedankensrichtung nicht abzusprechen ist, so urteilt er bennoch praktisch und sieht die Dinge, wie sie real vor Augen liegen. Er ist Dir in Treue und Anhänglichkeit ergeben, und wir wollen wünschen und hoffen, daß er seiner Wirksamkeit als Staatsmann noch recht lange erhalten bleiben möge.

"Auf seinen Bunsch habe ich Bismarck geschrieben und ihm für die Aufnahme Bratianus gebankt. Zugleich habe ich ihm die genaueste Erwägung jener Punkte ans Herz gelegt, welche Bratianu in seinen Gesprächen mit ihm berührt haben dürfte. Der zu erstrebenden Königszkrone habe ich zwar wörtlich nicht erwähnt, aber die betreffende Anzbeutung ihn zwischen meinen Zeilen lesen lassen.

"In Berlin ist man bem Königtum nicht feindlich gefinnt, scheint es sogar zu wünschen, und nur bezüglich ber Opportunität bes Moments walten noch Aweisel ob.

"Seit vorigen Sommer bin ich in Korrespondenz mit Bleichröder getreten und entnehme seinen Mitteilungen, wie vortrefflich er in der hohen Politik orientiert ist. Meine Beziehungen zu ihm scheinen ihm zu schmeicheln, und so wenig ich sonst derartige Kanäle liebe, so muß ich doch gestehen, daß diese Verbindung mir sehr nüßlich erscheint. In der Anlage übersende ich Dir die Abschrift seines letzten Brieses an mich.... Die Arab-Tadia-Frage wird der Prüfstein sein, ob er genau von den Intentionen der Großmächte unterrichtet ist....

"Die beutsch-österreichische Allianz hat in ben Bölkern beutscher Zunge so tiefe Burzeln geschlagen, baß sie wohl niemals mehr rück-gängig gemacht werben kann; sie ist aber auch eine ber größten und anerkennenswertesten Thaten Bismarcks."

In bem genannten Briefe teilt herr v. Bleichröber bem Fürsten Karl Anton mit, daß Bratianu in ben Berliner maßgebenben Kreisen

eine burchweg gute Aufnahme gefunden habe. Die Arab-Tadia-Frage liege in Berlin günftig für Rumänien, und auch Frankreich und England schlössen sich der Ansicht der deutschen Regierung an. "Was die Wandslung des Fürstentums in ein Königreich betrifft, so scheint mir nach genauer Ermittelung der Moment dafür noch nicht gekommen zu sein. Während man hierorts nichts gegen dieselbe hätte, machen Frankreich und Desterreich momentan einige Schwierigkeiten, da sie befürchten, daß im Augenblick dieser Wandlung Serdien und Bulgarien mit gleichen Forsberungen an die Großmächte herantreten würden; dies wünscht man zu vermeiden." In Jahresfrist werde man aber energisch auf die Frage zurückkommen.

26. März / 7. April. Graf Wesbehlen überreicht bem Fürsten in feierlicher Aubienz ben Schwarzen Ablerorben, zusammen mit folgenbem Hanbschreiben bes Deutschen Raisers:

"Berlin, 2. April 1880.

"Gure Königliche Sobeit haben bie große Gute gehabt, mir mittelft Ihres Schreibens burch Ihren Minister Bratianu Ihren Orben bes Rumanischen Sterns mit Schwertern zu verleihen. Diefer Beweis Ihrer ftets fich gleichbleibenben Freundschaft für mich ift mir unendlich wert, und ich sage Ihnen biermit meinen aufrichtigen Dant! Daß Sie mich barauf aufmertfam machen, baf Sie die Schwerter bem Orben hinzugefügt haben, gilt mir als teurer Beweiß, bag Gie fich ber großen Beit erinnern, in welcher bie Borsehung fichtlich meine Baffen gesegnet hat und machtige Ereig= niffe durch diefelben herbeiführen wollte. Ich gedenke dabei ber fieg= reichen Thaten Ihrer Armee, die mir die Freude gewährten, Ihnen meinen Militarorden bamals verleihen zu können. Rugleich ergreife ich nunmehr bie fo boch erfreuliche Beranlaffung Ihrer anerkannten Stellung als felbständiger regierender Fürft, um Ihnen meinen hohen Orben vom Schwarzen Abler zu verleiben, ben britten in Ihrer und meiner Bobensollernichen Kamilie.

"Indem ich von Gott Seinen Segen über Sie, die Fürstin und Ihr aufblühendes Land erstehe, verbleibe ich

"Gurer Königlichen Hoheit treu ergebener Better und Freund Wilhelm, Imp. Rex."

Herr v. Rotenhan, der mährend so schwieriger Jahre das Generalstonsulat in Bukarest geriert hat, wird heute in Abschiedsaudienz emspfangen. Er hat sich mährend seiner Amtsführung bei hoch und niedrig große Sympathien erworben, und der Fürst drückt ihm dies beim Absschiede aus.

Fürst Alexander von Bulgarien hat an Stelle des Bischofs Klement, der demissioniert hat, Dragan Zankow zum Ministerpräsidenten mit dem Porteseuille des Aeußeren ernannt; Karawelow übernimmt die Kinanzen, der russische General Ernroth das Departement des Krieges.

29. März/10. April. Fürst Karl bankt bem Deutschen Kaiser für die Verleihung des hohen Ordens vom Schwarzen Abler und setzt hinzu: "Weine Freude wurde unendlich erhöht durch den so herzlichen Brief von E. M. eigener Hand, in der festen Schrift, der keine Erschütterung etwas anhaben konnte. Die lieben Worte, die E. M. an mich richten, bekunden mir von neuem das warme Interesse und die freundschaftlichen Gefühle, die E. M. mir bewahrt, und die ich als ein teures Kleinod betrachte. E. M. gaben denselben noch besonderen Ausdruck durch den gnädigen Empfang und die Auszeichnung, die meinem Ministerpräsidenten zu teil wurde, wie auch durch die wohlwollende Entgegennahme meines Ordens. . . . "

30. März/11. April. Die Kammer nimmt heute, kurz vor Beginn bes neuen Bubgetjahres, das equilibrierte Bubget für 1880/81 an: Die Einnahmen betragen 117545944 Frank, die Ausgaben 300000 Frank weniger: 117245944; unter den Einnahmen figurieren noch die letzten hypothekarscheine, im Betrage von 7 Millionen. Für das Kriegsministerium sind nahezu 25 Millionen vorgesehen. Die Zinsen der öffentlichen Schuld belaufen sich auf 47 Millionen.

Fürst Karl sendet bem Grafen W. v. Rebern, Kanzler des Schwarzen Ablerordens, 50 Dukaten, die nach altem Herkommen, gemäß den Ordensstatuten, für das Waisenhaus in Königsberg bestimmt find.

Vom Fürsten Karl Anton trifft aus Sigmaringen vom 8. April folgendes Schreiben ein:

"Anbei übersende ich Dir die Dekoration für Bratianu, nebst einem Handschreiben an denselben — ich will ihm, als dem bewährten Anhänger Deiner Person und als dem verdienstvollen Staatsmanne abssichtlich diese Bevorzugung angebeihen lassen.

"Man spricht seit einigen Tagen von Bismarcks eingereichtem Entlassungsgesuch. Die Gründe hierfür suche ich nicht in der kleinen Quittungsstempelfrage und in der Majorisierung dreier Königreiche durch die einstußlose Kleinstaaterei, sondern darin, daß es dem Reichskanzler in seiner auswärtigen Politik nicht zu gelingen scheint, den Kaiser so weit von seinen alten Traditionen loszulösen, daß er freie Hand bestomme und der deutschseichen Allianz zu größerem Nachdruck verhelse.

"Es ist dies nur meine individuelle Ansicht, welche auf meiner Renntnis der Berliner Kreise beruht.

"Für Rumanien ware ber Abgang Bismards heute ein Unglud. Der Kaiser aber kann Bismard unmöglich geben lassen, und bas versmindert wiederum die Gefahren des Augenblicks. —

"Leopold ist sehr ermübet und angegriffen von seiner Parforcereise aus Sizilien hier eingetroffen. Nach zwei Tagen hat er uns wiederum verlassen und ist zu seinen Kindern nach Duffelborf gereist."

31. März/12. April. Der Fürst verlängert die Kammersession bis zum 10./22. April.

Durch fürstliches Dekret wird die Errichtung von 14 neuen Dorosbanzenregimentern (zu den schon bestehenden 16) und von 4 neuen Ralaraschenregimentern (zu den schon bestehenden 8) angeordnet; fortan also hat jeder der 30 Distrikte ein Dorobanzenregiment. Außerdem wird in der Dobrudscha eine neue, die 5., Division errichtet.

Zugleich erläßt ber Fürst ein Reglement für die Institution ber Reserveoffiziere: dieselben ergänzen sich aus den Offizieren, die aus der Armee ausgetreten sind, sowie aus benjenigen Ginjährig-Freiwilligen, die nach Ablauf ihrer Dienstzeit das Reserveoffizierseramen bestanden haben.

7./19. April. Der Fürst empfängt die von ihrer Mission in Madrid und Lissaden zurückgekehrten Spezialabgesandten Plagino und Barcanesku, die an beiden Hösen mit Auszeichnung aufgenommen worden sind. Der König von Spanien hat sich in der Unterhaltung mit ihnen der freundschaftlichen Beziehungen des Fürsten Karl zu seiner Mutter, der Königin Isabella, erinnert und erklärt, daß er bereit sei, in Bukarest einen Gesandten zu aktreditieren. — In Lissadon sind, gemäß dem Bermandtschaftsverhältnisse des portugiesischen Königshauses zur Familie Hohenzollern, die Abgesandten mit besonderer Wärme empfangen worden; der König gedachte auf das lebhafteste der mit dem Fürsten Karl in Lissadon verbrachten Tage, zu der Zeit, als Erdprinz Leopold die Prinzzessin Antoinette, des Königs Schwester, heimführte. — Plagino und Barcanesku besuchten auch das Kloster Sao Vicente, um daselbst auf dem Grade der frühverstorbenen Königin Stephanie (1859) einen Kranz niederzulegen.

8./20. April. Seinen heutigen Geburtstag benutt ber Fürst zu einem Aussluge mit der Fürstin und dem ganzen Gesolge nach Sinaja. Es ist das erste Mal, daß es möglich ist, auf der ganzen, nun vollendeten Linie die Sisendahn zu benutzen; besonders die Strecke Campina-Sinaja ist sowohl landschaftlich als wegen ihrer Kunstdauten sehr schon und interessant: die Bahn benutzt im allgemeinen das Bett der Prahova

felbst, überschreitet die lettere mehrmals auf stark fundamentierten Sijenbruden und durchbricht die Felsen der Flußengen in zwei Tunnels.

Im Peleschthal findet der Fürst den Bau seines Schlosses in lebshaftem Gange; die Zufahrtstraßen sind gedrängt voll von Fuhren mit Baumaterial, und auf den Fundamenten, die seit drei Jahren verlassen bagelegen haben, beginnen die Mauern sich zu erheben.

10./22. April. Seinem Bater schreibt Fürst Rarl:

"Abgesehen von ber Rlut von Geschäften, die fich stets bei berannabendem Rammernichluß jufammendrangen, jogerte ich von Tag ju Tag Dir ju ichreiben, in ber Soffnung, einen bestimmten Reitpunkt für unfer ersehntes Wiebersehen angeben zu konnen: Beute endlich bin ich zu unserer groken Freude im ftande. Dir mitzuteilen, bak wir boffen. Ende Mai die Reife zu Guch antreten zu konnen! 3ch batte die Abficht, fcon in ber erften Sälfte bes kunftigen Monats zu Guch zu eilen; im Ministerrat murbe aber ber Bunich ausgesprochen, mir möchten ben 10./22. Mai, biefen für Rumanien fo bedeutungsvollen Jahrestag, im Lande verbringen, um so mehr, ba es ber erfte ift, ben man leichten Berzens und ohne Sorgen begehen kann. 3ch bin kein Freund offizieller Feierlichkeiten und Reben und einer grande mise en scene und mare baber froh gewesen, bas Kest zu umgeben. — Bielleicht verläft ber Deutsche Raiser Berlin noch nicht fo balb; ich möchte ihm meinen Besuch in seiner Sauptstadt machen. Seine Sommerplane find mir unbekannt. Die Reitungen fprechen von bem Besuche bes Königs von Siam im Laufe des Juni. . . .

"In politischer Beziehung haben wir viel innere Schwierigkeiten und Berdruß, infolge bes nur von perfonlichen Rudfichten geleiteten Barteigetriebes. In zwei Tagen foliegen bie Rammern, welche im Begriff ftanben, bem Minifter bes Innern ein Migtrauensvotum ju geben, wenn er nicht vorher feine Entlaffung eingereicht hatte. Bratianu fucht jest über biefe Rlippe binmegzukommen, benn es ift nicht bequem, Cogalniceanu in der Opposition zu haben, die sich von Tag zu Tag verstärkt. Die Molbau ift stets bas Berfuchsfeld, um bem Ministerium eine Schlappe beizubringen, und es womöglich bann zu fturgen. Bum Glud fteht basfelbe aber auf fo festen Füßen und genießt ein foldes Anseben im Auslande, daß es nur mit meiner Ginwilligung jum Rudtritt gezwungen werden konnte. Die Opposition weiß bies sehr gut und richtet baber ihre Angriffe gegen mich personlich; sie wirft mir vor, ich hatte mich mit meinem Rabinette zu fehr ibentifiziert und machte baburch bas Gin= greifen ber Barteien unmöglich. Die Ronfervativen vergeffen heute, baß ich ihr Rabinett (L. Catargiu) mit berfelben Energie und Loyalität geftütt habe wie das gegenwärtige liberale, und daß ich allen Parteien erklärt habe, ich mürde hier nie Zustände wie in Griechenland dulden. Bratianu selbst würde gern zurücktreten; er hat aber die Situation in der Hand und muß daher bleiben. Ueber seine Reise nach Berlin und Wien brauche ich nichts zu berichten, da er Dir alles mitgeteilt hat; neu wird Dir aber sein, daß man an der Spree unsere Proklamierung des Königtums bestimmt erwartet und zu Calinderu (der auf einige Tage hierher gekommen ist) gesagt hat, daß Bratianu nicht hinreichend monarchisch gesinnt zu sein scheine, da er mit dieser Angelegenheit zögere. Ich persönlich din noch für Abwarten, denn ich will mir den Titel selber nehmen, nicht aber geben lassen!

"Bratianu war voll Lobes über die Aufnahme, die er bei Dir gefunden, und über die guten Ratschläge, die Du ihm erteilt hast. Als ich ihm den Hohenzollernorden mit Deinem Handschreiben übergab, sagte er mir: dieser Orden, mitsamt dem Stern von Rumänien, sei der einzige, der ihm wirkliche Freude mache, und Dein Schreiben bleibe ihm ein kostsbares Vermächtnis für seine Kinder. — Ich dauke Dir von Herzen, daß Du dem vortrefflichen Manne diese Auszeichnung zu teil werden ließest. — Von Berlin wurde ihm der Kronenorden geschickt.

"Raiser Wilhelm begleitete die Verleihung des Schwarzen Ablers ordens an mich mit einem sehr herzlichen, lieben Briefe, der trot ber offiziellen Form eigenhändig war.

"Bom Kronprinzen und von Bismarck habe ich noch keine Antwort. Vor einigen Tagen habe ich auch Fritz meinen Orden übersandt, und gestern bekorierte ich den Grafen Wesdehlen und das Personal der beutsschen Gesandtschaft.

"Um Empfängen und Ovationen zu entgehen, unternahmen wir an meinem Geburtstage einen Ausstug nach Sinaja, das wir mit der Sisenbahn in drei Stunden erreichten. Das Wetter war prachtvoll und im Gebirge ebenso warm als im Thale. Leider haben wir eine so entsessliche Trockenheit, daß kein grüner Halm auf den Feldern zu sehen ist; alles ist in der größten Sorge, und tritt nicht bald Regen ein, so ist die Ernte dieses Jahres verloren! — Abends um neun Uhr kehrten wir hierher zurück und wurden durch eine ebenso großartige als warme Ovation überrascht: Auf dem Bahnhose hatten sich der hohe Klerus, die Minister, die Munizipalität, eine große Anzahl von Senatoren und Deputierten mit den beiden Präsidien an der Spize, alle Stadsossisziere, Behörden 2c. in großer Gala und Tausende von Menschen versammelt, um mich zu beglückwünschen. Die Straßen dis zum Palais waren bestaggt, die Häuser glänzend illuminiert, ein großer Fackelzug mit Musik

begleitete uns, und von allen Seiten jubelte man uns zu! Diese Beweise von Anhänglichkeit und Dankbarkeit haben mich sehr gerührt. Das
ganze Land beteiligte sich daran: 700 Depeschen brachten mir Glückwünsche aus allen Städten und Kommunen und von einer großen Zahl
von Privatpersonen. Die Jassper Bevölkerung hat den Tag besonders
sektlich begangen, um ihre dynastische Gesinnung zu beweisen.

"Augenblicklich nimmt mich die Organisation der Armee sehr in Anspruch. Die bedeutende Bermehrung der Regimenter und ihre Aussitattung mit gutem Material giebt uns viel zu schaffen; ich hoffe aber dafür in einigen Jahren eine respektable Armee zu haben, mit der jeder wird zählen müssen.

"Die Lösung ber Arab-Tabia-Frage zieht sich zu sehr in die Länge; es ist Hoffnung vorhanden, daß sie Anfang Mai in Konstantinopel zum Austrage kommt. — Die Bulgaren bereiten uns an der Grenze der Dobrudscha vielsache Schwierigkeiten; wir waren gezwungen, eine energische Note nach Sosia zu schicken.

"In 8—10 Tagen treffen die spanischen und portugiesischen Gessandten hier ein mit den Antwortschreiben auf meine Notisikation. Meine Mission ist in Madrid und Lissadon mit großer Auszeichnung und Herzelichkeit empfangen worden; das Andenken an unsere teure unvergeßliche Stephanie soll in Portugal ganz rührend sein, die Herren hatten wiedersholte Beweise davon."

11./23. April. Der Fürst promulgiert ein Geset über bie Grun= bung einer rumänischen Nationalbank. Das Grundkapital berfelben wird 30 Millionen betragen, verteilt auf 60 000 Aftien zu je 500 Frank, wovon der Staat ein Drittel übernimmt; sobald 24 000 Aftien untergebracht find, darf die Bant ihre Operationen beginnen, die in Goldund Silberantaufen und evertäufen, Estomptierung von Schatbons, zinslicher Belehnung beweglicher Pfander 2c. bestehen. Gegen bie Ber= pflichtung, unentgeltlich ben Dienft für bie Staatstaffen zu beforgen, erhalt bie Bank bas ausschließliche Privileg ber Notenausgabe: bie Metallbedung ber im Umlauf befindlichen Banknoten muß ftets ein Drittel bes Rennwertes berfelben betragen, und bei ber Prafentierung find biefelben in Gold ober in Silber einzulöfen; fie merben bei allen Staatstaffen in Bablung genommen, burfen aber nicht auf geringere Betrage als 20 Frank lauten. Die Regierung ernennt, jedesmal auf 5 Jahre, ben Gouverneur ber Bant; 4 Direktoren und 4 Benforen werben von ben Aftionaren gewählt, 2 Direktoren und 3 Benforen von ber Regierung Ein Kommissar ber Regierung hat bas Recht, die Geschäfts= gebahrung zu kontrollieren. — Das Brivileg ber Bank läuft 20 Jahre. Die Absicht des Fürsten Karl, in Rumanien die Goldwährung einzuführen, hat sich gegenwärtig leider noch nicht verwirklichen lassen. —

Durch ein Geset zur Organisation ber Dobrubscha werben alle seit April bes Jahres 1877 sich baselbst aufhaltenben ottomanischen Untersthanen für rumänische Bürger erklärt; es herrscht Religionsfreiheit, und bie in Tulcea, Konstanta, Babadagh, Matschin, Medzibieh, Faktscha, Sulina und Mangalia bestehenden Moscheen werden vom rumänischen Staate unterhalten.

Abministrativ wird die Dobrudscha in zwei Distrikte, Konstanza und Tulcea, geteilt; ersterer hat fünf, letzerer vier Arrondissements. Zum 4. (Sulina) gehört auch die Schlangeninsel.

Während eines Zeitraumes von 10 Jahren wird die Dobrubscha von der Refrutenaushebung befreit sein. Das Gerichtswesen wird analog dem in den alten Provinzen eingerichtet werden.

12./24. April. Die Gesetzebenden Körperschaften werden heute durch fürstliche Botschaft geschlossen; lettere hebt mit Genugthuung hervor, daß die große Verkehrsader des Landes, die Sisendahn, jett in den Besit des Staates übergegangen ist, und erwähnt weiter als Resultat der vergangenen Legislaturperiode die Neuorganisation des Heeres und das Organische Geset für die Dobrudscha; gleichfalls mit Befriedigung wird der geplanten Restaurierung der Jassper Metropolitankirche sowie des alten fürstlichen Palais dort gedacht.

Bum Schluffe wünscht die Botschaft den Senatoren und Deputierten eine, nach der langen angestrengten Arbeit wohl verdiente, angenehme Ferienruhe. —

Die Jassper Metropolie liegt gegenwärtig, obwohl erst jüngeren Datums, infolge von Erdbebenrissen und wohl auch von Konstruktionsfehlern, halb in Trümmern, und Fürst Karl hatte schon in den ersten Jahren seiner Regierung der Stadt die Wiederherstellung dieses Gebäudes versprochen.

13./25. April. Fürst Karl Anton schreibt seinem Sohne aus Sigmaringen vom 21. April:

"Seute rasch noch die schriftliche Wiederholung der innigsten Geburtstagswünsche! Ich will Dir außerdem noch mitteilen, daß Deine Mutter gestern nach München abgereist ist, wo sie mit den Flandern zusammentrifft, um mit ihnen gemeinschaftlich heute nach Benedig weiterzureisen. Sie wird dort höchstens zehn Tage bleiben und Anfang Rai wieder hier sein. Dieser kurze Ausslug ist eine kleine Zerstreuung nach dem abnormen Winter, und der Luftwechsel wird auch nervenstärkend einwirken. . . .

"Die englischen Wahlen und infolge berselben ber Ministerwechsel in England find äußerst unliebsame politische Ueberraschungen. Es steht nur zu hoffen, daß die Tories auch in der Opposition ihren früheren Standpunkt der endlichen Geltendmachung des englischen Ansehens und Sinstusses sesthalten und dadurch die Whigs zur Mäßigung veranlassen und zwingen.

"Leopold ist wieder nach kurzem Aufenthalt in Düsseldorf und hier nach Sizilien zurückgekehrt. Die Lungenaffektion bei Antoinette ist nahezu beseitigt — bagegen hat sich ein Wechselsieder mit Reuralgien eingestellt, das die Hebung der Kräfte sehr beeinträchtigt." —

17./29. April. Cogalniceanu reicht seine Demission als Minister ein, um als rumänischer Gesandter nach Paris zu gehen, während Callismakis-Catargiu benselben Posten in London übernimmt.

Das Fürstenpaar begiebt sich zu vierzehntägigem Aufenthalt nach Sinaja.

21. April / 3. Mai. Der beutsche Kronprinz schreibt aus Berlin vom 11. April:

"Zunächst meinen allerherzlichsten Dank für Deinen lieben, intereffanten und inhaltsvollen Brief, sowie für die Uebersendung Deines Ordens, den ich mit großer Freude als von meinem alten guten Freunde gestiftet anlegen und tragen werde!

"Dein Minister Bratianu, bessen seste, offene, rüchaltlose Sprache mir gegenüber ein Vertrauen bewies, das mich sehr befriedigte, kann Dir bezeugen, wie seelenfroh ich bin, daß Du nebst Rumänien endlich anerkannt worden bist, und daß die leidige Angelegenheit, welche die Anerkennung bisher verhindert hatte, endlich aus der Welt geschafft ist! Ich persönlich litt geradezu unter der beständigen Verzögerung jenes Schrittes, erstens weil es Deine Person betraf, zweitens aber weil durch Strousberg eine Menge Unwissender hineingerissen worden waren, die nun wieder flott gemacht werden sollten.

"Was lange mährt, wird gut, kann hier recht eigentlich gesagt werden, und zum Glück sind Deine Geduld, Ausdauer und Hingebung nicht umfonst eingesetzt worden in diesem Kampfe, der Rumänien nach bessen glänzenden Kriegserfolgen so gewaltig zu Ansehen gebracht hat. Möchte nun eine Zeit hereinbrechen, wo das gute Einvernehmen zwischen Deutschland und Deinem Reiche sich noch weiter entwickelt und befestigt!

"Eure Stellung zu Rußland wird eine ungemein schwere sein; benn so sehr man ben hochherzigen Gesinnungen bes Zaren vertrauen kann, so wenig vermag man bies seiner Regierung gegenüber, wenn man unbefangenen Blicks das Walten der Agenten beobachtet, welche

im Sinne ber Panflavisten nach allen Seiten hin thätig sind und es schließlich ber Regierung unmöglich erscheinen lassen, ihre schon so weit vorgedrungenen Landsleute zu besavouieren und auszugeben! Man sollte boch meinen, daß Rußland schon groß genug sei und im Innern genügend zu thun habe, um seine Nachbarn in Frieden lassen zu können! Bulgarien kommt mir dabei wie eine russische Provinz vor, die nur des Winks gewärtig ist, sich einverleiben zu lassen, und schwerlich wird Battenberg, und besäße er noch so viel Einsicht und Entschlossenheit, im stande sein, wider das russische Fahrwasser anzusteuern!

"Unsere im vergangenen Herbste erfolgte Annäherung und Berständigung mit Desterreich war unter solchen Verhältnissen gewiß ein richtiger Schritt, der im Zarenreiche zu denken giebt. Gelänge es uns nur, Frankreich von der so sehnlich angestrebten Allianz mit Rußland — die durch den Fall Hartmann wohl für einige Zeit hinausgeschoben ist — abzuhalten, so könnten wir überall günstige Friedensgarantien erblicken.

"Niemand wünscht Krieg, weil jeber bei sich noch vollauf zu thun und genug an den Folgen der letten blutigen Kämpfe zu verdauen hat. Vor allen Dingen wir Deutschen wollen keinen Krieg, da wir durch den letten mehr erlangt haben, als wir jemals zu hoffen wagten, und keine Vergrößerungen brauchen; was wir wollen und brauchen, ist Frieden, und nur wenn angegriffen, werden wir uns wehren, daß es dem Ruhestörer arg versalzen werden würde! —

"Gestatte mir, Dir und der lieben Elisabeth anzuzeigen, daß die Zeitungsindiskretion von der Verlodung meines ältesten Sohnes Wilhelm mit Viktoria von Schleswig-Holstein, des seligen Friz von Schleswig-Holstein-Augustenburg ältester Tochter, Wahrheit ist. Gegenseitige tiese Neigung hat beide zu einander geführt, und so geht meiner Frau und mein aufrichtiger Wunsch in Erfüllung, diese durch Gaben des Geistes, Herzens und Gemüts, wie auch durch hoheitsvolle Anmut ausgezeichnete Prinzessin als Schwiegertochter begrüßen zu können! Gott gebe, daß bieser Herzensbund dem Neiche dereinst zum Segen diene!

"Eurer liebevollen Freundschaft empfehlen wir das junge Paar, bessen offizielle Berlobung, der tiefen Trauer der Braut wegen, dem größeren Publikum noch nicht so bald, wohl aber der Familie bekannt gegeben werden darf.

"Deine Schwägerin Luise habe ich sehr ins Herz geschloffen; sie verbindet mit großer, unbefangener Natürlichkeit viel heitere Liebens-würdigkeit und gefällt hier wohl. Beide sind glücklich und passen trefflich zu einander.

"Grüße Bratianu, ben ich ein zweites Mal sprechen wollte, sobald ich genau über bas informiert war, was ihm von hier aus mitgegeben werden sollte — ba war er aber schon fort, ehe ich wußte, daß er bezreits ans Abreisen bachte. Er soll nur nicht glauben, daß ich mich vor ihm etwa brücken wollte.

"Nun umarme ich Dich und Elisabeth aufs herzlichste, indem ich wie immer bin, mein lieber Karl,

## Dein treuer alter Freund

Friedrich Wilhelm."

22. April / 4. Mai. Glabstone ergreift energisch für Griechenland gegen die Pforte Partei und verlangt, daß die Bestimmungen des Berliner Bertrags über eine neue türkisch=griechische Grenze ausgeführt würden.

Fürst Karl erhält einen aus Budapest vom 21. April batierten Brief bes Grafen Andrassy; berselbe bankt für das gnädige Schreiben, das der Fürst ihm aus Anlaß seines Rücktritts ins Privatleben gesandt hat, und fährt fort:

"E. K. H. geruhten in Ihrem Schreiben hervorzuheben, daß die Anbahnung der heute bestehenden aufrichtigen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rumänien und Oesterreich-Ungarn teilweise auch mein Verdienst sei. Ich glaube nicht unbescheiden zu sein, wenn ich zugeben muß, daß ich dazu nach Kräften beigetragen habe.

"Ich fand ein Verhältnis von gegenseitigem Mißtrauen vor und bin glüdlich, zu konstatieren, daß es sich in eins von gegenseitigem Verstrauen umgewandelt hat. Dies durchzusezen, habe ich im Interesse beider Staaten für so wichtig gehalten, und so groß war das Gewicht, welches ich auf die Erreichung dieses Zieles gelegt habe, daß ich, bevor diese Wandlung sich vollzogen, nicht den Mut gehabt hätte, meinen Entschluß, mich in das Privatleben zurückzuziehen, durchzusühren.

"Andererseits aber nehmen die Motive, die mich hierbei geleitet haben, mir jedes Verdienst; es war erstens die Ueberzeugung, daß die maßgebenden Interessen beider Staaten identisch sind: Nach meiner Anssicht nämlich, die ich nun als Privatmann unumwunden aussprechen kann, hat Rumänien sowohl in seinem nationalen, als im europäischen Interesse den gleichen Beruf wie Desterreich-Ungarn — eine wirksame Barriere zu bilden gegen die Slawisierung eines Teils von Europa und speziell des Orientes. Es ist ihre gemeinsame Aufgabe, das Zusammenssiehen der nords und sücssamischen Elemente zu verhindern. Sine Absweichung von dieser Richtung würde für Oesterreich viele Gesahren, sür Rumänien den Untergang nach sich ziehen müssen.

"Das erste Motiv ber von mir im Amte befolgten Politik war also die Ueberzeugung von dieser Interessengemeinschaft beider Länder; das zweite, nicht minder entscheidende war das unbedingte persönliche Bertrauen in die staatsmännische Weisheit und, wenn ich mich so ausebrücken darf, die gut deutsche Loyalität E. K. H.!

"Diese Motive haben nicht nur mich geleitet, sondern es war und ist S. M. mein allergnädigster Herr, wie ich auch seither zu konstatieren Gelegenheit hatte, persönlich tief von denselben durchdrungen, und mein Nachfolger, Baron Haymerle, teilt diese Anschauungen aus vollster Ueberzeugung. Wenn es also möglich war, trot der öffentlichen Meinung in beiden Staaten die Beziehungen so gut zu gestalten, wie sie heute sind, so kann ich nicht zweiseln, daß es nicht schwer sein wird, jetzt, wo die öffentliche Meinung nicht nur diese Richtung acceptiert hat, sondern selbst in dieselbe drängt, noch mehr zu erreichen.

"Ich bin überzeugt, daß das seit dem Besuche des Fürsten Bismarck in Wien zwischen uns und Deutschland bestehende Verhältnis E. K. H. in Ihren beiden Sigenschaften, als Fürst von Rumänien und als Hohenzoller, gleich angenehm berührt hat. Es ist dieses Verhältnis kein ephemeres, es beruht nicht auf persönlichen Beziehungen, sondern auf einer gesunden Realpolitik, die kein englischer Ministerwechsel stören kann. Weil dieses Bündnis nur so weit gegangen ist, als es die gegenseitigen Interessen erheischen, und um kein Haar breit weiter, weil es keinem Teile ein Opfer zumutet, welches über seine eigenen Interessen hinausginge, wird es ein bleibendes und sestes sein! Es beschränkt sich auf eine natürliche Abwehr gegen eine natürliche Gesahr. Es gipfelt, wie es E. K. H. ohne Zweisel bekannt sein wird, darin, daß ein Angriss von seiten Rußlands auf einen der beiden Staaten beide vereint sinden würde.

"Was Rumänien anlangt, so hat dieses nach meiner unmaßgeblichen Meinung nur zu wollen, um in einem gegebenen Augenblick der
dritte im Bunde zu sein; es hat nur in geeigneter Weise zu erklären,
daß es entschlossen ist, für den Fall, daß es angegriffen würde, seine
natürliche Anlehnung an die beiden Reiche zu vollziehen. Durch eine
solche Erklärung würde Rumänien nur thun, was Desterreich und Deutschland schon gethan haben — im vorhinein markieren, wo es im Falle
eines Angriffs seine Stütze suchen würde! Sine solche, wenn auch nur
einseitig ausgesprochene Erklärung würde die beiden anderen Staaten
moralisch binden, den Fall ausgenommen, daß die letzteren dieselbe von
vornherein zurückweisen sollten, was sie aber wohl schon als Garanten
bes Berliner Friedens weder thun würden noch könnten!

"Sollte, im Gegensatz zu biesen Anschauungen, Herr Bratianu aus Wien und Berlin ben Einbruck mitgenommen haben, als sei man ihm mit zu viel Reserve begegnet, so ware bieser Einbruck kein richtiger.

"Als Deutschland und Defterreich fich babin verftanbigten, bem ruffischen Rabinett tein Geheimnis baraus zu machen, bag ein Angriff auf ben einen von biefen Staaten beibe vereint finden murbe, mar bie Eventualität einer Gefahr vorhanden; eben infolge biefer Erklärung erscheint biefe Gefahr für jest nicht vorhanden. Damals war es feine Brovotation, diese Ronzentrierung auf bem Bapiere vorzunehmen und bekanntzugeben; beute, mo bie Gefahr nicht mehr existiert, murbe eine Fortsetzung bieses Manovers burch bie praventive Hinzuziehung eines britten Staates als eine offensive Bebrobung Ruglands aufgefaßt werben tonnen, die beiben Teilen fern liegt. Daber eine gemiffe Burudhaltung. Rudt aber bie Möglichkeit einer folden Gefahr wieber näher, fo naturgemäß auch die Fortsetzung bes Begonnenen! Gine Militarkonvention fame bann von felbst, und ich bin ber Ueberzeugung, bag bas von E. R. S. mit unbestreitbarem Ruhme geführte Beer sich an bas meines allergnäbigften Berrn reiben murbe, jur Erhaltung bes Friebens ober jur fiegreichen Entscheibung - jedenfalls jum Wohle beiber!

"E. K. H. waren immer so gnädig gegen mich, daß Sie mir, ich hoffe es, verzeihen werden, wenn ich den Anlaß, der sich mir geboten, meinen wärmsten Dank für Ihr gnädiges Schreiben auszusprechen, dazu mißbraucht habe, um die heute durchaus nur persönlichen Anschauungen eines Ihrer aufrichtigsten Verehrer hineinzuslechten. Ich wollte nur die Ziele bezeichnen, die ich als Minister im Auge hatte, und zu deren Verwirklichung in meinem jezigen Wirkungskreis mitzuarbeiten ich für eine Pflicht halte. E. A. H. werden hoffentlich in dem Gesagten nur das wirkliche Interesse an allem, was E. R. H. und Rumänien betrifft, dokus mentiert sinden!"

28. April / 10. Mai. Das Fürstenpaar kehrt heute aus Sinaja nach Cotroceni zurück; ber Aufenthalt im Gebirge wurde durch viele Besuche (barunter Prinz Heinrich von Battenberg, der auf der Reise zu seinem Bruder, dem Fürsten von Bulgarien, zwei Tage lang Gast in Sinaja gewesen ist) besonders angenehm gemacht.

General Lecca giebt seine Demission als Kriegsminister, und Oberst Slaniceanu wird an seiner Statt ernannt.

30. April / 12. Mai. Der spanische Gesandte am Berliner Hofe, Graf Benomar, ist in Bukarest eingetroffen, um dem Fürsten das Antwortschreiben des Königs Alfons auf die Notifikation und zugleich die Kette zum spanischen Orden Karls III. zu überbringen; er wird heute

in offizieller Aubienz empfangen, und morgen findet zu seinen Shren ein Diner ftatt.

2./14. Mai. Nachmittags trifft ber Onkel ber Fürstin, Herzog Abolph von Nassau, aus Wien in Rumänien ein; Fürst Karl holt ihn in Chitila ab und fährt mit ihm nach ber Station von Cotroceni, wo die Fürstin ihn ungeduldig erwartet. In der Begleitung des Herzogs befindet sich Graf Castell, sein Abjutant.

Pencovici melbet aus Galat, baß die Donaukommission für das durch Art. 55 des Berliner Vertrages vorgesehene Schiffahrtsgeset einen Entwurf in 124 Artikeln ausgearbeitet und durchberaten hat. Artikel 3 und 4 des letteren (die Vencovici beanstandet) lauten:

L'exécution du présent réglement est placée sous l'autorité d'une commission, dite Commission Mixte du Danube, siégeant à Roustchouc, dans laquelle l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué.

Elle sera présidée par le délégué d'Autriche-Hongrie. Les décisions seront prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Da burch biese Bestimmungen Oesterreich-Ungarn bie Oberhoheit eingeräumt wird über einen Teil ber Donau, ber nicht einmal sein Gebiet berührt, erhebt Rumanien sofort Ginspruch bagegen.

4./16. Mai. Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 12 Mai

"Dieser Brief ist hoffentlich mein letzter vor dem ersehnten Wiederssehn! Ich halte es kaum für möglich, daß irgend ein unerwartetes Ereignis störend oder aushebend dazwischen treten könnte — selbst die neue Gladstonesche Politik wird es nicht vermögen, in so kurzer Zeit durch neue Experimente neue Situationen zu schaffen! Ganz abgesehen von der Freude, das elterliche Haus und die engere Heimat wieder zu betreten, wird Dir ein solch zerstreuender Wechsel in Personen und Dingen eine physische und moralische Stärkung zusühren. Es ist jedem wohlsthätig, hie und da die Kleider zu wechseln, d. h. aus der selbst geschaffenen, noch so anmutenden Atmosphäre herauszutreten und andere Lust einzuatmen, um hernach wiederum mit erneuter Lust und Freude den alten Beruss und Wirkungskreis wiederzussinden.

"Wenn Ihr Ende des Monats kommt, so teilen wir den Aufenthalt zwischen Sigmaringen und Krauchenwies, als erfrischende Abweckslung, ohne fremde und belästigende Zuthaten.

"Deine teure Mutter ift vorgestern wohlbehalten aus Benedig jurud: gekehrt. Obgleich sie kaum brei Wochen abwesend war, so hat bieser

Luftwechsel boch sehr günftig auf ihr moralisches und physisches Befinden eingewirkt. Dazu hat freilich die Anwesenheit von Marie und Philipp wesentlich beigetragen. Leopold und Antoinette sind seit acht Tagen in Lugano und werden vor Ende des Monats kaum zurücksommen.

"Herzlichen Dank für Deinen inhaltreichen teuren Brief vom 22. April. Ich hatte benselben gleich nach Benebig an Deine liebe Mutter geschickt, benn ihr Wohlbefinden ist größtenteils abhängig von Deinen häufigen oder seltenen Nachrichten. Sie qualt sich um so gar manches, was mir keine Sorge macht, weil ich weiß, daß in Deiner Stellung stets Ansgenehmes und Unangenehmes in rascher Folge sich darftellen muß."

5./17. Mai. Liteanu melbet aus Berlin über den gegenwärtigen Stand der Arab-Tabia-Frage: Die Kabinette von Wien und Petersburg haben einen Ausgleich zwischen der von Rußland gewünschten und der von der Europäischen Kommission beschlossenen Grenzlinie zu sinden verziucht; es soll zu diesem Zweck eine neue Grenze gezogen werden, die Arab-Tadia dei Rumänien beläßt, südlich dieses Punktes aber die Obstund Gemüsegärten rund um Silistria Bulgarien zuspricht, um die Interessen der Sinwohnerschaft Silistrias zu wahren. Diese Lösung nennt man la solution des potagers. Rußland hat sie für annehmbar erskärt, will aber, ehe es seine desinitive Beistimmung giebt, die Regierung des Fürsten Alexander befragen.

6./18. Mai. Der Kurft antwortet seinem Bater fofort: "Die noch ausstehende Regelung der Arab-Tabia-Frage wird leider einen fleinen Aufschub unserer Reise ins Ausland gur Folge haben. Es ift unbegreiflich, warum bie Großmächte fo lange zögern, biefe Angelegen= heit, die in ihrem letten Stadium angelangt ift, abzuschließen. Um Rugland teilweise nachzugeben, beabsichtigt man, Bulgarien eine terris toriale Rompenfation zu gemähren. Darüber hat fich ein Notenwechsel entsponnen, und mir haben unsere Gesandten angemiesen, die Erwartung auszusprechen, daß an ber von ber Internationalen Rommission bestimmten Grenze festgehalten merbe. Schließlich mirb es aber boch Rumanien fein, qui payera les pots cassés, d. h. mit einer hand wird man uns geben, was mit ber anderen wieder genommen wird. Diefe Frage ift viel ernster, als es im Auslande ben Anschein hat, und beschäftigt bier alle Rreife. Die Opposition hofft, bag meine Regierung eine Rieberlage erleiben werbe, burch bie fie jum Rudtritte gezwungen werben konnte. Go ichmer es mir wirb, bin ich gezwungen, abzuwarten, welche Wendung die Sache nehmen wird, benn mich im Auslande von einer unbefriedigenden Lösung überraschen zu laffen, konnte von üblen Folgen fein. Gott fei Dant, unfer Bieberfeben ift fo nabe gerudt, bag es nur nach Bochen gablen

wird, die mit etwas Geduld bald auf Tage zusammenschmelzen werden. Wir haben unsere Verpflichtungen den Großmächten und namentlich Berlin gegenüber erfüllt; es ist jett an ihnen, ihre Versprechungen zu halten. Arab-Tabia gegen eine Kompensation, das ist keine Erfüllung des Zugesagten. Unsere Geduld wird wirklich auf eine harte Probe gestellt, es gehört viel Klugheit und Ausdauer dazu, dieselbe nicht ganz zu nersieren.

"In ben letten Wochen war ich so mübe und abgespannt, daß ich mich nicht einmal an ben hiesigen Osternzeremonien beteiligte; wir begaben uns nach Sinaja, wo ich während zwölf Tagen keine Feber und kein Papier anrührte. Die zahlreichen Besuche konnten wir aber nicht abweisen, dieselben brachten viel Abwechslung in unseren Aufentshalt, der vom schönsten Wetter begünstigt war. Seit sechs Tagen haben wir Besuch vom Herzog von Nassau, der uns nächste Woche wieder versläßt. Durch seine zahlreichen Verbindungen in Oesterreich erfahre ich vieles, was für mich interessant und nützlich ist. Unser Verhältnis ist sehr herzlich, wir verbringen angenehme und gemütliche Stunden zussammen.

"Der 10./22. Mai soll bieses Mal außergewöhnlich feierlich begangen werben. Deputationen aus allen Stäbten, Distrikten und von ber ganzen Armee werben mich beglückwünschen und bei einem großen Bankett, bas die Hauptstadt giebt, vereinigt werden — an Reden und Toasten wird es nicht fehlen.

"Die Ernte, die fast schon verloren war, ist durch einen ausgiebigen Regen im ganzen Lande gerettet worden. Die Vegetation ist wie durch einen Zauberschlag umgewandelt, und eine der größten Sorgen von mir genommen. Jetzt bedarf man der Wärme, die sich aber nicht so rasch einstellen wird, da es im Gebirge und in der nördlichen Moldau geschneit hat. In Cotroceni müssen wir heizen.

"Gestern erhielt ich Deinen lieben Brief; mit schwerem Herzen schreibe ich den meinigen, der Dir leider eine kleine Enttäuschung bringen soll. Ich gebe Dir aber mein Wort, daß ich im Laufe dieses Sommers kommen werde, und sollte es selbst inkognito sein, d. h. ohne weitere Bestuche — warum regeln die Großmächte die Arabs-Tabia-Frage nicht!" —

10./22. Mai. Der Himmel scheint ber für heute geplanten besonders festlichen Feier des 15. Jahrestages der Throndesteigung nicht günstig sein zu wollen: ein starker Regen nötigt zur Abbestellung der Parade. — Fürst Karl hat in einem Tagesbesehl an das Heer hervorgehoben, daß der heutige Tag für ihn eine doppelte Bedeutung habe: erstens weil es derjenige seiner Throndesteigung, und dann weil es der

Tag fei, an dem Rumanien die dank seiner eigenen Wehrkraft errungene Unabhängigkeit feiere.

Nach bem Tebeum in der Metropolie findet im Palais der Empfang der Delegierten aller Distrikte und Kreisstädte des Landes statt — besonders die bäuerlichen Abordnungen weisen manch kräftige und zugleich schlanke Männergestalt auf, der das Nationalkostüm (weiß, mit bunter, je nach den Landschaften wechselnder Stickerei) prächtig steht; auch die Delegierten der Dobrudscha sind in ihrer Tracht erschienen. Wanche mit dem Fes, dem Zeichen ihrer Angehörigkeit zum Islam, meist dunkelsarbige Tataren. Schon seit gestern sind die Straßen der Hauptstadt durch all diese Fremden belebt, welche truppweise umherziehen und vor den Läden die Wunder der Auslagen anstarren.

Der Empfang ber Abordnungen findet statt, nachdem die Minister ihre Glückwünsche dargebracht haben, und zwar im Thronsaale, wo Fürst und Fürstin sich auf den Thronsesseln niedergelassen haben. Der Ansblick, der sich heute dem Fürstenpaare hier darbietet, ist ein äußerst anziehender und hat nichts von der Rüchternheit der üblichen offiziellen Empfänge mit ihren schwarzen Beamtensräcken und Diplomaten= und Offiziersunisormen — in den Delegationen, die heute um die Thronsestrade versammelt sind, herrscht, wie die Farbensreudigkeit, so zugleich die ruhige Grandezza, der angeborene Wohlanstand des Orients — ein schönes, echt rumänisches Bild, wie zum Malen! —

Der Vizepräsident des Senats, G. Lecca, hält eine begeisterte Anssprache, und der Fürst erwidert in längerer, schwungvoller Rede: er erinnert daran, wie vor drei Jahren die Begeisterung gleich einem Sturmswind das ganze Land durchbrauste und aus den Herzen aller ihm entzgegentönte in dem Ruse: Ziehe das Schwert unserer Vorsahren, laß die Zeiten des Ruhmes und Glücks wieder ausleben, mache das Land wieder unabhängig! . . .

Darauf werben die Delegierten vorgestellt, und an jeden richten Fürst und Fürstin ein paar freundliche Worte.

Um ein Uhr findet im Theater das große Bankett statt, das die Hauptstadt zu Shren des Heeres giebt, und zu dem auch der oberste Kriegsherr sein Erscheinen zugesagt hat; außer dem Offizierkorps, der hohen Geistlichkeit und den Staatswürdenträgern sind auch die Delegierten geladen, so daß mehr als 400 Gedecke gelegt sind. Das Theater ist auf das geschmackvollste geschmückt, alle Logen mit sestlich gekleideten Zuschauern besetz, und in der Hossog erscheint, um den Glanz der Feier zu erhöhen, die Fürstin mit ihrem Oheim, dem Herzog von Rassau.

Als ber Fürst ben Festraum betritt, ertont die Nationalhymne; zu

Beginn bes Mahles bringt er ben ersten Toast auf bas unabhängige Rumänien aus: ber 10. Mai sei ber nationale Festtag, und so gehöre bas erste Glas ber Shre bes Landes. "Drei Jahre sind vergangen, seitdem Rumänien in schwerer Zeitlage seine Unabhängigkeit erklärt; Heer und Bolk haben mit Helbenmut alle Schwierigkeiten überwunden und sich im Rampse gestärkt und gestählt — heute können wir ruhig in die Zukunst schauen und mit Vertrauen und Stolz ausrusen: Es lebe unser teures, unabhängiges Vaterland!" —

Nach Beendigung bes Mahles begeben fich die Herrschaften nach Cotroceni zurud. Da ber Regen gegen Abend nachläßt, findet die Ilumination ber Stadt doch noch statt, obgleich das Feuerwerk, wie auch bie Barade, auf morgen verschoben worden ist.

11./23. Mai. Die Truppen sind vom Palais bis zum Boulevard aufgestellt; hier, vor der Statue Michaels des Tapferen, halten der Fürst und der Herzog von Nassau zu Pferde und nehmen die Parade ab. Abends ist Keuerwerk im Cismigiu.

15./27. Mai. Auf ben Borschlag Englands kommen bie Mächte überein, die türkischegriechische Grenze noch einmal zu diskutieren.

16./28. Mai. Das Fürstenpaar ist gestern mit dem Herzog von Nassau in Sinaja gewesen; heute ist der letztere nach Wien abgereist; Fürst und Fürstin, die ihn dis nach Predeal begleitet haben, sind direkt nach Cotroceni zurückgekehrt. — In Berlin soll dieser Besuch des noch immer sehr antipreußisch gesinnten Herzogs verstimmt haben.

Graf Hopos teilt bem Minister bes Aeußern mit, daß die Kommission der drei Großmächte (Italien, Deutschland und Desterreich-Ungarn) den Uferstaaten Bulgarien und Serdien den von der Donaukommission ausgearbeiteten Entwurf übermitteln würde, und daß Rumänien alle seine Sinwände dagegen vorbringen könnte. Die Frage wird also in der diesjährigen Session wieder nicht erledigt werden.

17./29. Mai. Auch in Betersburg hat nun, wie vorher schon in Charkow, Obessa und Moskau, eine Massenaburteilung von Nihilisten stattgefunden; durch alle diese Prozesse sind viele politische Verbrecher zur Zwangsarbeit und zum Tode verurteilt worden.

18./30. Mai. Fürft Bismard schreibt aus Berlin vom 20. Mai:

"E. A. H. gnädigen Brief vom 14. März hat der Ministerpräsident Bratianu mir übergeben, und ich fühle mich in hohem Grade geehrt, daß Höchsteslehen die Gnade gehabt haben, mir eigenhändig zu schreiben. Es hat mich namentlich sehr erfreut, aus diesem Schreiben zu ersehen, daß E. A. H. trot mancher Schwierigkeiten, welche sowohl die äußeren Beziehungen wie die innere Lage Rumäniens mit sich bringen, mit einem

sicheren Bertrauen in die Zukunft blicken, welches ich meinerseits vollftandig teile.

"Der lette Krieg wird Ihrem Lande ohne Zweifel viele Bunden geschlagen, aber auch eine sehr wertvolle Konsequenz für die Erprobung bes Selbstgefühls und der Tüchtigkeit des Heeres gehabt haben.

"Daß die Errungenschaften, die ber Frieden brachte, abgesehen von ber Löfung ber Beziehungen zur Pforte, ben Leiftungen und ber Tapferfeit des Heeres E. R. H. nicht äquivalent maren, bedaure ich mit Sochstdemfelben; aber bei ber Maffenhaftigteit und bem Schwergewicht ber Rächte, von welchen Rumanien umgeben ift, und bei ber Schwierigkeit, zwischen benfelben einen modus vivendi zu fichern, ber uns einstweilen Frieben gewährt, wußte auch ich keinen gangbaren Ausweg, auf welchem fich größere Borteile für Rumanien hatten erreichen laffen. Die Schwierigs feit ber hiftorisch gegebenen Situation ift die, baß jenseits ber Donau die nationalen Antnüpfungspunkte für eine Verstärkung Rumaniens fehlen, und auf ber anderen Seite bie ftammverwandten Bevölkerungen ben beiben großen Rachbarreichen angehören, mit welchen in Frieden zu leben für die Konfolibierung ber Ruftande ein Bedürfnis ift, und von welchen wenigstens Ginen jum sicheren Bunbesgenoffen ju haben, immer bas Biel rumanischer Bolitit bleiben wirb. In biefer geschichtlich gegebenen Situation mar ber Erwerb ber Dobrubicha ein pis-aller, beffen gunftige Seite - ber Besit ber Seekufte - in ber weiteren Entwickelung ber Berhältnisse sich als steigender Wert herausstellen wird.

"Der Verkehr mit E. K. H. Ministerpräsidenten ist für mich dieses Mal von besonders hohem Werte gewesen, weil in meinen eingehenden Besprechungen mit ihm und im Rücklick auf seine politische Haltung seit dem Kriege die Zweifel, welche ich früher in betreff seiner personlichen Ergebenheit zu E. K. H. hatte, wesentlich geschwunden sind, so daß ich mich mit Vertrauen und Offenheit zu ihm ausgesprochen habe. E. K. H. haben sedenfalls einen einsichtigen und unter Umständen zu entschlossenem Handeln befähigten Ratgeber an ihm. Ich habe demselben über unsere friedlichen und desensiven Interessen, welche Desterreich dergestalt mit uns teilt, daß sie den Charakter der Gemeinsamkeit haben, ohne Rückhalt gesprochen und glaube bei ihm Verständnis und Besriedigung gefunden zu haben. . . ."

Den Schluß dieses Briefes bilbet ber Ausbruck des Dankes für die Verleihung des Sterns von Rumanien und für die Teilnahme des Fürsten Karl an Fürst Bismarcks Befinden, das noch immer viel zu wünschen übrig lasse.

20. Mai / 1. Juni. Im Ministerrat kommen die Schwierigkeiten

zur Sprache, welche Rußland bei ber Begleichung ber Schabenerfatansprüche rumänischer Unterthanen macht.

Desgleichen wird über die Notwendigkeit von Aufforstungen in Sinaja verhandelt.

21. Mai / 2. Juni. Kaiserin Marie von Rußland ist nach langem, schweren Leiben in Petersburg verschieden. Sie war die Cousine der Mutter des Fürsten, und letzterer erinnert sich mit Dankbarkeit der Freundlichkeit, mit der sie ihn in Livadia aufgenommen.

Die auf Grenzstreitigkeiten basierenben Konstifte zwischen Rumänien und Bulaarien nehmen einen immer unangenehmeren Charakter an.

26. Mai / 7. Juni. Graf Kotebue ist seines Amtes als Statthalter von Polen enthoben, dagegen General Drenteln zum Gouverneur von Obesia. General Tobleben zum Gouverneur von Wilna ernannt worden.

29. Mai / 10. Juni. Der Fürst hat die letten Tage zu Inspektionen aller Truppengattungen der Bukarester Garnison verwendet.

Heute abend trifft ber einzige Bruder ber Fürstin, Fürst Wilhelm zu Wied, zum Besuche bes Fürstenpaares ein; er ist begleitet von Baron v. Dungern.

Fürst Rarl erhält folgenden Brief feines Baters:

"Ich begreife, daß die politischen Zustände Dir den Entschluß zur Abreise sehr erschweren; andererseits wird sich noch auf lange im Getriebe der Weltpolitik eine dauernde Windstille nicht einstellen. Der Tod der Kaiserin von Rußland kann die Arab-Tadia-Frage von neuem vertagen, und schwerlich wird man im gegenwärtigen Moment den Kaiser Alexander durch eine Durchkreuzung seiner Wünsche bezüglich Silistrias unangenehm berühren wollen. Da solche Rücksichten noch für geraume Zeit maßgebend bleiben können, zweisse ich daran, daß eine Lösung dieser sur Kumänien so wichtigen Frage bald ersolgen wird.

"Das Auftreten Glabstones hat viel von seiner ursprünglichen Schärfe verloren; es ist daher anzunehmen, daß die Berliner Konferenz vielleicht für Griechenland eine Gebietserweiterung oder Grenzregulierung auswirken, sonst aber so ziemlich alles beim alten lassen wird.

"Goeschens Mission nach Konstantinopel, mit hochtonenden Phrasen in Scene geset, wird ebenfalls mehr oder weniger im Sande verlausen. Das neue englische Ministerium wird erkennen mussen, daß es leichter ist, Opposition zu machen, als neue, unbekannte Wege zu betreten, welche direkt zum Weltbrand führen könnten. Im allgemeinen scheint man friedensbedürftiger geworden zu sein; die turbulentesten Parlamente sangen an sich gründlich abzunuten, und jeder Staat hat hinlänglich mit seinen inneren Verhältnissen zu thun.

"Bleichröber, ber zu ben politisch Eingeweihten gehört, schrieb mir vor ein paar Tagen, daß auch in Rußland eine gewisse Ermattung einsgetreten sei. Die schlimmen Elemente mögen bort freilich ohne Unterslaß fortgären, scheinen aber einstweilen die Propaganda der That eingestellt zu haben. Vielleicht ist das aber nur die Stille vor dem Sturme!

"Heute feiern wir ben 70. Geburtstag Deiner Tante Karoline; in anderthalb Jahren steht mir basselbe bevor. Jeder Tag bes Weiterslebens ist ein Geschenk bes himmels.

"Morgen kommen Leopold und Antoinette aus bem Süben zus rud. . . .

"Ich benke mir, daß Sturdza, ber den besten Eindruck auf uns gemacht hat, jest wieder in Bukarest sein und Euch von uns erzählt haben wird.

"Am 9. ober 10. wollen wir Krauchenwies beziehen, für mich ein stets ersehntes Ziel, weil ich mich bort ungeniert in meinem Rollstuhl durch die Anlagen schieben lassen kann. Der Park ist in den letzen Jahren sehr erweitert worden, und fünf Kilometer Wege können besahren werden. Nur die Pstanzungen sind noch in den Kinderjahren — man muß ja aber nicht bloß an sich, sondern auch an die Nachkommen benken, und ich meinerseits din meinen Vorsahren dankbar, daß sie z. B. die prachtvolle Hedinger Allee anlegen ließen. Ich freue mich jetzt schon darauf, das Neugeschaffene Dir zeigen zu können.

"In Nordbeutschland steht es traurig mit den Ernteaussichten; der Spätfrost vom 20. Mai hat ungeheuer geschadet — wenn in Rumänien die Brotsrüchte gebeihen, so wird es einen ungeheuren Export geben, obgleich Amerika einen großen Vorsprung in der Versorgung Europas mit Cerealien gewonnen hat. Wegen dieses Imports aus dem Auslande geht bei uns die Landwirtschaft zurück; auch ich spüre das sehr an meinen Nevenuen, zumal da die Verwertung der Forstprodukte gleichsfalls vieles zu wünschen übrig läßt..."

## XVII.

## Abschluß der Arab-Tabia-Frage. Reise in die Beimat.

3./15. Juni. Balaceanu senbet telegraphisch aus Wien ben Wortzlaut bes von ben Mächten über die bulgarischzumänische Grenzlinie gesaßten Beschlusses; Graf Hopos wird benselben der rumänischen Regiezrung offiziell durch eine Note des Barons Haymerle mitteilen.

Die Grenzlinie beginnt an der Donau, auf demselben Punkte, der schon durch den Berliner Vertrag sestgeset war, schlägt aber von dort aus sofort eine östliche Richtung ein, so daß die nächste Umgegend von Silistria bei der Stadt verbleibt, und Rumänien eine Gebietsschmälerung von vier dis fünf Quadratkilometern erfährt; Arab-Tadia selbst bleibt jedoch rumänisch.

Diese Borschläge sind von Desterreich-Ungarn in einer Zirkularnote allen Großmächten unterbreitet worben.

In Kiew hat wieder ein großer Prozeß gegen Rihilisten und Rihis listinnen stattgefunden.

- 4./16. Juni. Das Fürstenpaar siebelt nach Sinaja über; ber Fürst zu Wied, dem Fürst Karl alles Sehenswerte in und um Bukarest gezeigt hat, begleitet seine Geschwister.
- 5./17. Juni. Die Note bes Barons v. Haymerle führt aus, daß Desterreich-Ungarn all die Schwierigkeiten anerkenne, welche für Rumanien aus der Unsicherheit der Grenze zwischen der Dobrudscha und Bulgarien entspringen; sie zählt die Beweggründe auf, die bei der Grenze bestimmung mitgesprochen haben, und hebt hervor, daß die von den Bewohnern Silistrias gemachten Sinwände zu sehr begründet seien, um nicht berücksichtigt werden zu müssen. Aus der Karte, die dieser Note beigegeben ist, geht hervor, daß, wie Balaceanu bereits gemeldet hat, Rumänien gegen die ursprüngliche Grenzseststeung der Europäischen

Rommissionen eine Einbuße von beinahe fünf Quadratkilometern erleibet

12./24. Juni. Boëresku spricht in seiner Antwort auf die durch den Grasen Hopos überreichte Note Desterreich-Ungarn den Dank der rumänischen Regierung aus für das dem Nachbarlande gezeigte wohls wollende Interesse, welches hervorgehe aus dem bei allen Kabinetten unternommenen Schritte des Barons Haymerle zur endlichen Lösung dieser Frage. Daß Rumänien, dessen vitalste Interessen hier im Spiele seien, nicht befragt, sondern ihm diese Verhandlung nur mitgeteilt worden, liege augenscheinlich darin, daß diese Grenzregulierung noch zu dem Ausbau des Berliner Vertrags gehöre, also nur von dessen Signatarmächten porgenommen werden könne.

Was nun biese neue Grenzlinie selber betreffe, so mache sie bie Herstellung einer Brücke, ja jede Berbindung zwischen den beiden Donauspiern unmöglich — ein Einwand, den Rumänien von Anfang an erhoben habe und hier noch einmal betonen musse.

18./30. Juni. Der Aufenthalt in Sinaja verstreicht trot ber primitiven Installierung auf das angenehmste. Der Fürst besucht täglich ben Bauplat und sieht mit Ungeduld, wie langsam sein Schloß vorsichreitet. Die Fürstin ist glücklich über die Anwesenheit ihres Bruders, mit dem sie sehr viel musiziert; zum Besuch eingetrossene begabte schwedische Musiker (der Komponist Hallström und einer seiner Freunde) geben immer neue Anregung. Dazwischen wird Theater gespielt und die schöne Natur in häusigen Ausslügen genossen.

Die Konferenz in Berlin ist geschlossen; sie hat den Griechen mehr zugesprochen, als ihnen nach dem Berliner Kongreß zustand, nämlich ganz Thessalien und einen Teil von Epirus.

Die Arab-Tabia-Frage ist nun auch erledigt. Liteanu telegraphiert, daß das Uebereinkommen zwischen Desterreich-Ungarn und Rußland auch von Deutschland gutgeheißen worden ist. Wenn die Grenze auch nicht ganz dem entspricht, was Rumänien angestrebt hat, so ist sie doch eine gute Grenze, sie giebt Arab-Tabia an Rumänien und bewahrt ihren europäischen Charakter, d. h. kann nicht ohne die Beistimmung der Mächte geändert werden. Außerdem ist Rumänien nun, wie die Regierung sofort erklärt, jeder Verpslichtung, eine Brücke über den Fluß zu bauen, enthoben.

Die Stadt Dulcigno, die nach dem Vorschlage der Großmächte, nebst dem Gebiete bis zur Bojanamundung, an Montenegro abgetreten werden soll, ist sofort nach dem Bekanntwerden dieses Planes von den Albanesen besetzt worden.

- 19. Juni / 1. Juli. Der Fürst begiebt sich in die Stadt, um den portugiesischen Gesandten in Wien, Vicomte de Valmor, zu empfangen, ber ihm die Antwort seines Königs auf die Rotisizierung und seinen Dank für die damit betraute Gesandtschaft zu überbringen hat.
- 21. Juni / 3. Juli. Fürst Karl benutt seinen Aufenthalt in ber Stadt, um bem Eramen ber Militärschüler beizuwohnen.

Mit Bratianu konferiert er über das Projekt einer Bahn Crajovas Simnicea, die durch Bulgarien die direkteste Verbindung des Occidents mit dem Oriente herstellen würde. Ein Pariser Konsortium hat sich bereit erklärt, Bau und Betrieb dieser Bahn zu übernehmen und auch in Bulgarien die nötige Konzession zu erwirken.

23. Juni / 5. Juli. Der Fürst ist gestern nach Sinaja zurückgekehrt. Heute sindet hier in den Klosterräumen ein Diner zu Ehren des portugiesischen Gesandten statt; auch bessen Gemahlin, die ihn begleitet, wird bei dieser Gelegenheit von dem Kürstenpaare empfangen.

Der König von Portugal hat burch seinen Gesandten besonders betonen lassen, wie sehr er sich freue, daß durch die gegenseitigen Missionen auch die alten verwandtschaftlichen Beziehungen wieder aufgefrischt seien; er habe dem Fürsten die wärmste Freundschaft bewahrt.

- 1./13. Juli. Osman Pascha hat das Porteseuille des Krieges an Hussein Hasmi Pascha abgetreten und ist zum Palastmarschall ernannt worden.
  - 2./14. Juli. Der Fürft fchreibt feinem Bater:

"Der Zeitpunkt bes langersehnten Wiedersehens ift nun nicht mehr fern. Der Grund, ber uns verhindert, jest ichon die Reise anzutreten, ift die Erkrankung Bratianus, burch die seine bringend notwendige Rundreise burch bie Moldau, die mit ber Mobifizierung bes Ministeriums zusammenhängt, aufgeschoben worden ist. Ich war vor acht Tagen in Bufareft, um ben portugiefischen Gefandten zu empfangen und mit meinem Ministerpräsidenten alle Angelegenheiten zu befprechen, damit er am folgenden Tage nach Saffy abreifen konnte; eine ftarte Salsentzundung, von ber er jest wieder hergeftellt ift, feffelte ihn eine ganze Boche ans Bimmer. In wenig Tagen wird er nun feine Inspektionsreise antreten, mir barüber berichten und bann bas Ministerium burch molbauische Gles mente verstärken; Boeresku will austreten, wir suchen ibn aber ju über: reben, daß er bis zur Kammereröffnung aushält, ba ein zu rabikaler Wechsel nicht zeitgemäß ift. All biefe Ennuis halten mich noch zurud; ich hoffe aber, daß bis Ende bes Monats alles geregelt fein wird. Wir beabsichtigen bann bireft zu Guch zu eilen.

"Mein Schwager Wilhelm verläßt uns mit schwerem Herzen Enbe biefer Boche, um nach Holland und bann an ben Rhein zurudzukehren;

wir haben eine veranugte Beit zusammen verbracht, und Glifabeth, bie dies Krühiahr viel leidend mar, ist gang aufgefrischt und munter, wont Die aute Gebirgeluft nicht wenig beigetragen hat. Die Sipe in Bufgreft ift unerträglich: die menigen Tage, die ich bort gubrachte, baben mir gra augesent, ba ich keine Nacht ichlafen konnte. hier haben mir viele Gewitter, die meine Bauten aufhalten; die Arbeiten follen mit ber größten Energie betrieben merben, bamit bas Schloft bis Ende September unter Dad tommt: wir muffen fuchen, balbiaft eine anständige Anstallation qu baben, benn ber Ruffuß ber Besuche und ber Fremden ift so ftark aeworben, baf bie bescheibenen Räume bes Klosters nicht mehr ausreichen. Bergangenen Sonntag brachten Ertrazüge über 500 Versonen bierber bie die friedlichen Thaler ju fehr belebten. Augenblidlich ift ber Gifenbahnverkehr burch einen Bergrutsch gestört. Die Baffagiere find gezwungen. umzusteigen und einen Kilometer zu Suk zu geben, und biese Unterbrechung fann einige Bochen bauern, ba mahrscheinlich an ber gefährbeten Stelle eine Galerie gebaut werben muß. — Auch für unfere bevorftehende Reife ins Ausland ift bas eine recht unbequeme Störung, benn alle unfere Baggons find auf ber jenseitigen Strede, und wir muffen ben Beg über Bukarest nehmen.

"Soeben verläßt mich ber Finanzminister, ber mit Calinberu über bie sich günstig abwickelnde Sisenbahnangelegenheit Bericht erstattet und mir mitgeteilt hat, daß Bratianu diesen Morgen in die Moldau abgereist ist, aber am 15./27. wieder in Bukarest eintressen muß, da sich an diesem Tage die Nationalbank konstituiert; gleich darauf wird dann das Ministerium kompletiert werden, und dann, nach kurzem Ausenthalte in der Stadt, werden wir abreisen können. . . . Morgen machen wir einen Aussssug nach dem Salzbergwerk von Telega, das für meinen Schwager besionderes Interesse hat."

7./19. Juli. Die mit Vergnügungen aller Art angefüllten Wochen bes Besuchs bes Fürsten zu Wied sind sehr schnell verronnen; heute versläßt berselbe Sinaja, zur großen Trauer seiner Schwester. Das Fürstenspaar begleitet ihn bis an die Grenze in Predeal.

10./22. Juli. Da die Neubewaffnung der Infanterie eine Umsarbeitung des Reglements notwendig macht, so hatte Fürst Karl hierzu die Befehle und Instruktionen erteilt; heute legt ihm der Kriegsminister die Reglements in ihrer neuen Form vor.

Sin in bulgarischen Diensten stehender russischer Offizier hat die Mutter des Generals Stobelew ermordet, um sich in den Besit einer größeren Summe zu setzen, die sie für wohlthätige Zwecke in Rumelien verwenden wollte.

14./26. Juli. Baron Calice, ber neu ernannte Botschafter Oesterreich-Ungarns in Konstantinopel, besucht das Fürstenpaar in Sinaja; er
ist sehr erfreut, daß nunmehr alle Schwierigkeiten gehoben sind, und Rumänien in den Besit Arab-Tabias gelangt. Das sei doch wenigstens
ein moralischer Erfolg, wenngleich die gewünschte Grenzlinie Rumänien
versagt worden sei. — Er berührt auch die Donaufrage und spricht die
Erwartung aus, daß die Interessen sämtlicher Userstaaten gewahrt werden
würden.

17./29. Juli. Shika telegraphiert aus Petersburg, daß sämtliche Mächte dem russischen Kabinett ihre Zustimmung zu der zwischen Desterzreich-Ungarn und Außland vereinbarten Grenzlinie zwischen der Dobrudscha und Bulgarien angezeigt haben; infolgedessen wird auch Minister v. Giers das Abkommen unterzeichnen, und damit ist die Grenze definitiv bestimmt!

Die Pforte hat die Abtretung Dulcignos an Montenegro abgelehnt.

20. Juli / 1. August. Der Fürst ist vorgestern nach Bukarest gestommen, um die letten Vorbereitungen für seine Auslandsreise zu treffen. Bratianu hat zur Kompletierung des Ministeriums Terakiu, Conta, Giani und Dabija vorgeschlagen; der Minister des Innern, Terakiu, ist gleich ernannt und heute vereidigt worden, die drei anderen sollen etwas später ihre Stellungen antreten.

Der griechische Gesandte Dragumis wird heute in Audienz em-

23. Juli / 4. August. Der Fürst kehrt nach Sinaja zurud. Der Ministerrat soll mit seiner Stellvertretung beauftragt werben.

Aus St. Petersburg erfährt Fürst Karl, daß der Kaiser sich mit der Fürstin Dolgoruki in der Kapelle des Winterpalais hat trauen lassen; anwesend waren nur die Generale Ablerberg, Loris Melikow und Miljutin, dagegen keiner der Söhne. Sie wird fortan den Namen einer Fürstin Jurjew führen.

Die Mächte erklären in einer an die Pforte gerichteten Kollektivnote, daß in spätestens drei Wochen die Konvention bezüglich der Abtretung Dulcignos an Montenegro ausgeführt sein muffe, widrigenfalls sie letzterem Lande bei der Besitzergreifung beistehen murben.

24. Juli / 5. August. Fürst Rarl ichreibt feinem Bater:

"Heute schreibe ich Dir freudig bewegten Herzens, benn endlich kann ich Dir unsere bevorstehende Abreise anzeigen, die uns das heißersehnte Wiedersehen bringen soll! Gestern bin ich von Bukarest hierher zurückgekehrt und habe eine ganze Reihe wichtiger Fragen, die bisher in ber Schwebe geblieben, entschieden, so daß wir uns Anfang ber kunftigen

Boche auf ben Weg machen konnen: Sonntag in acht Tagen hoffe ich bei Guch einzutreffen! So nabe bas Wieberfeben jest gerückt ift fo fern ericeint mir boch noch biefer Reitvunkt, benn ich vergebe por Ungebulb. - Elisabeth möchte bireft zu ihrer Mutter eilen, um fich bann fpater mit mir im elterlichen Saufe ju vereinigen. Ich barf ihrem Buniche um so weniger entgegentreten, als ich mit ihr fühle, wie schwer es für ihr Mutterherz ift, nach Krauchenwies zu kommen, wo wir 1873 eine fo liebliche beute jedoch mit fo ichmerglichen Erinnerungen perfnunfte Reit verlebt haben. Benn fein unvorhergesehenes Sindernis eintritt, reisen wir kunftigen Dienstag (ben 10.) pon bier ab und treffen Mittmoch nachmittags in Wien ein. Donnerstag beabsichtigen wir die Erzbergoge Albrecht und Rainer in Baben zu befuchen und Freitag, infolge einer Einladung bes öfterreichischen Raifers, in Isch anzukommen; ich benke nach 24ftundigem Aufenthalt bafelbst unfere Reife fortfeten zu konnen. In Münden trenne ich mich pon Elisabeth und hoffe Sonntag bei Guch ju fein. Um allen Empfangen und Umftanben ju entgeben, reifen wir 3ch bringe nur einen Abjutanten mit, Dberft Sting, ber inkoanito. schon feit 1867 bei mir ift. Für bie Geschäfte, bie ich auf bas Allerbringenbste reduziert habe, laffe ich frater einen Sefretar von einer unferer Gefandtichaften tommen.

"In Bukarest, wo ich vier Tage blieb, haben mir die zahlreichen Geschäfte und die entsetliche Sitze tüchtig zugesett; von sieben Uhr morzgens dis in die Nacht hinein hatte ich keinen freien Augenblick, es wurden alle vorgesehenen und unvorgesehenen Fälle besprochen, als ob ich für ein halbes Jahr abwesend sein sollte. Am Borabend unserer Abreise kommen noch alle Minister hierher, um eine letzte Besprechung zu haben, denn sie sind nicht ohne Sorgen für die nächste Zukunft, die ich keineswegs teile. Ich will mich heute in keine näheren Details einlassen, die ich Dir mündzlich besser berichten kann. Wochen werden aber nicht ausreichen, Dir alles Bergangene und Segenwärtige zu erzählen und Dir manch Interzessates über die Zukunft mitzuteilen.

"Anfang Oktober muß ich leiber wieder zuruck sein, ber größeren Manöver wegen, die ich persönlich leiten will; ich lasse dafür zwei Kriegszbivisionen bei Roman in der Moldau und bei Plojeschti in der Walachei zusammenziehen. Die ganze Armee hat jett die neue ganz vorzügliche Wasse erhalten. In Bukarest inspizierte ich neulich die Schießschule, die aus einem Bataillon von 700 Mann besteht, zu dem sämtliche Insanteriezund Kavallerieregimenter Abordnungen schicken, um sich mit dem neuen Gewehre, respektive Karabiner, vertraut zu machen. Die Resultate sind vorzüglich.

"Was meinen Besuch beim deutschen Kaiser betrifft, so habe ich bereits einleitende Schritte gethan; ich benke ihn in Babelsberg aufzusstuchen. . . ."

28. Juli / 9. August. Stolojan ist aus dem Ministerium auszgeschieden; dasselbe soll nun durch Giani im Justizressort und durch die Moldauer Terakiu (für das Innere) und Conta (Kultus) kompletiert werden.

Griechenland bringt feine Armee auf ben Rriegsfuß.

- 29. Juli / 10. August. Das Fürstenpaar tritt über Predeal seine Reise an. In der Begleitung der Fürstin besindet sich die Hosdame Madame Mavrogheni und das Hoffräulein Lucie Ghika. Bis zur Grenze geben außer den Ministern viele Herren und Damen der Gesellschaft das Geleit; der Abschied gestaltet sich zu einer großen Ovation.
- 30. Juli/11. August. Auf dem Bester Bahnhose erwartet Balasceanu das Fürstenpaar, um es dis nach Wien zu geleiten; obwohl Fürst Karl hierselbst jeden Empfang dankend abgelehnt hat, sinden sich doch im Hotel Munsch sofort Erzberzog Rainer und seine Gemahlin, Erzsherzogin Marie, zur Begrüßung ein. Abends zieht der Fürst die Herren der rumänischen Gesandtschaft und D. Sturdza, der gerade in Wien weilt, zur Tafel zu.
- 31. Juli/12. August. Nachdem der Fürst in Gemeinschaft mit der Fürstin die Gewerbeausstellung besucht hat, empfängt er Herrn v. Kallan vom Auswartigen Amte, in dem er einen alten Bekannten begrüßt, der in allen orientalischen Dingen außerordentlich bewandert ist; später hat der Nuntius Jacobini Audienz, der dem Fürsten versichert, daß der Papst mit greft Teilnahme der Entwickelung Rumäniens folge.

Auch der englische Botschafter Sir H. Elliot stattet dem Fürsten einen Besuch ab. Er macht auf denselben jest den Eindruck, als sei er bei weitem nicht mehr so türkisch gesinnt wie zu jener Zeit, wo er in Konstantinopel so oft die Wünsche Rumäniens durchkreuzt hat, und mit Freuden erkennt der Fürst ihm gegenüber an, daß England nunmehr bei jeder Gelegenheit Rumänien seine warme Sympathie beweise. — Zulest erscheint noch der türkische Botschafter Schem Pascha; Fürst Karl giebt ihm die Versicherung, daß die Türkei von jest ab an Rumänien einen aufrichtigen Freund haben werde.

Um vier Uhr fährt das Fürstenpaar nach Baben, um dem Erzeherzog Rainer und bessen Gemahlin in ihrer dortigen Villa einen Besuch abzustatten; gemeinschaftlich unternehmen die Herrschaften dann eine weitere Spaziersahrt nach der Beilburg, einer Nachbildung des nassauischen Schlosses gleichen Namens, die Erzherzog Karl in den zwanziger Jahren für seine

Gemahlin, die Prinzeffin Genriette von Raffau-Beilburg, aufführen ließ, um ihr die heimat in der Frembe wiederzugeben.

1./13. August. Unter strömendem Regen, ber ichon die Nacht burch angehalten, fährt bas Rurftenvaar auf einem von Sofrat v. Clauby geleiteten faiferlichen Ertrazug nach Sichl ab. Programmmäßig hat bie Kahrt über Ling, Attnang und ben Traunfee geben follen. Ankunft in Ifdl um zwei Uhr; allein ichon bei ber Ausfahrt aus bem Bestbahnhof nebt man die fonft fo kleine Wien mit machtigen Baffermaffen fturmifc bahereilen, und in Amftetten muß wegen ernfter Bertehrsftörungen bie Route verändert werben: ber Zug biegt auf die Zweigbahn nach Rlein-Reifling, einer Station ber Rubolfsbahn, ein und fahrt bann bie Enns entlang burch bas Gefäuse: aber auch biefe Linie ift burch Hochmaffer febr gefährbet, man befürchtet Untersvülungen und Abrutschungen - an einer Stelle fallen Gesteinsbroden auf die Dacher ber Baggons, und Hofrat v. Claudy ift in Sorge, ob er ben ihm anvertrauten Rug werbe beil bis Mol bringen konnen; gegen ein Uhr wird von Selathal aus an den Raifer telegraphiert, daß die Ankunft fich um mehrere Stunden verspäten wird. Der Regen strömt ohne Unterlaß fort; im Roppenthal. in bas ber Rug bei Steinach eingetreten ift, muß por einer unsicher gewordenen Brude über die tosende Traun gehalten und die Lokomotive fowie jeder Wagen einzeln hinübergeschafft werden. Von neuem wird nach Ischl gemelbet, bag bie Berfpatung größer fein wird, als man berechnet hatte. In Auffee ist wiederum langerer Augenthalt, hernach ent= lang dem Hallftädter See. Endlich um halb acht Uhr abends erfolgt bie Ankunft in Ifdl; icon vorher ift bem Kürftenpaare mitgeteilt worben, baf bas Diner bei Sofe aus Rudficht auf bie nübung der Reisenden beute nicht mehr ftattfinden wird, so daß dieselben sich gleich ins Sotel und gur Rube begeben können.

Der Kaiser empfängt Fürst und Fürstin am Bahnhose und drückt ihnen seine Freude aus, sie in seinen Bergen zu bewilksommnen, und zugleich sein Bedauern, daß der Himmel in so ungastlicher Weise ihrer Fahrt solche Hindernisse bereitet hat. Dann fährt er mit dem Fürsten ins Hotel, wohin die Fürstin mit ihren Damen schon vorangesahren ist, und wo der Obersthosmeister Prinz Konstantin von Hohenlohe, der Generalzahitant F.W.Lt. v. Mondel und der Obersthosmeister der Kaiserin, Baron Nopesa, die Herrschaften empfangen. Der Kaiser zieht sich bald wieder zurück, damit das Fürstenpaar soupieren und sich zur Ruhe begeben kann.

2./14. August. Auf einem Spaziergange in der Frühe konstatiert Fürst Karl, wie viel Schaden auch hier das Hochwasser angerichtet hat. Schon um zehn Uhr erscheint der Kaiser wieder im Hotel und verweilt

lange in interessantem Gespräch beim Fürsten. Mit warmem Interesse berührt er die Erfolge der jungen rumänischen Armee, hosst, daß Rusmänien sich weiter gedeihlich entwickeln und die freundschaftlichen Beziehungen zu DesterreichsUngarn pslegen werde. Fürst Karl erwidert, daß sei auch sein sehnlicher Wunsch, und er danke dem Kaiser für dessen Entgegenkommen in der Anerkennungsfrage, sowie für das Wohlwollen der österreichischungarischen Regierung überhaupt, welches ihm über somanche Schwierigkeiten hinweggeholsen habe. She er sich verabschiedet, teilt der Kaiser dem Fürsten noch mit, daß er ihn zum Oberstschaber des 6. Infanterieregiments (Budapest) ernenne; Fürst Karl ist angenehm überrascht von dieser Ausmerksamkeit.

Etwas später wird dem Fürsten durch den Generaladjutanten v. Mondel folgendes Kabinettschreiben zugestellt:

"Durchlauchtigfter Fürft und Better!

"Da es Mein Wunsch ist, Eurer Königlichen Hoheit einen Beweis Meiner freundschaftlichen Hochschätzung zu geben, ernenne Ich Sie zum Oberst-Inhaber Meines Infanterieregiments Nr. 6.

"Mit ausgezeichneter Sochachtung verbleibe

Gurer Königlichen Hoheit gutwilliger Better

"Ischl, 14. August 1880. Franz Joseph."

Um zwölf Uhr stattet das Fürstenpaar ber Kaiferin in der länds lichen kaiserlichen Billa einen Besuch ab, den biese gleich darauf erwidert.

Fürst Karl begiebt sich zum Fürsten von Serbien, ber zur Kur in Sichl ist und gleichfalls ben Besuch sofort erwidert.

Der Regen hat noch immer nicht aufgehört, und die Berge find bis tief herunter verschleiert.

Um sechs Uhr ist Diner beim Kaiser; auch ber Fürst von Serbien nimmt baran teil. Nach Tische besucht bas Fürstenpaar mit bem Kaiser noch bas Theater.

Aus allen Teilen Defterreichs laufen Nachrichten über große Uebers schwemmungen ein, und Fürst Karl ist wegen seiner morgigen Beiterzeise sehr besorgt.

3./15. August. Am Bormittage geht der Fürst in die von Ansbächtigen gefüllte katholische Kirche. Um zehn Uhr holt der Kaiser das Fürstenpaar im Hotel ab und geleitet es nach dem Bahnhofe, wo es nach überaus herzlichem Abschiede vom Kaiser, dem es seinen Dank für die warme Aufnahme ausspricht, den wiederum von Hofrat v. Claudy geleiteten kaiserlichen Extrazug besteigt.

Bei Chensee ist die Bahn unterbrochen, und es muß eine Strede zu Wagen gurudgelegt werben; die Scenerie ift herrlich. Jenseits ber

zerstörten Stelle wird auf einem anderen Zuge die Fahrt fortgesetzt, am herrlichen Traunsee entlang, dann ohne Zwischenfall nach Salzburg, dem Endpunkte der österreichischen Bahn, wo Hofrat v. Claudy seine Wission beendet hat.

Abends um halb sieben Uhr trifft das Fürstenpaar in München ein; hier trennt sich die Fürstin von ihrem Gemahl, um allein nach Reuwied weiterzureisen, während letterer noch am gleichen Abend bis Ulm fährt.

4./16. August. Vor ungebuldiger Sehnsucht nach dem Wiedersehen mit seinen Eltern schläft Fürst Karl die ganze Racht nicht; schon frühe sieht er auf und macht einen Spaziergang durch die interessante alte Reichsstadt. Ins Hotel zurückgekehrt, sindet er den Gouverneur von Ulm, General Graf Gneisenau, vor, der ihn nach dem Bahnhofe geleitet; um ein Uhr trifft er dann in Mengen, wo er die Bahn verläßt, mit seiner geliebten Mutter zusammen, die ihn tief erschüttert nach sechs langen, schweren Jahren der Trennung wieder in ihre Arme schließt. Zu Wagen wird hierauf das letzte Stück Weges die Krauchenwies zurückgelegt; in seinem Rollstuhl erwartet hier Fürst Karl Anton den durch so viele Brüfungen gestählten Sohn in freudigster Erregung. Beide sinden lange keine Worte, um ihren Gefühlen Ausdruck zu geben; Fürst Karl sieht mit inniger Freude, daß sein Vater kaum verändert ist: die Jahre sind mit leisem Hauche über ihn hingezogen!

Bei Tische versammeln sich all die treuen Diener und Freunde des Hauses: Kabinettsrat v. Werner, Kammerherr Roth v. Schreckenstein mit Gemahlin, die Hosbame Fräulein v. Lindheim und verschiedene Herren von der Sigmaringer Hosftammer.

- 9./21. August. Erzherzog Albrecht telegraphiert bem Fürsten: "Empfange ben Ausbruck meiner herzlichsten Freude, daß die k. k. Armee von nun an einen so tapferen Fürsten und Feldherrn zu den Ihrigen zählen darf! Bitte mich Deinem verehrten Bater und Elisabeth herzlichst zu empfehlen, ebenso dem Erbprinzen." —
- 10./22. August. Sinzug und großer Empfang des Fürsten Karl in Sigmaringen: die Heimatstadt hat es sich nicht nehmen lassen wollen, ihrem Prinzen, der nach so langen Jahren aus dem fernen Lande, das er durch Kampf zu Sieg und Unabhängigkeit geführt hat, zurückgekehrt ist, einen feierlichen Willkommensgruß zu entbieten.

Bon Krauchenwies ist Fürst Karl mit seiner Mutter burch ben herrlichen Tiergarten nach der Stadt gefahren, in deren Straßen die Kriegervereine Spalier bilben; auf dem Karlsplaße wird er mit schwungs voller Ansprache begrüßt, und am Schloßportale erwartet in großer Unis

form, zum erstenmal mit dem Bande des rumänischen Ordens geschmückt, Fürst Karl Anton seinen Sohn, der den Ruhm seines Hauses in so weite Ferne getragen, um ihn seierlich als regierenden Fürsten zu empfangen und in das Schloß seiner Bäter zu führen. Fürst Karl verliert bei diesem Empfange, den die Gestalt des sich in seinem Rollstuhl erhebenden Baters doppelt erschütternd macht, einen Augenblick seine Fassung; an der Seite seines Baters — die Fürstin hat sich bereits in ihre Gemächer zurückgezogen — schreitet er in den neu restaurierten Rittersaal, wo alle Beamten des fürstlichen Hauses und die Behörden der Stadt und des Regierungsbezirkes ihm vorgestellt werden.

- 12./24. August. Die Mächte brohen der Pforte mit einer Flottensbemonstration, falls sie auf ihrer Beigerung, die Dulcignofrage zu regeln, beharre.
- 13./25. August. Oberst Christianovic, Kommandeur des k. k. Insfanterieregiments Nr. 6, Karl, Fürst von Rumänien, stellt sich dem neuen Oberst-Inhaber brieflich (Budapest, 23. August) vor und bringt zugleich im Namen des Ofsizierkorps, "das hinfort E. K. H. als Regimentsinhaber verehren und Dero erlauchten Namen, an den sich eine ruhmvolle Bergangenheit knüpft, führen darf," dem Fürsten Karl den Ausdruck seiner huldigenden Verehrung dar.
- 14./26. August. Heute ist leiber bereits ber lette Tag bes Auf= enthalts in Krauchenwies, ber so reich gewesen ist an herrlichen Stunden innigster Gemeinsamkeit innerhalb ber Familie, an endlos ausgedehnten Unterhaltungen über die vergangenen Jahre und auch über das, was die Zukunft bringen werbe. —

Fürst Karl hat mit seinem Bater über die Successionsfrage eine Konferenz gehabt, zu der auch Kabinettsrat v. Werner hinzugezogen worden; schon lange hatte der Fürst, wie er es auch brieflich seinem Bater mitgeteilt, die Regelung dieser Frage gewünscht, und die Staatsmänner seines Landes haben einstimmig ihn darin bestärkt. Auch Fürst Karl Anton, der, wie sein Sohn, noch immer an der Hoffnung festhält, daß für das verewigte Töchterlein noch einmal ein Ersat ins Fürstenschloß zu Bukarest kommen werde, verschließt sich nicht der Ueberzeugung, daß es richtig und geboten sei, in Briefform folgende Erklärung sestzulegen: Falls Fürst Karl ohne direkte Leibeserben bliebe, würde sein ältester Bruder, respektive dessen Söhne, die ihnen nach der rumänischen Berstassung zustehende Nachsolge auf dem Throne Rumäniens antreten. Da aber die einschlägigen Bestimmungen zwar durch das in Rumänien gelztende Staatsrecht klar besiniert, von den Mitgliedern der fürstlich Hohenzollernschen Familie jedoch bisher noch durch keinen Akt offiziell zur

Renntnis genommen und anerkannt worden, so erkläre sich auf seines Sohnes Bitte Fürst Karl Anton bereit, über diese Frage sich mit dem Schef der Familie, dem deutschen Kaiser und König von Preußen, und bessen Hausministerium schriftlich in Verbindung zu setzen, obwohl er zu Gott hosse, daß die daraus entspringenden Abmachungen nie eine praktische Wirksamkeit erlangen würden.

Die Reit des ruhigen Kamilienlebens in Krauchenwies ist burch manche Besuche unterbrochen gewesen: so hat ber König von Bürttem= berg bie Aufmerksamkeit gehabt, bem Fürsten Rarl burch seinen Flügel= abjutanten feinen Orben nebft einem liebensmurbigen Schreiben jugu= fenden; ferner ftellte herr v. Barnbuler fich vor, ber als Mitglied bes Reichstages, wie als wurttembergischer Minister mit Wort und That für bie beutsche Einigkeit gekampft hat. Am 14./26. August traf Kronpring Friedrich Wilhelm auf einen halben Tag in Krauchenwies ein, wo er jum Diner blieb und mit bem ihm fo befreundeten Fürsten Rarl bis Mitternacht in lebhaftestem Gespräche verweilte: In biefen furzen Stunden follte alles berührt werben, mas jedem von ihnen bie jungftverfloffenen Rabre gebracht hatten — über manches Leid und manche Enttäuschung flagte ber Kronpring, ber feines Sohnes Balbemar fruhzeitiges Sin= icheiben noch nicht verwunden hat, wollte aber auch mit warmfter Teilnahme vom Fürsten Karl über den Krieg und ben Aufschwung Rumaniens, bem er eine große Butunft voraussagte, alle Details erfahren. - Leiber riefen ihn feine Truppeninfpektionen in Bagern fofort weiter; er mare gern tagelang in bem anheimelnben Rreife geblieben.

Auch der Erbprinz von Monaco mit seinem Sohne verweilte einige Tage in Krauchenwies.

Mit seiner Mutter hat Fürst Karl einen Ausslug nach Kloster Beuron unternommen zum Besuche der dort lebenden Fürstin Katharina von Hohenzollern; dadurch bot sich ihm zugleich die Gelegenheit, die Leistungen der Beuroner Malerschule und die Erfolge, welche die kunstzünnigen Mönche in der Wiederbelebung der alten Kirchenmusik erzielt haben, zu bewundern.

15./27. August. Auf ber Durchreise nach Frankfurt a. M. besucht Fürst Karl heute in Darmstadt den ihm befreundeten großherzoglichen Hof. Großherzog Ludwig, des Fürsten alter Freund, und bessen Brüder Heinrich und Wilhelm empfangen ihn auf dem Bahnhose; im Schlosse sieht Fürst Karl die heranwachsenden reizenden Kinder des Großherzogs mit wehmütiger Freude — wie sehlt die liebende Mutter, die so früh diesen Kreis verlassen mußte: die jüngste der Prinzessinnen, Alix, zählt erft acht Jahre!

Nach bem Diner zu Ehren bes Fürsten besucht bieser noch bie Mutter bes Großherzogs in ihrem Palais und empfängt seinen früheren Erzieher Dr. Schäfer.

Der Großherzog geleitet seinen Gast hierauf wieder nach dem Bahnhofe zur Weiterreise nach Franksurt; Fürst Karl macht dieselbe in Gesellschaft des preußischen Gesandten in Darmstadt, Herrn v. Alvenseleben, der ihm von Bukarest her näher bekannt ist. In Franksurt steht ihm das freudige Wiedersehen mit der Fürstin und ihrer Mutter bevor. Beide erwarten ihn mit Ungeduld, und die tief in die Nacht hinein tauschen sie ihre Erlebnisse aus.

16./28. August. Während die Fürstin Mutter von Wied nach Segenhaus zurückehrt, wo sie in einigen Tagen ihre Kinder zu sehen hofft, fahren Fürst und Fürstin über Kassel zum Besuch des deutschen Kaiserpaares nach Potsdam ab. In Kassel begrüßen den Fürsten Liteanu und der kommandierende General v. Schlotheim, der in den sechziger Jahren bei den 2. Garbedragonern Fürst Karls Regimentskommans beur war.

Abends um acht Uhr trifft bas Kürstenvaar auf bem Botsbamer Bahnhofe ein, empfangen von bem Entel bes Raifers, Bring Bilbelm, und bem Bruber bes Fürften, Bring Friedrich, mit feiner jungen Gemablin; jum Shrendienst find General v. Redlit und Major John, beibes frühere Regimentskameraden bes Fürften, kommandiert. Rach berglicher Begrüßung begeben fich Rurft und Rurftin ins Schloß, wo Raifer, Raiferin und Kronprinzessin fie erwarten, sowie auch bas junge meiningensche Erbyringenpaar. Rührend und innig ift ber Empfang, ben ber Raifer bem Fürsten bereitet; immer wieber schlieft er ibn in die Arme und brudt feine Freude aus, ihn endlich nach fo großer, für ihn und Rumanien bebeutungsvoller Zeit wieberzusehen. Die Kaiferin außert ihre alten, mutterlich-berglichen Empfindungen, und die Kronpringeffin, beren Ruge noch bie Spuren bes Grames über ben frühen Tob ihres Sohnes aufweisen, kommt ber Fürstin, die fie nicht gesehen, feit ein ahnliches Befchick biefe getroffen bat, mit boppelt innigem Gefühl entgegen: "Wir beibe muffen über Graber weiter fchreiten," fagt fie ihr bewegt, und in die Wiedersehensfreude mischt sich ein Tropfen bitteren Leides.

Das Kaiserpaar umgiebt noch immer berselbe altbekannte Hofsstaat — fast kommt es in den vertrauten Räumen dem Fürsten vor, als sei es nur ein Traum, daß er so lange in der Ferne um ein neues Feld der Thätigkeit gekämpst, ein fremdes Land sich zur Heimat gemacht und zur Größe und Unabhängigkeit geführt — denn hier sindet er alles so wieder, wie er es vor sast zwanzig Jahren verlassen! Die Hosbamen

ber Kaiserin, die Gräfinnen Oriola und Hade, schienen ihm kaum gesaltert, und die Grafen Pückler, Perponcher und Lehndorff dienen noch immer mit derselben Treue ihrem ehrwürdigen alten Herrn — auch dieser, der seine 83 Jahre wie ein Jüngling trägt, ist unverändert in Haltung, Stimme und Geistesfrische geblieben, ein Mann im Vollsbesitz seiner Kräfte, kein Greis! —

Nachdem man im trauten Familienkreise ben Thee und bas Souper in den für das Fürstenpaar hergerichteten Gemächern eingenommen, fährt das Kaiserpaar nach Babelsberg zurück, und Fürst und Fürstin begeben nich zur Ruhe.

17./29. August. Fürst Karl geht in der Frühe in die katholische Rirche und fährt bann mit ber Fürstin nach Babelsberg; hier bat er, mahrend die Fürstin bei ber Raiferin ift, ein einstündiges, eingehendes politisches Gespräch mit bem Raifer. Derfelbe fragt ihn nach feinen Kriegserlebniffen, intereffiert fich lebhaft für alle Berhältniffe in ber ruffischen Armee und freut sich, bak ber Kurft einen so großen Teil ber letteren unter seinem Rommando gehabt bat. Die Rebe kommt auch auf Miljutin und Stobelem, die ber Raifer für ausgesprochen antibeutsch balt: Kürst Karl widerspricht dem aus verfönlicher befferer Erfahrung. ba er Gelegenheit gehabt hat, beibe näher kennen zu lernen, und fie ihm wiederholt ihre Bewunderung ber preufischen Armee ausgesprochen haben. Große Besorgnis flößt bem Raiser ber Nihilismus für bie Aufunft ber faiferlichen Kamilie und bie Möglichkeit einer geordneten Regierung ein. Mit Bedauern erwähnt er die so bald nach dem Tode der Zarin erfolgte Wiedervermählung Kaifer Alexanders, die ihm um fo näher ge= gangen ift, als er feinen Neffen aufrichtig liebt. Rum Schluß fagt er bem Kürsten noch einmal, baß er seinem Namen Ghre gemacht, und baß hoffentlich bie rumanische Armee sich auf ber eingeschlagenen Bahn weiter entwickeln und immerdar treu und hingebend zu ihrem jungen Führer und Kriegsberrn fteben werbe.

Um halb fünf Uhr ist Familiendiner in Babelsberg; vorher hat das Fürstenpaar alle in und um Potsdam weisenden Mitglieder der königlichen Familie besucht, darunter auch den Herzog und die Herzogin von Connaught, die auf Schloß Glienicke sind; leider ist der Schwiegersvater des Herzogs, Prinz Friedrich Karl, gerade auf einer Inspektionszeise abwesend. Fürst Karl freut sich aber, dessen Gemahlin, Prinzessin Marie Anna, mit der er einst so viel getanzt, immer noch jung und schön wieder zu sinden. Besonders liebenswürdig und aufmerksam ist Prinz Wilhelm, den der Fürst zum erstenmal als Erwachsenen kennen lernt; sein natürliches, sympathisches Wesen nimmt schnell für ihn ein,

und die verwandtschaftliche Anhänglichkeit, die er so herzlich an den Tag legt, gewinnt ihm ganz die Herzen des Fürstenpaares. Er kommandiert gegenwärtig eine Compagnie des 1. Garderegiments zu Fuß und ist eifriger Soldat. Ganz entzückt ist Fürst Karl von der jungen Erbprinzessin von Meiningen, in der er noch immer die kleine Charlotte von ehedem sieht; ihr Wesen ist eine Vereinigung von Schönheit und Grazie mit höchst gewinnender Liebenswürdigkeit. Der Erbprinz, Major und Bataillonskommandeur im 2. Garderegiment zu Fuß, ist ein sehr ansprechender und lebhafter junger Mann; man rühmt ihn nicht nur als ausgezeichneten Soldaten, sondern auch wegen seines ausgebreiteten Wissens, ja seiner Gelehrsamkeit auf den verschiedensten Gebieten.

Fürst Karl bedauert es boppelt, daß er den Kronprinzen nicht hier im Kreise der Seinen sehen kann; auch er ist von der Inspektionsreise noch nicht heimgekehrt.

Nach bem Diner in Babelsberg, an bem ber Hausminister Graf Schleinis, Kriegsminister v. Kameke, die Generale Fürst Radziwill und v. Albedyll, sowie die Umgebung teilnehmen, bleibt Fürst Karl mit dem Prinzen Wilhelm in Potsdam, dis der Abend den ganzen Kreis wiederum in Babelsberg zu Musik und Tanz beim Kaiserpaare zusammenführt; hernach verweilt der Fürst noch über Mitternacht hinaus zu Potsbam in angeregtem Gespräch mit dem Prinzen Wilhelm und den Gesschwistern.

18./30. August. Morgens fährt das Fürstenpaar mit der Kaiserin nach Berlin. Während die Fürstin mit der hohen Frau das unter deren Protektorat stehende Augustastift in Charlottenburg, ein Erziehungsinstitut für junge Mädchen, dem auch eine Anzahl von Rumäninnen angehört, besucht, begiebt sich der Fürst zum Fürsten Bismarck. Wie er in die Wilhelmstraße eindiegt, die inmitten so vieler Aenderungen ganz und gar unverändert geblieben zu sein scheint, fällt ihm unwillkürlich jener Besuch beim Fürsten Bismarck im Jahre 1866, kurz vor seiner Abreise in sein neues Land, ein.

Der Reichskanzler empfängt ihn mit ehrerbietiger Höflichkeit, berselben, die ihn schon als preußischen Ministerpräsidenten auszeichnete, als Prinz Karl ihn um seinen Rat anging. Er ist stark gealtert in der großen Zeit, die hinter ihm liegt, und auf all das, was in dieser Zeit entstanden, durch ihn geschaffen worden, bezieht sich der Beginn des Gesprächs, um dann bald auf die neue Heimat des Fürsten überzugehen. Alles, was Rumänien hat durchmachen müssen, wird besprochen; Fürst Bismarck, der seine Friedensliebe betont, rät dem Fürsten — immer in der seinen Form des älteren ersahrenen Staatsmannes —, daß er sich

nicht zu schroff gegen Rußland stellen möge, obgleich — ober gerade weil — er die ungeheuren Schwierigkeiten würdige, die aus Rumäniens geographischer Lage, zwischen dem mächtigen russischen Reiche und dem sich erst formierenden, unter russischem Sinstusse stehenden bulgarischen Staatswesen, resultierten. Fürst Karl entgegnet, daß eine wirkliche Gesahr für Rumänien erst dann vorliegen würde, wenn es zur Bildung eines Großbulgariens käme.

Der Reichskanzler bedauert es, daß Rumänien nicht die erhofften Borteile aus dem rufsisch=türkischen Kriege davongetragen habe; aber dem europäischen Frieden zuliebe habe es so geschehen müssen, diesem Frieden zuliebe, der auch die Basis des deutschen Einvernehmens mit Desterreich bilbe.

Nach mehr als einftündiger Unterhaltung bittet Fürst Karl den Fürsten Bismard, ihn zur Fürstin zu bringen, mit der er dann ein allgemeineres Gespräch führt über die mächtige Bergrößerung und Ent-wickelung Berlins in den letten vierzehn Jahren, seit er die Stadt nicht gesehen, über die königliche Familie, über den herrlichen Eindruck, den er von der geistigen Frische des Kaisers gewonnen.

Nachbem Fürst Karl bann noch einen kurzen Besuch bei seinem jüngsten Bruber und seiner Schwägerin gemacht, ist es für ihn höchste Zeit zur Rückehr nach Potsdam, damit er die Stunde des Diners in Babelsberg nicht versehle; Prinz Wilhelm begleitet ihn wiederum bortshin. Es ist ein größeres Diner, dem rumänischen Fürstenpaare zu Shren. Nach demselben ernennt der Kaiser den Fürsten zum Chef des 9. Dragonerregiments (Garnison Mez). — Er verleihe ihm gerade dieses Regiment, weil es aus dem 2. Gardedragonerregiment formiert sei, dem er die zu seiner Erwählung zum Fürsten von Rumänien ans gehört habe.

Später wird dem Fürsten folgende Kabinettsordre überreicht: "Durchlauchtiger Kürst, freundlich lieber Better!

"E. A. Hoheit Mich herzlich erfreuende Anwesenheit hierselbst bietet Mir die Veranlassung, Ihre frühere Zugehörigkeit zu Meiner Armee zu erneuern, indem Ich Sie bitte, die Stelle als Chef des 1. hannöverischen Dragonerregiments Ar 9 annehmen zu wollen. Ich habe das genannte Regiment zur vorschriftsmäßigen Einreichung des Rapports und der Offizierrangliste anweisen lassen und darf hossen, daß es E. A. H. Wünsichen entsprechen wird, wieder dem Verbande einer Armee anzugehören, die E. R. H. Herrn Bater und zwei Ihrer Herren Brüder zu ihren Mitgliedern zählen darf, und die den Namen Ihres dritten Herrn Brusbers auf den Sprentasseln derjenigen bewahrt, die den Helbentod vor

dem Feinde fanden. Ich verbleibe jederzeit mit besonderer Wertschätzung und Anhänglichkeit

Guer Königlichen Hoheit

freundwilliger Better Wilhelm.

"Schloß Babelsberg, ben 30. August 1880."

Um sieben Uhr abends ist der Fürst wieder in seinem Absteigequartier im Potsdamer Schloß; um halb neun ist Soiree im Neuen
Palais bei der Kronprinzessin, woran der Kaiser, die Kaiserin und alle
Mitglieder der königlichen Familie teilnehmen, wie auch das Gefolge,
ber Minister des Innern Graf Gulenburg, der Justizminister Dr. Friedberg, der Minister der Deffentlichen Arbeiten Maybach und verschiedene
geladene Säste aus Berlin. Kaiser Wilhelm stellt dem Fürsten seine
Minister vor, und letzterer unterhält sich besonders mit Herrn Maybach
über die Verstaatlichung der Sisenbahnen, die dieser energisch befürwortet. Auch mit dem Fürsten Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst,
beutschem Botschafter in Paris und augenblicklich interimistischem Staatssekretär der Auswärtigen Angelegenheiten, hat der Fürst ein längeres
Gespräch — die Soiree verläuft sehr angeregt, da die geistreiche Kronprinzessin ein hervorragendes Talent besitzt, die Unterhaltung zu beleben.

19./31. August. Vormittags empfängt der Fürst den russischen Botschafter am Berliner Hof v. Saburow, den früheren Gesandten in Athen, der ihm erzählt, daß er die Griechen 1877 von einem übereilten Angriff auf die Türken abgehalten habe, da erstere sofort geschlagen, und dadurch dann das türkische Korps zur Verwendung gegen die russische Armee frei geworden sein würde. Auch der englische Botschafter Lord Odo Russell hat Audienz; darauf begiebt Fürst Karl sich um ein Uhr in Dragonerunisorm, mit dem Abzeichen eines Generals der Kavallerie, in Begleitung der Fürstin nach Babelsberg, um sich dem Kaiser vorzustellen und zugleich Abschied von ihm zu nehmen. Der Kaiser ist gerade außerhalb des Schlosses und lädt den Fürsten zu einer Spaziersahrt mit ihm im Parke ein.

Der Abschied ist sehr herzlich, aber ein wenig wehmütig: bei ben Jahren des Kaisers fürchtet der Fürst, ihn zum lettenmal umarmt zu haben; er läßt sich diese Gedanken aber nicht anmerken, sondern spricht nur von den herrlichen Stunden, die er in seiner Nähe verlebt, und von seinem tiesen Dankgefühl.

Um zwei Uhr reift bas Fürstenpaar ab; zunächst nach Berlin, um einige Stunden beim Bruder, dem Prinzen Friedrich, in deffen reizend behaglichem Heim in der Wilhelmstraße zu verleben. Zu dem hier statt-

findenden Diner sind einige alte Regimentskameraden des Fürsten einsgeladen. Die junge Prinzessin, die in diesen wenigen Tagen den fernen Geschwistern, die sie erst jest kennen gelernt, sehr nahe getreten ist, macht mit der ihr eigenen Anmut die Honneurs.

Um fünf Uhr Weiterreise nach Dresben; auf bem Bahnhose haben sich alle Offiziere bes 2. Garbebragonerregiments, bessen Kommanbeur Prinz Friedrich ist, eingefunden, und auch die zum Shrendienst des Fürsten kommandierten Herren, General v. Zeblitz und Major v. John, verzabschieden sich erst hier. Die Geschwister trennen sich nur auf wenige Tage, da sie sich in der Weinburg bei den Eltern wiederzutressen hoffen.

Um acht Uhr trifft das Fürstenpaar an der Bahnstation RiedersSeditz ein, wo der König und die Königin von Sachsen sie erwarten, um sie mit der Elbfähre gleich nach Pillnitz, ihrem Sommerausenthalt, zu bringen. Hier weilen auch Prinz Georg von Sachsen und seine Gemahlin, Prinzessin Marie von Portugal, Schwester der Erbprinzessin von Hohenzollern, mit ihrer Tochter Mathilde. Nach der Vorstellung der Hofstaaten wird der Thee im Familienkreise eingenommen.

20. August / 1. September. Nach bem Frühstück begeben sich die rumänischen Herrschaften gemeinsam mit den sächsischen nach Dresden ins Schloß, an das sich wie an die ganze Elbstadt und ihre Umgegend für den Fürsten Karl schone Kindererinnerungen knüpfen. Mit pochendem Knabenherzen hat er einst in diesen Räumen Kinderseste mitgeseiert — lebendig ersteht heute in ihm das Bild der reizenden Prinzessin Margazrethe, und er gedenkt all der Güte, welche die Familie des Prinzen Johann, des späteren Königs, für ihn und seine Brüder während ihres sast siebenjährigen Aufenthalts in Dresden (1850—56) gehabt hat. Das Schloß selbst ist zum Teil renoviert worden; und freie, sandige Pläße, auf denen sich damals der Knabe getummelt hat, sieht Fürst Karl jest in ein ganz neues Stadtwiertel verwandelt; es stehen hier auch die neuen Kasernen, zu denen er sich mit dem Könige nach Besichtigung des Schlosse begiebt. Dresden ist Großstadt geworden, und nur die schönen Musen mit ihren einzigen Kunstschaft geworden, und nur die schönen

Um fünf Uhr ist in Pillnit ein Diner, zu dem außer anderen Notabilitäten aus Dresden der Ministerpräsident und Kriegsminister Freisherr v. Fabrice, sowie Staatsminister v. Nostitz Ballwitz geladen sind. Später wird der Thee auf der Elbterrasse des Schlosses Pillnitz einzgenommen; es ist ein warmer Abend und die sommerlich beleuchtete Umgebung höchst stimmungsvoll.

21. Auguft / 2. September. Der Vormittag wird zu einem Spazier= gang in bem schönen Schloppark mit seinen reichhaltigen Koniferen=

pflanzungen benutt; lettere sind von König Albert angelegt, bessen besondere Lieblinge all diese verschiedenen Nadelhölzer sind. Um zwölf Uhr fährt das Fürstenpaar nach Oresden ins Johanneum, das eine wertvolle Sammlung historischer Wassen und Porzellane birgt. Bon da nach Strehlen in die von der Königin Karola geschmackvoll eingerichtete königsliche Villa, die ihren hohen Besitzern mehr zusagt, als irgend eines ihrer vielen Schlösser; hier empfängt Fürst Karl seinen früheren militärischen Erzieher, Major v. Hagens, den er sich sehr freut, wiederzusehen. Natürslich ist auch der Major froh und stolz, daß sein Schüler so glanzvoll ins Leben getreten ist und gerade auf militärischem Gebiete solche Lorsbeeren errungen hat.

Um vier Uhr speisen die Herrschaften zusammen in dem blumenreichen Garten von Strehlen; dann schlägt die Abschiedsstunde, die nach der kurzen Zeit des Zusammenseins sehr hart erscheint. Zur Fahrt nach Duffelborf wird die Nacht verwandt.

22. August/3. September. Auf bem Düsselborfer Bahnhof erwartet der Fürst von Wied seine Geschwister; auch Baron Märden und v. Werner mit ihren Frauen haben sich eingestellt, mit ihnen fährt das Fürstenpaar direkt nach dem Jägerhose, den Fürst Karl seit dem Jahre 1866 nicht wiedergesehen hat: in der Unisorm seines Dragonerregiments ritt er damals unbemerkt davon, um sich heimlich in sein neues Fürstentum zu begeben — sorgenvoll schauten ihm die Eltern nach aus einem der Fenster. Haben ihm seitdem die Jahre auch in reicher Fülle gegeben und wenig nur genommen von dem, was er damals sein nannte, so ist der Rückblick doch wehmütig — es ist eben die Vergangenheit, und mit ihr und all ihren Aengsten und Sorgen ist auch die Jugend dahin und manche Hossfnung; das Erreichte scheint nie so goldig wie das Erstrebte.

Um zehn Uhr begiebt sich das Fürstenpaar in die Rheinische Runstzund Industrieausstellung, empfangen und begrüßt durch den Präsidenten v. Hagenmeister und den Generallieutenant v. Wißendorf. Die Besichztigung der Ausstellung geht unter den Klängen der Musik und lebhafter Beteiligung des Publikums vor sich, und das Ausstellungskomitee ersucht die Herrschaften, daselbst ein Dejeuner einzunehmen — man sieht, das die Düsseldorfer dem Fürstenpaare eine besonders rege Sympathie entzgegenbringen. Die Ausstellung selbst ist höchst interessant und veranschauzlicht den gewaltigen Ausstellung ber rheinischen Industrie; besonders die Sisenz und Stahlsabrikation mit ihren Riesenkanonen, die Erzeugnisse der Terracottawerke bieten ein erfreuliches Bild. Sine eigene Abteilung enthält eine reiche Ausstellung von Kunstz und kunstgewerblichen Darsstellungen.

Gegen Abend bringt ein Extrazug die hohen Gäste nach Neuwied; hier, wo jedermann sich mit seinem Fürstenhause so eng verwachsen fühlt, daß es ihn drängt, seine Freude über diesen Besuch persönlich zu äußern, ist der Empfang des rumänischen Fürstenpaares ein unbeschreiblich herzelicher. —

Bon Neuwied fahren Fürst und Fürstin noch nach Segenhaus zur fürstin Mutter, bei der die nächsten Tage im Familienkreise verlebt werden sollen.

- 25. August / 6. September. Die Flottendemonstration vor Dulcigno ist, wie gemeldet wird, beschlossene Sache.
- 27. August / 8. September. Nachdem Fürst Karl gestern abend Neuwied verlassen hat, ist er heute zum Geburtstage seines Baters in der Weindurg eingetroffen; schon in Rorschach, wo er von der Fahrt über den herrlichen, ihm so ans Herz gewachsenen Bodensee landete, begrüßten ihn seine Mutter, sein Bruder, der Erdprinz, und seine einzige Schwester Marie.

In der Weinburg weilen außer dem Erbprinzen, dem Grafen von Flandern und seiner Semahlin, sowie deren Kindern auch der Metropolit-Primas von Rumänien und die Herren Calinderu, Geffden und Bamberg. Prinz Fritz und Prinzessin Luise werden der Manöver wegen erst etwas später eintreffen.

30. August / 11. September. Auf die Glückwünsche des Kriegs= ministers Slaniceanu zur Erinnerung an die Sinnahme der Griwiha= redoute erwidert Fürst Karl:

"Wenn auch fern vom Lande, bin ich heute boch mit allen meinen Gebanken inmitten meiner teuren Armee, die an diesem erinnerungszreichen Tage durch ihre Tapferkeit den Ruhm Rumäniens zu verkünden wußte; aber auch der Gefallenen wollen wir gedenken, welche die Grundzfefte zur Unabhängigkeit des Landes gelegt haben!"

Auch der Ministerpräsident hat die Glückwünsche des Gesamtministeriums übermittelt; der Fürst antwortet, daß er stolz sei, an der Spize einer Nation zu stehen, die für ihre Unabhängigkeit zu jedem Opfer besreit gewesen sei.

- 3./15. September. Kriegsminister Slaniceanu, der nach Lemberg gereist ist, um den zu den Manövern nach Galizien gegangenen Kaiser von Oesterreich im Namen des rumänischen Fürsten und Grenznachbarn zu begrüßen, telegraphiert von dort, daß der Kaiser ihm für diese Aufsmerksamkeit auf das gnädigste gedankt hat.
- 18./30. September. Die letten Wochen sind auf die heiterste Beise im Familienkreise verstoffen; Ausstüge und viel Besuch boten

babei bie mannigfaltigste Anregung und Abwechslung. So kamen ber Großherzog und die Großherzogin von Baben mit ihrer Tochter, Prinzessin Viktoria, nach ber Weinburg, um ben ihnen vom Fürsten in ber Mainau abgestatteten Besuch zu erwibern; besgleichen ber Herzog und die Herzogin von Anhalt, eine Cousine bes Fürsten. Der König von Bayern ließ durch seinen Generaladjutanten v. Jeetze dem Fürsten für die Notisstation der rumänischen Unabhängigkeit danken und übersandte ihm den bayerischen Hubertusorden; Oberst v. Blankensee, Kommandeur des 9. Dragonerregiments in Metz, stellte sich dem Chef des Regisments nor

Bährend der ganzen Zeit seiner Abwesenheit hat der Fürst nur gute Nachrichten aus Bukarest erhalten; der Ministerpräsident sandte kürzlich einen genauen Rapport, der über alle Zweige der Berwaltung lediglich Zufriedenstellendes meldete: die indirekten Steuern haben im ersten Viertelzjahr einen Mehrertrag gegen den Boranschlag ergeben, während allerdings die direkten Steuern wegen der schlechten Ernte des vergangenen Jahres dahinter zurückgeblieden sind; auch die Sinnahmen der Sisenbahnlinie Bukarest-Verciorova-Roman haben die des Jahres 1879 nicht erreicht, doch steht zu hoffen, daß eine Tarisherabsetung den Verkehr heben und dis zum Schluß des Jahres das Desizit wieder einbringen wird. Das Goldagio, das schon dis auf 4½ gestiegen war, ist wieder auf 2½ gestallen, der Zinssus der Schathons von 9 Prozent auf 7 Prozent; der wohlthätige Sinssus der Nationalbank wird voraussichtlich den Kurszunterschied von Silber und Gold noch weiter schwinden lassen.

Das Lager von Tziganeschti, zwischen Bukarest und Plojeschti, ist von 10 Bataillonen Infanterie, 8 Schwadronen Kavallerie und 8 Batzterien Artillerie bezogen, die sich baselbst für die Manöver vorbereiten.

Das Rekrutenkontingent für 1880 ber Dorobanzen= und Kalaraschen= regimenter ist seit bem 20. August an verschiebenen Punkten ber Heimats= bistrikte zusammengezogen und wird bort bis zum 20. Oktober bleiben; es sind im ganzen 19000 Mann Dorobanzen und 5400 Mann Kalaraschen.

In die Dobrubscha find nach Constanza, Babadagh, Mangalia und Oftrow je eine Batterie (eine aus jedem Artillerieregiment) verlegt worden.

Die Schlußprüfungen der Militärschule haben ein befriedigendes Resultat ergeben; da die Anzahl der zur Prüfung Gestellten sich versbreisacht hat, konnte eine Auswahl getroffen werben.

Bur Teilnahme an den Herbstmanövern sind eine Anzahl von Offizieren nach Frankreich und Oesterreich geschickt worden und auch schon an ihren Bestimmungsorten angelangt.

Bon ben in Witten und Steyr bestellten Gewehren find 65 000 bereits abgeliefert; ber Rest von 35 000 wird bemnächst erwartet. Bei Krupp find 144 Kelbaeschütze bestellt worben.

Um dem großen Mangel an Soldatenmänteln und sonstigen Bekleidungsstücken abzuhelsen, hat der Ministerrat beschlossen, den Kredit
des nächsten Jahres vorgreisend mit 650 000 Franken zu belasten. Alle
für das Kriegsministerium vorgesehenen Bauten sind in Angriff genommen;
auch in der Dobrudscha, und zwar in Constanza und Ostrow, sind je
eine Kaserne begonnen worden.

Das Kanonenboot "Griwisa" ist in Triest eingelaufen, nachbem es in ben Darbanellen einen Monat lang auf die Erledigung ber Durchsgangsformalitäten seitens ber Pforte hatte warten muffen.

Die Borftubien zum Anschluß bes rumänischen Bahnnetes an bie Linie in der Dobrudscha find nahezu beendet. Die Linie Marascheschtis Buseu ist in der Ausführung begriffen; von ihren acht großen Brücken sind fünf in Bau, eine, die über den Buseufluß, fast vollendet; 16 kleinere Brücken sind fertig.

Die im Budget für Chausseebauten vorgesehene Summe ist schon festgelegt, resp. schon verausgabt worden.

Für die Verbesserung der Linie Verciorova-Bukarest=Roman sind der Sisenbahndirektion drei Millionen zur Disposition gestellt. An drei Punkten hat die Regierung nach Kohlen gebohrt und einem Privatunter=nehmer das Mutungsrecht auf allen Staatsdomänen erteilt.

Das Ministerium des Aeußern hat aus Berlin erfahren, daß Deutsch= land in der Donaufrage ein Ginvernehmen Rumaniens mit Desterreich= Ungarn wünscht.

Der Fürst begiebt sich heute nach Friedrichshafen, wo er mit der Fürstin zusammentrifft; dieselbe ist gemeinsam mit dem Prinzen und der Prinzessin Wilhelm von Württemberg, ihrer Cousine, die sie in Lud-wigsdurg besucht hatte, dort angekommen. Das württembergische Königspaar, dem Fürst und Fürstin einen Besuch abstatten, nimmt sie sehr liebenswürdig auf; die Königin Olga ist unersättlich, über den russische türkischen Krieg neue und nähere Nachrichten zu hören, denn als Russin ist ihr alles interessant, und jeder Name ihr vertraut. Sie überreicht der Fürstin für ihre Verdienste um die Pslege der Verwundeten den Olgasorden, während diese sie bittet, für die in der Kriegszeit nach Rumänien gesandten reichen Spenden das Elisabethkreuz anzunehmen. Königin Olga ist während des ganzen Krieges in reger Korrespondenz mit der Fürstin von Hohenzollern gewesen, um mit ihr vereint Sendungen nach dem Kriegssschauplatz abgehen zu lassen.

29. September/11. Oktober. Nun find auch die letten schönen Tage im Elternhause verstogen! Das Fürstenpaar, dem der Abschied furchtbar schwer geworden ist, trifft auf der Rüdreise heute früh in Wien ein

Fürst Karl Anton hat inzwischen in Sachen ber rumänischen Erbsfolge alle von seinem Sohne gewünschten Schritte gethan; wie ihm ber Hausminister geschrieben, hat der Kaiser von dem Entwurf der Annahmesakte zwar Kenntnis genommen, sich aber jeder Einwirkung und Genehmisgung enthalten. Fürst Bismarck hat einen Satz des Textes redaktionell geändert, wünscht aber geheimgehalten zu sehen, daß man seinen Rat eingeholt hat.

Raum in Wien angekommen, erhalten Fürst und Fürstin den Bessuch des Erzherzogs Albrecht; ihm folgen Graf Wedell und Baron Hapmerle, mit welch letzterem Fürst Karl die Donaufrage bespricht, d. h. das Schiffahrtsreglement für die untere Donau, welches ein Streitpunkt zwischen Desterreich-Ungarn und Rumänien geblieben ist.

Darauf begiebt ber Kürst fich jum beutschen Botschafter, bem Bringen Reuß, und lernt bei biefer Gelegenheit auch die Bringeffin kennen (geb. Bringeffin von Sachien-Beimar). Als er ins Sotel gurudtommt, findet er ben Kaiser bort, ber ihn im Gespräch mit ber Kürstin erwartet hat und auf das berglichste begrüft. Später meldet fich ber Keldmaricall= lieutenant Schönfelb. Chef bes t. t. Generalstabs, um fich die Befehle für bie morgige Borftellung bes 6. Infanterieregiments in Budapeft gu erhitten. Der Fürst lehnt jeden Empfang in Budapest bankend ab, ba er bort erst morgen abend spät eintreffen wird: fein Regiment aber hofft er übermorgen im Laufe bes Vormittags zu begrüßen. Feldmarfchall= lieutenant Schönfeld wird bie naberen Bestimmungen für biefe mili= tärische Feierlichkeit, wovon er bem Kürften eine Abschrift baläkt, nach Best voraussenden; es ift barin folgendes bestimmt: Das Regiment rudt in Baradeuniform und mit Tornister - famtliche berittene Offiziere gu Ruß — nach bem Sofe ber Neuen Kaferne aus; Aufftellung in tonzentrierter Formation. Nach Abschreiten ber Front Parademarsch; hier= auf Borftellung bes Offiziertorps. "Es ift möglich, bak nach berfelben S. R. S. einige Mannichaftsunterfünfte zu besichtigen geruben werben. 3th habe S. R. H. auf bie bermaligen Standesverhältniffe aufmertfam gemacht, und wird es Sache bes t. f. Regimentskommandos fein, bie biesfalls zwedmäßigfte Rangierung zu veranlaffen."

30. September / 12. Oktober. Um halb elf Uhr morgens stellt sich Fürst Karl bem Kaiser als Oberst-Inhaber bes 6. Regiments in ber Unisform besselben vor und fährt bann zum Erzherzog Albrecht, ber sich

gleich bem Raifer herzlich freut, ihn in ber kleibsamen Uniform zu begrüßen, die ein neues Band zwischen ihnen schlinge.

Hierauf hat Prinz Reuß Aubienz, und zum Frühstud fieht ber Fürst ben Grafen Webell und v. Löhnepsen, mit benen er Kriegserinnerungen auffrischt, sowie Hofrat v. Clauby an feiner Tafel.

Um drei Uhr Abreise nach Budapest; Erzherzog Albrecht und Graf Hoyos sind auf dem Bahnhofe. Die Fürstin bleibt noch bis morgen in Wien.

Fürst Karl wird von dem Gesandten Balaceanu begleitet; in Budapest erwartet ihn der Kommunikationsminister Ordody und fährt ihn ins Hotel Hungaria.

1./13. Oktober. In der Frühe macht der Fürst einen Spaziergang durch die Stadt dis nach Ofen; nachdem er dann den kommandierenden General v. Evelsheim und den Chef des Generalstades Oberst Drechsler empfangen hat, fährt er um halb elf in die Kaserne, wo das 6. Regiment aufgestellt ist, und Oberst Christianovic den Rapport überreicht. Das Regiment hat den dänischen Feldzug 1864 mitgemacht, und der Fürst kann mit einigen der Offiziere Kriegserinnerungen austauschen.

Nachmittags empfängt Fürst Karl bas ungarische Ministerium und erwidert, begleitet von Balaceanu, dem Ministerpräsidenten Tisza den Besuch; als er bei dieser Gelegenheit den "Stern von Rumänien" überzeicht, zögert dieser ihn anzunehmen, da er selbst von seinem Könige keinen Orden angenommen habe. Der Fürst dittet ihn aber, den "Stern von Rumänien" lediglich als Andenken an seinen Besuch in Budapest zu behalten, und bespricht dann mit ihm das Verhältnis Ungarns zu seinem Nachdarlande Rumänien, welches möglichst gut zu gestalten im beiderseitigen Interesse liege.

Abends langt die Fürstin aus Wien an; der Fürst steigt in ihren Bagen und reist über Berciorova nach Bukarest weiter.

Der Abschied auf bem Budapester Bahnhofe war sehr feierlich und schön; Finanzminister Graf Szapary und Kommunikationsminister Ordoby, sowie das ganze Offizierskorps des Regiments waren erschienen, um der durchreisenden Fürstin mit prächtigen Blumenspenden zu huldigen.

2./14. Oktober. Das Fürstenpaar trifft nach burchfahrener Nacht in Verciorova, der rumänischen Grenzstation, ein und wird hier begeistert empfangen; mit Blumen überschüttet, unter Musik und Hurrarusen, besteigt es den Extrazug, der es dis Bukarest bringen soll. Ueberall, besonders aber in Crajova und Piteschti, sind die Bahnhöse von Menschen überfüllt, die ihr Herrscherpaar auf das wärmste begrüßen und in der Hauptstadt, auf der kleinen Station von Cotroceni, haben sich die Spiken

ber Zivil- und Militärbehörden und zahlreiche Damen zum Empfange eingefunden.

4./16. Oktober. Der Fürst schreibt seinem Bater über die Heimreise: "Bir sind glücklich zurückgekehrt, und das leider zu kurze Zusammenssein erscheint mir heute wie ein schoner Traum. Wir danken nochmals für all Eure Liebe, und sehnsuchtsvoll suchen unsere Gedanken Guch in dem lieblichen Familienkreise auf.

"Die Reise ging über Erwarten gut, wenn auch die Ermüdungen in Wien und Pest sehr groß waren. Gleich nach unserer Ankunft in Wien kam Erzherzog Albrecht, um uns abends zum Familiendiner einzuladen; Baron Haymerle blieb über eine Stunde bei mir, wir berührten alle Fragen, auch die der Succession: "Desterreich wünscht die Sicherung der Hohenzollerndynastie an der unteren Donau".

"Beim Kaiser hatte ich sofort anfragen lassen, wann ich mich ihm vorstellen könne, und er erschien persönlich bei uns um zwölf Uhr, um die Antwort zu bringen, und blieb fast eine Stunde, in der liebens-würdigsten Weise konversierend. Er erkundigte sich angelegentlichst nach Dir und nahm lebhaften Anteil an Deinem Unwohlsein. Rachmittags kamen die Erzherzoge, Reuß mit seiner Frau, Feldmarschallieutenant Schönseld, Baron Hofmann, Frau v. Haymerle u. s. w., so daß die Dinerstunde heranrückte, ohne daß wir hätten ausgehen können.

"Am folgenden Morgen stellte ich mich dem Kaiser in der Unisorm meines Regiments vor und hatte eine lange Unterhaltung mit ihm, die mich sehr befriedigte; ich suhr bei den Erzherzögen vor und besuchte Haymerle und Reuß. Um drei Uhr reiste ich nach Best ab, wo ich Mittwoch vormittag mein Regiment besichtigte. Unter den Klängen der rumänischen Rationalhymne schritt ich die Front ab und ließ das Regiment desslieren. Nach einer kleinen Ansprache an das Offizierkorps besuchte ich die Kaserne. Nachmittags kamen die ungarischen Minister zu mir, und um sechs Uhr gab ich der Generalität und dem Ofsizierkorps meines Regiments ein großes Diner. Den ersten Toast hielt ich auf den Kaiser; die österreichische Hymne wurde intoniert, dann trank der Oberst auf mein Bohl, dem folgte die rumänische Hymne, und schließlich brachte ich ein Hoch auf das 6. Regiment aus.

"Um zehn Uhr abends fuhr ich mit Elisabeth, die von Wien kam, nach Bukarest ab; das Offizierkorps verabschiedete sich auf dem Bahnhofe. Um neun Uhr vormittags trafen wir in Verciorova ein, von Bratianu, dem Minister des Innern und allen Behörden empfangen. Unsere Weiterreise durchs Land glich einem Triumphzuge, die prachtvoll geschmückten Bahnhöse konnten die Tausende von Menschen, die von

nah und fern herbeigeeilt waren, kaum fassen. Die Freude des Wiedersiehens war eine herzliche, und alle Klassen der Bevölkerung nahmen daran teil. Ich fand das Land in bester Verfassung und die Stimmung sehr gut. Gestern begannen sofort die Geschäfte, und morgen gehe ich zur Inspektion ins Lager.

"Berzeih mir die flüchtigen, schlecht geschriebenen Zeilen; meine Zeit ist aber so in Anspruch genommen, daß ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht! — Wir denken sehnsuchtsvoll an die schöne Weindurg und ihre Bewohner. ..."

## XVIII.

## Regelung der Successionsfrage.

5./17. Oktober. Der Fürst empfängt den Oberst Bibesku, der zur Rotistzierung der Unabhängigkeit in Friedrichshafen, München und Meiningen gewesen ist; hierauf den bulgarischen Agenten Kyriak Zankow, einen Verwandten des bulgarischen Ministerpräsidenten, den er schon von Widin her kennt, wo ihn derselbe dei seinem Besuche mit einer schwungvollen Ansprache begrüßt hatte. Seine Kreditive sind schon vom 4./16. August aus Sosia datiert, und Fürst Alexander hebt in ihnen besonders hervor le zele dont il a fait preuve dans mon service, und daß Zankow wisse, wie innig des Fürsten Anhänglichkeit an den Fürsten Karl sei.

Fürst Karl telegraphiert dem Fürsten von Bulgarien nach Rustschut, wo er ihn zu besuchen beabsichtigt, daß er der Manöver wegen nicht vor dem 9./21. Oktober daselbst eintreffen könne.

Fürst Alexander antwortet:

"Soeben Dein liebes Telegramm erhalten. Ich freue mich unendlich aufs Wiedersehen, aber ich beschwöre Dich, bis Donnerstag nachmittag zu bleiben, ganz Bulgarien freut sich mit mir, Dich seierlich zu
empfangen. Man hat so große Vorbereitungen und Ausgaben für den Empfang gemacht, daß es ganz unmöglich ist, daß Du uns abschlägst,
über Nacht zu bleiben. Der Eindruck würde desastreuse sein. Ich bitte
Dich inständig, 24 Stunden zuzugeben; wenn Du wünschest, schicke ich
Stoilow, um Dir im Detail zu erklären, daß Du unmöglich anders als
von einem Mittag zum andern bleiben kannst!

Dein treuer Freund Alexander."

6./18. Oktober. Fürst Karl antwortet sofort, baß er gern ber freundlichen Aufforderung nachkommen werde, obwohl seine Zeit burch bie Manöver sehr in Anspruch genommen sei.

Schon zeitig begiebt er sich heute per Bahn zu seinen Truppen nach dem Lager von Tziganeschti, am User der Jasomita; es sind 14 Bataillone, 10 Schwadronen und 9 Batterien. Fürst Karl läßt die Truppen sosort alarmieren und, nach eingehender Inspektion, gegen einen markierten Feind manövrieren. Mit der Haltung und dem Gesundheitszustande der Truppe, die nur 16 Kranke hat, zufrieden, kehrt er abends spät nach Bukarest zurück.

Fürst Alexander telegraphiert gurud:

"Bin sehr erfreut, daß Du über Nacht bleibst; Stoilows Reise badurch unnötig. Ehrendienst wird Dich Donnerstag um elf Uhr in Giurgiu erwarten. Herzliche Grüße."

7./19. Oktober. Fürst Alexander sendet eine neue Depesche:

"Werbe Dich gegen zwölf Uhr an der Dampfschiffsstation erwarten. Programm bescheiben, wie die Stadt, in der es geboten. Erst Empfang, Deputationen, Frühstück zu zweit, Bolksbelustigung, Diner, Feuerwerk. Am nächsten Morgen: Crerzieren je einer Druschine, Schwadron und Batterie. Militärfrühstück. Voilà tout. Wenig, aber von Herzen. Grüße."

8./20. Oktober. Fürst Karl fährt per Bahn nach Crivina zu den dortigen Felddienstübungen der Truppen, die bereits ihre Stellungen eingenommen haben. Es handelt sich um Forcierung des Uebergangs über die Jalomişa mit der Richtung gegen Bukarest, und diese Aufgabe wird zur Zufriedenheit des Fürsten gelöst. Leider ist die Size so groß, daß eine beträchtliche Anzahl von Soldaten umgefallen sind. Abends um fünf Uhr kehrt der Kürst nach Cotroceni zurück.

Aus Berlin melbet Liteanu von neuem, daß Deutschland burchaus nicht gesonnen sei, Rumänien in der Donaufrage den öfterreichisch= ungarischen Interessen aufzuopfern.

In Köln wird in Gegenwart des Kaiserpaars der vollendete Dom feierlich eingeweiht.

9./21. Oktober. Fürst Karl Anton schreibt seinem Sohne vom 17. Oktober:

"Heute sind es acht Tage seit unserer schmerzlichen Trennung, welcher als Gegengewicht nur der tröstende Gedanke eines neuen Wiederssehens entgegensteht! Es war eine schöne, reiche Zeit, die unserer Wiedersvereinigung, und daß sie so wunderbar rasch verklossen, ist ein Beweis, wie wertvoll sie gewesen!

"Mit Spannung haben wir Eure Reise verfolgt — die Berichte ber "Neuen Freien Presse" ergänzten Deine Telegramme, und ich freue mich unbeschreiblich, daß alles so gut verlaufen ist, und Du nur beruhigende Sindrucke empfangen hast.

"Seit acht Tagen scheint die Situation sich wesentlich geänbert und geklärt zu haben. Das europäische Konzert ist nur noch eine Phrase, und die Interessenpolitik tritt wieder in ihre alten Rechte. Auch ist es erfreulich, wie nach und nach die Erkenntnis sich Bahn bricht, daß Frank-reich keine falsche Rolle in den großen Fragen der Gegenwart spielt.

"Daß die dortige öffentliche Meinung dem großen Gambetta endslich einmal Zwang angethan hat, ist ein ungeheurer Gewinn — wenn er nur nachhaltig ist. —

"Prinz Alexander von Heffen ist am 11. hier gewesen; seine Gespräche bezogen sich nur auf Allgemeinheiten und namentlich das Bebauern, Such nicht mehr hier getroffen zu haben. Bon den Orientsereignissen ist kaum die Rede gewesen.

"Das Wetter hat stets benselben variablen Charakter; hoffentlich ift es in Rumanien gunstiger für die Truppenübungen.

"In Best scheint alles aufs beste abgelaufen zu sein, und ber Willsomm in ber neuen Heimat bietet einen Ersat für ben Abschied aus ber alten!

"Leopold und Friedrich Anhalt sind bei dem äußerst gelungenen Dombaufest in Köln; wir erwarten sie morgen abend zurück.

"Daß wir die durch Sure Abreise entstandene Lude schwer fühlen, ist selbstwerständlich. Mir erscheinen die gemütlichen, lehrreichen Stunden mit Dir wie Musik aus alten Zeiten — nur, daß Du gereister und ersahrungsreicher geworden, war das unterscheidende Merkmal!

"Deine Mutter kann sich an den Gedanken der Trennung noch gar nicht gewöhnen. Die ganze Weinburg liegt zu Guren Herzen und Küken!" —

Fürst Karl fährt mit Extrazug bis Smarba an der Donau, wo ganz Giurgiu versammelt ist, und von hier an Bord der "Griwita" nach Rustschut; die bulgarische Donaussottille salutiert, und Fürst Alexander mit seinem Ministerpräsidenten Dragan Zankow und dem ganzen Ministerium — darunter Kriegsminister General Ernroth —, dem Metropoliten Gregor und den Spiten aller Behörden empfängt den Fürsten von Rumänien am jenseitigen User. Die hübsch gelegene Stadt auf dem Abhange des bulgarischen Plateaus nach dem mächtigen Strome zu, geschmückt mit unzähligen rumänischen und bulgarischen Flaggen und bunten Teppichen, belebt durch all die geputzten Menschen am User, die vielen goldglänzenden Unisormen, die Spalier bildenden Schulzkinder, bietet dem Fürsten, zumal bei dem glänzenden Sonnenscheine, ein höchst anziehendes Bild, dem die zahlreichen Minarets und Moscheen, die Menge der türksisch gekleideten Passanten (die Hälfte der Bewohner

Rustschufs besteht aus Mohammedanern) einen orientalischen Charakter verleiben.

Die Begeisterung, mit ber man bem hohen Gafte zujubelt, scheint keine offizielle, sondern eine spontane und volkstümliche zu sein, überall auf dem langen Wege bis zum Konak begleiten endlose Zurufe die beiden Fürsten.

Am Nachmittage fahren die beiben Herrscher zum Bolksfeste hinaus; abends ist offizielles Diner, und danach höchst gelungenes Feuerwerk.

10./22. Oktober. Herrliches Wetter begünstigt die kleine Revue, die heute auf dem Plateau oberhalb Ruftschuks abgehalten wird; die Truppe macht einen ausgezeichneten Sindruck.

Die Abfahrt nach bem Frühstück gestaltet sich wiederum zu einer begeisterten Ovation für ben rumänischen Fürsten, der sich einst auf Bulsgariens Schlachtfeldern den Kriegeslorbeer errungen hat.

Abends, nach seiner Beimkehr, halt der Fürst noch einen Minister= rat in Cotroceni ab

11./23. Ottober. Der offizielle Brief bes Fürsten an seinen Bater über die Successionsfrage trägt das heutige Datum und lautet:

Monseigneur et très cher Père,

Après mon retour en Roumanie, mon conseil des ministres m'a soumis de nouveau la nécessité de régler par un acte formel, la question de la succession au trône. Cette question a été vivement agitée dans ces derniers temps dans le pays, et Votre Altesse Royale n'ignore pas l'importance que les hommes d'Etat de la Roumanie attachent à son réglement, qu'ils considèrent comme une puissante garantie de stabilité pour l'avenir. Connaissant les bonnes dispositions de Votre Altesse Royale et le vif et sincère intérêt qu'Elle porte au pays qui m'a confié ses destinées, je n'hésite pas à faire appel, en mon nom et au nom de mon gouvernement, à ces sentiments et à La prier de donner Sa pleine et entière adhésion aux prescriptions constitutionnelles qui règlent l'ordre de succession au trône de Roumanie dans la maison de Hohenzollern.

Bien que les articles de notre loi fondamentale soient d'une grande précision à cet égard, V. A. R. reconnattra cependant la nécessité de faire tout d'abord et pour écarter toute incertitude, une déclaration formelle signée par tous les membres de Notre famille Princière, constatant qu'ils acceptent éventuellement la succession au trône de Roumanie, avec toutes les prérogatives et les restrictions qui y sont attachées. Les Chambres Roumaines seront appelées à prendre acte de cette importante décision; je suis persuadé qu'elles

l'accueilleront avec une vive satisfaction, et qu'elles y verront l'accomplissement des voeux maintes fois exprimés par les différentes représentations légales du pays. Dans l'espoir que V. A. R. partage pleinement notre manière de voir, et dans l'attente d'une réponse favorable, je saisis avec bonheur cette occasion pour Vous renouveler. Monseigneur et très cher Père, l'expression du respect filial et de toute la tendresse avec lesquels je ne cesserai d'être

de Votre Altesse Royale

le fidèlement dévoué fils

Charles.

Fürst Karl reitet seinen aus bem Lager von Tziganeschti heim= kehrenden Truppen bis Baneassa entgegen und nimmt ihren Borbeimarsch ab, ehe sie in ihre Kasernen einrücken. Auch die Fürstin hat sich auf der Chaussee Kisselew eingefunden und wohnt zu Wagen dem militärischen Schauspiele bei; obwohl die Truppen bereits einen Marsch von 26 Kilo= meter hinter sich haben, sind sie in guter Verfassung, und der Fürst ist mit ihrem Vorbeimarsch zufrieden.

12./24. Oktober. Fürst Alexander von Bulgarien kommt zum Besuch nach Cotroceni. Leiber muß er vor Abend wieder zurückreisen, aber er hat sich in dem gemütlichen Heim des Fürstenpaares doch einige Stunden zerstreut und der freundschaftlichen Teilnahme hingegeben.

13./25. Oftober. Ueber feinen Besuch in Rustichut schreibt ber Fürst feinem Bater:

"Wiber Erwarten habe ich heute einen freien Tag, ben ich sofort benutze, um Dir einige Zeilen zu schreiben. Unsere Abreise nach ber Moldau sollte diesen Morgen stattsinden, über Nacht ist aber ein so heftiger Schneesturm eingetreten, daß die Minister baten, die Reisedispositionen abzuändern. Wir hoffen morgen abzureisen, denn das Barometer steigt, und es wird kalt. Dieser plögliche Wechsel ist unerklärlich: Gestern frühstückten wir mit dem Fürsten von Bulgarien im Freien und klagten über Wärme, heute muß man heizen!

"Die letzte Woche war reich bewegt und recht ermübend. Montag fuhr ich ins Lager von Tziganeschti, alarmierte die Truppen, inspizierte die einzelnen Bataillone, Batterien und Schwadronen und endigte mit einem Exerziermanöver, an dem 12 Bataillone, 8 Schwadronen und 8 Batterien teilnahmen. Dienstag besichtigte ich die hiesigen Truppen und hatte Ministerrat. Mittwoch wohnte ich den Manövern der Lagerstruppen gegen einen markierten Feind bei; an diesem Tage war die hitze so groß, daß die Leute wie Fliegen umfielen, und zwei Pferde tot blieben. Das Manöver bot ein schönes Kriegsbild dar und wurde recht

gut durchgeführt. Donnerstag und Freitag waren Marschtage, die ich zu meinem Besuche in Rustschut benutte, und Samstag inspizierte ich nochmals alle Truppen bei Bukarest, zu benen die hiesige Garnison stieß, und schloß die Manöver mit einer großen Revue ab, der Elisabeth beiswohnte.

"Geftern hatten wir ben ganzen Tag ben Befuch von Sandro, ber gludlich mar, mieber einmal einige gemütliche Stunden mit uns ju verbringen. - Der Empfang, ben er und fein Land mir in Ruftschut bereitet haben, mar großartig icon und herzlich. Die gange Stadt und Deputationen aus bem Lande erwarteten mich am Landungsplate, bis mobin die bulgarische Donauflottille meinen Rriegsbampfer Grivipa' geleitet hatte. Der Fürft empfing mich, umgeben von feinen Miniftern und Deputationen seiner Armee, und ber Metropolit mit bem aanzen Klerus in sacerbotalen Gemändern hielt eine Anrede in rumänischer Sprace an mich, worin er besonders betonte. wie viel Dank Bulaarien Rumanien iculbe für all die Bobltbaten und die große Gastfreundschaft. bie es ben Bulgaren ftets gemährt, und für ben bebeutenben Anteil, ben es an der Befreiung Bulgariens habe. 3ch antwortete gleichfalls auf rumanifc, bag es mir eine besondere Befriedigung fei, gerade aus bem Munbe bes Metropoliten, bes ersten Burbentragers Bulgariens, biefe Berficberung ju erhalten, und baf Bulgarien es allein in ber Sand habe, ftets die innigften Beziehungen mit Rumanien zu pflegen, ba letteres nichts Befferes wünsche als folche! - Auf ber Kahrt nach bem Ronat berrichte mirtlicher Enthusiasmus, alle Welt jubelte mir auf rumanisch zu, bie Truppen bilbeten Spalier, und bie Mufikchöre spielten Die rumanische homne. Sandro sagte mir: "Du kannst Dir nicht vorstellen, wie populär Du in Bulgarien und besonders in meiner Armee Man könnte für ben Kaifer Alexander nicht mehr thun. . . . hift! Nachmittags mar Bolksfest mit nationalen Tanzen, und abends um halb nieben Uhr Galadiner mit Toaften. Um acht Uhr machten wir eine Umfahrt burch bie reich illuminierte Stadt und fahen einem glanzenden Reuerwerke zu, bas auf ber Donau abgebrannt wurde; gehn bis zwölf Schiffe mit Musikchören, von oben bis unten illuminiert, fuhren auf dem breiten Strome bin und ber, und 800 Reuer maren auf ben gegenüberliegenden Infeln angezündet. - Die großen Borbereitungen und Ausgaben, die gemacht worden maren, hatten mich bestimmt, über Nacht gu bleiben: ich batte anfänglich nur einen Besuch von einigen Stunden beabsichtigt.

"Am nächsten Morgen stellte mir Sandro seine Truppen vor; ausgerückt waren ein Bataillon (Druschina) Infanterie, eine Batterie

Artillerie und eine Schwadron (Sotnie) Kavallerie. Ich erstaunte über die in so kurzer Zeit gemachten großen Fortschritte der Truppen: das Exerzieren ging flott, Bekleidung und Bewaffnung (Berdangewehr) sind tadellos. Die Cadres, Ofsiziere und Unterossiziere, bestehen ausschließlich aus Russen — ich din überzeugt, daß sie das Beste geschickt haben; russisch ist auch das Kommando, das Reglement, die Bewaffnung. Ich nehme an, daß man mir ein Elitekorps vorgestellt hat; wenn alle Truppen so durchgebildet sind, wird Bulgarien in kurzer Zeit eine tüchtige Armee besissen. — Ich sand unter den russischen Ofsizieren zahlreiche Bekannte, die vor Blewna unter meinem Befehl gestanden hatten.

"Nach bem Dejeuner um ein Uhr verließ ich Ruftschut und wurde pon bem Gurften, seinen Ministern und famtlichen Offizieren, bie mir einen aus Baffen jufammengestellten reizenden Luftre ichenkten, bis nach Giurgiu gebracht. — Bon vier bis feche Uhr hatte ich in Cotroceni Ministerrat. - Die auf meinem Befuche gewonnenen Ginbrude find burdaus gunftig: bie Bulgaren haben ben fehnlichen Bunfch, mit uns auf gutem Juß ju fteben, und begen, für ben Augenblick menigstens, friedliche Absichten ber Türkei gegenüber, jufammen mit einer ftarken Regung, fich vom ruffischen Ginfluß zu emanzipieren; bie beiben letten Beobachtungen tann ich baburch erharten, bag erftens ber ruffifchebulgarifche Rriegsminister in Bulgarien beschulbigt wirb, gegen bie Türken ju nachgiebig zu fein, und baß zweitens ber Ministerpräsibent Bantom, Chef ber rabitalen Nationalpartei, von großer Abneigung gegen alles Ruffifche erfüllt ift und fast famtliche ruffischen Bivilbeamten entlaffen bat. — Er befitt einen ruffischen Orben, ben er nicht trägt, bies aber als Rabitaler, ber tein äußeres Zeichen anlegen will. Tropbem ift biefe Demonstration bemerkensmert.

"In Wien ließ ich wissen, daß mein Besuch in Bulgarien eine Friedensmission war, und daß ich die Festungsfrage zur Sprache ges bracht habe. . . .

"Der ehemalige Hospobar ber Molbau, Michael Sturdza, hat mir von Paris aus ein bemonstratives Gratulationsschreiben zur bevorstehenden Annahme der Königswürde gesandt: J'ai été un des premiers à séliciter V. A. R. de Son avénement au trone de la Roumanie; qu'il me soit permis d'exprimer ici le sentiment de tout bon et véritable Roumain à l'époque solennelle où l'érection en Royaume de la Roumanie aura lieu! C'est ainsi que dans mes vieux jours, mon rève de prédilection se trouverait réalisé, en voyant ma patrie gouvernée par son souverain légitime et victorieux!—

"Gestern ging mein offizieller Brief an Dich ab. En plein conseil

de ministres ergriff Bratianu das Wort und formulierte die Bitte, durch einen formellen Akt die Successionsfrage zu regeln; ich erklärte, daß ich den Wunsch meines Ministeriums ofsiziell zu Deiner Kenntnis bringen wolle und zweifellos baldigst eine günstige Antwort erhalten werde. Am 15./27. November werden die Kammern eröffnet; bis dahin wäre es wünschenswert, im Besite der Papiere zu sein..."

14./26. Oktober. Fürst Karl tritt mit der Fürstin die Reise nach der Moldau an; heute wird nur Braila und Galat besucht, und beide Städte haben, wie immer bei ähnlichen Gelegenheiten, ihr Bestes gethan, um sich für den Empfang ihres Fürstenpaares zu schmücken. — Der Fürst wird während der ganzen auf zehn Tage berechneten Reise Truppensinspektionen vornehmen.

Aus Athen kommt bie Nachricht, baß Comunburos mit ber Bilbung eines neuen Ministeriums beauftragt wurbe, ba Tricupis sich zurucksgezogen hat. Die Stimmung in Griechenland ist sehr kriegerisch.

16./28. Oktober. In Roman findet heute die Inspektion der 4. Division statt, die in der Umgegend Manöver abgehalten hat. Die Stadt hat gestern dem einziehenden Herrscherpaare einen großartigen Empfang bereitet und auch heute nicht aufgehört, ihre herzliche Freude über den Besuch an den Tag zu legen.

Bei dem großen militärischen Diner, das der Fürst heute versanstaltet, erhebt er sein Glas auf die 4. Division, deren Tapferkeit die schönsten Seiten in dem Shrenbuche der rumänischen Kriegsthaten gewidmet seien; er wünsche ihr, daß sie diesen Ruhm sich unberührt ershalten möge! —

17./29. Oktober. Die 4. Division tritt heute ihren Rückmarsch aus bem Manövergelände nach Jassy an; der Fürst nimmt ihren Vorbeis marsch ab und fährt dann selbst mit der Fürstin nach Jassy ab. Die Heimreise und Ankunft daselbst gleichen einem Triumphzuge, und mit wirklichem Jubel empfängt die Hauptstadt der Moldau ihr Fürstenpaar.

19./31. Oktober. Fürst Karl reitet ber 4. Division (12 Bataillone, 2 Kavallerie-, 1 Artillerieregiment) bis Pobul Iloi entgegen, wo sie, 30 Kilometer von Jassy, die ihr angewiesenen Stellungen besetzt und dann in der Richtung auf Jassy zu manöveriert; bei einbrechender Nacht bezieht sie Biwaks, 10 Kilometer vor Jassy.

Abends ist Galatheater. Der Fürst hat keine Stunde des Tages, die nicht besett wäre — der Zudrang zu den Audienzen ist sehr groß, und Fürst und Fürstin werden mit Ausmerksamkeiten überschüttet; es ist eine wirkliche Festwoche für die Moldau!

20. Oktober / 1. November, Fürst Karl nimmt die Parade ber

4. Division ab in Gegenwart ber Fürstin und einer unzähligen Mensschenmenge; die Truppen sind zum Teil schon gestern abend in die Stadt eingerückt und haben Bürgerquartier bezogen.

Die Donaukommission nimmt ihre Tagungen in Galat wieder auf. Desterreich-Ungarn verlangt jett, daß je ein Abgeordneter Serbiens und Bulgariens an den Beratungen über den Borentwurf teilnehme. Berhandlungen hierüber schweben zwischen den Bertretern der Mächte.

24. Oktober / 5. November. Der abwechslungsreiche Aufenthalt in der Moldau ist beendet; heute früh ist das Fürstenpaar, sehr erfreut über all die angenehmen Eindrücke, wieder in der Hauptstadt eingesgetroffen. —

Den Gefühlen seiner Erkenntlichkeit hat der Fürst auf einem Festsmahle, das er den Spiken der Behörden von Jass vor seiner Abreise gab, in einem Toaste Ausdruck verliehen: Die zweite Hauptstadt des Landes sei die Wiege der Union gewesen und könne stolz darauf sein, da sie dadurch das Fundament zur Größe Rumäniens gelegt habe; er danke den Jasspern für den Patriotismus, den sie stets und überall bewiesen, und für die Liebe und Hingabe, die sie für die Fürstin und ihn hegten! — Den Truppen hat der Fürst nach der großen Parade des 21. Oktobers/2. Novembers in einem Tagesbesehl seine Zufriedenheit ausgesprochen, und an den Bürgermeister von Jassp hat er als Dankfür die Huldigungen, deren Gegenstand die Fürstin und er gewesen, einen warmen Brief und eine Spende für die Armen der Stadt übersandt.

25. Oktober/6. November. Fürst Karl empfängt einen Brief seines Baters, in dem es heißt:

"Deine Nachrichten über Deinen glänzenden Empfang in Rustschut haben mich sehr interessiert. Schon haben die Zeitungen aus dieser Begegnung Schlüsse auf ein geheimes Einverständnis im russischen Sinne mit Bulgarien gezogen — wie denn überhaupt in der europäischen Presse die Hingabe Rumäniens an eine klare Politik keinen rechten Glauben sindet; man vermutet überall Hintergedanken und Nebenabsichten, wenn nicht Persidien.

"Ich hätte Augenzeuge bes farbenprächtigen Bilbes fein mögen, welches jenseits ber Donau sich vor Deinen Augen entrollt hat! — Auch Dein Empfang in Jass ist eine große Genugthuung gewesen und ber Beweis für die richtige Erkenntnis der Lage.

"Bon ber Gunst bes himmels, die Dich überall auf Deinen Reisen begleitet, haben wir hier keine Ahnung; es ist recht kaltes, unfreunds liches Wetter, wie am See so auch auf ber hochebene." —

1./13. November. Die erfte rumanische Gewerbeausstellung, für

bie ber Fürst als für einen hoffentlich Besseres verheißenden Anfang sich sehr interessiert, wird von ihm heute in Bukarest mit längerer Rede eröffnet: er beleuchtet die Borteile, welche in anderen Ländern durch Ausstellungen erreicht worden sind, und hofft, daß auch diese ihren Zweck erreichen und dazu beitragen werde, Rumänien wirtschaftlich möglichst auf eigene Füße zu stellen.

Bon seiten ber Donaukommission in Galat ist jett die Aufforderung an Bulgarien und Serbien ergangen, sich bei ihr zu den Besprechungen bes Reglements für die Strecke Eisernes Thor = Galat vertreten zu lassen.

- 2./14. November. Der Fürst nimmt heute wieberum eine nicht unwichtige Einweihung vor: es handelt sich um den ersten Spatenstich zur Regulierung der Dimbovika, deren Ueberschwemmungen bisher so oft die tiefer gelegenen Stadtteile Bukarests verheert haben; in seiner Rede hebt der Fürst hervor, daß der Lohn dieser Arbeit die Gesundung der Anwohner sein werde. 300 Arbeiter sind bei diesem Werkethätig; der projektierte Kanal hat eine Länge von nahezu 4 Kilometern und soll in drei Jahren vollendet sein.
- 3./15. November. In Koblenz ist fürzlich General v. Göben gestorben, der dem Kaiserhause sehr nahe stand, und dessen Tod dasselbe schmerzlich berührt. Auch Fürst Karl bedauert den Berlust dieses hers vorragenden Generals, den er schon seit dem Feldzuge 1864 gekannt und jetzt kürzlich erst wieder gesehen hat.
- 9./21. November. Das Fürstenpaar unternimmt einen Ausstug nach Sinaja, da der Fürst sehr gespannt darauf ist, sein Schloß, von dem er so oft schon geträumt, endlich unter Dach zu sehen! Es erswartet ihn auch durchaus keine Enttäuschung: die ragenden Schiesers dächer geben dem Ganzen jetz Form und Verhältnis und heben sich malerisch von dem Hintergrunde ab. Fürst Karl denkt mit Freude an die Stunde, wo er sein so sehnlich erstrebtes eigenes Heim in dieser großartigen Umgedung wird beziehen können freilich, zwei Jahre werden dis dahin wohl noch vergehen, denn auch die stilgemäße innere Ausstattung des Schlosses, mit deren Plänen er sich jetzt beschäftigt, ist keine kleine Ausgabe.
- 13./25. November. Durch fürstliches Dekret wird die Kriegsmedaille "Virtutea militare" in ein Kreuz umgewandelt, das von einem Lorbeerkranz umgeben ist; das innere Medaillon behält das alte Bild und die alte Inschrift. Dieses Kreuz in Gold resp. Silber getrieben, soll fortan auch in Friedenszeiten für besondere militärische Verdienste verliehen werden können, so auch an Unterossiziere für zwölf Dienstjahre mit tabelloser Führung.

14./26. November. Als Antwort auf bes Fürsten offiziellen Brief in ber Successionsfrage langen folgenbe zwei Schreiben und eine Urstunde an, welche gebruckt ben Kammern porgelegt werben sollen:

Monseigneur et très cher Fils,

J'ai reçu la lettre par laquelle Votre Altesse Royale a bien voulu M'exprimer Son désir ainsi que celui de Son conseil des ministres, sur la nécessité de régler, par un acte formel, la question de la succession au trône de Roumanie.

Bien que Nous n'avons pas abondonné un seul instant la douce espérance de voir l'union de Votre Altesse Royale bénie par la naissance d'un héritier direct. Nous ne pouvons pas cependant Nous refuser au devoir de contribuer à la stabilité de l'avenir d'un pays dont les intérets touchent de si près à Notre coeur, et de Nous rendre aux voeux si légitimes de Votre Altesse Royale et de Son Peuple. C'est dans ces sentiments que Nous donnons Notre entière adhésion aux prescriptions constitutionnelles qui règlent l'ordre de succession au trône de Roumanie, dans la maison Princière de Hohenzollern. A cet effet Nous avons dressé l'acte que Nous remettons ci-joint entre les mains de V. A. R. Il Nous est bien agréable de pouvoir témoigner, par cette adhésion, tout l'attachement que Nous portons au Souverain bien-aimé de ce Pays, pour le bonheur et la prospérité duquel Nous formons les voeux les plus ardents. A l'expression de ces voeux. Je joins celle des sentiments paternels les plus affectueux avec lesquels Je ne cesserai d'etre, Monseigneur et très cher Fils.

de Votre Altesse Royale

le très affectionné Père

Sigmaringen le 21 Novembre 1880.

Charles Antoine.

## Monseigneur et très cher Frère,

J'ai reçu communication de la lettre que V. A. R. a adressée à S. A. R. Notre Père bien-aimé, concernant le désir exprimé par les différentes représentations légales du Pays, ainsi que par V. A. R. personnellement, de voir réglées et confirmées les dispositions constitutionnelles relatives à la succession au trône de Roumanie, par une déclaration formelle des Princes majeurs de Notre Maison. C'est donc à Moi, comme au plus âgé des frères de V. A. R. qu'il appartient de Me prononcer à l'égard des droits éventuels à la succession.

Bien que Nous ne puissions abandonner encore la douce espérance qui remplit Nos coeurs et se confond avec les voeux de la Nation Roumaine, de voir naître l'héritier direct si ardemment désiré; toutefois Nous accédons aux désirs de V. A. R., afin de contribuer ainsi à écarter toute incertitude dans cette question si importante pour la stabilité et la sécurité du Pays dans l'avenir.

Etant le frère ainé de V. A. R., je ne me trouverai point dans le cas, selon les prévisions humaines, de continuer la tâche pleine de responsabilités que V. A. R. a conduite avec un si brillant succès; il n'est pas besoin d'autres motifs pour justifier ma renonciation personnelle; cependant, pour le cas où Notre commune espérance serait déçue, et où il plairait à la Divine Providence d'appeler un de Mes fils à cette haute mission, je ne manquerai pas de les y préparer dès maintenant, en développant dans leur coeur l'amour de cette noble et vaillante Nation qui, après tant de siècles de luttes et de souffrances, a su, par ses propres forces, reconquérir une place honorable dans la grande famille des Etats souverains.

Si telle était la volonté de Dieu qu'un de Mes fils fût appelé à monter sur le trône de Roumanie et à devenir un digne successeur de V. A. R., Mon voeu le plus cher et qui les renferme tous, serait qu'il sût se conquérir dans le coeur des Roumains une place aussi grande que celle que Je lui garde dans Mon coeur paternel.

Je suis heureux de pouvoir renouveler à cette occasion à V. A. R. l'expression de toute la tendresse avec laquelle Je demeure, Monseigneur et très cher Frère,

de Votre Altesse Royale le bien dévoué Frère

Léopold

Prince héréditaire de Hohenzollern. Sigmaringen le 22 Novembre 1880.

Nous, Charles Antoine, par la grâce de Dieu Prince de Hohenzollern, Burgrave de Nuremberg, Comte de Sigmaringen, Veringhen et Bergh, etc. etc.

Agissant en Notre propre nom et, en Notre qualité de Chef de la Famille Princière de Hohenzollern, au nom de tous les membres de cette Famille.

Désirant faciliter la réalisation des voeux exprimés par les différentes représentations légales du peuple Roumain et écarter toute

incertitude en donnant formellement Notre adhésion aux prescriptions constitutionnelles qui règlent l'ordre de succession au trône de Roumanie, formant toutefois des voeux ardents pour que la Divine Providence daigne accorder au Prince et à la Princesse de Roumanie, Nos enfants bien aimés, le Fils héritier direct, si vivement désiré, aussi bien par la Nation entière, que par Notre propre famille, ainsi que la grâce de longues années, pour conduire les destinées du peuple dont Ils ont conquis l'amour et la confiance;

Prenant, d'autre part, en considération la lettre que Son Altesse Royale le Prince de Roumanie Nous a adressée, en date du 11/23 Octobre dernier, par laquelle Il nous communique l'avis de Son Conseil des ministres sur la nécessité de régler, par un acte formel, la question de la succession au trône; voulant donner suite au désir qui vient de Nous être exprimé par le Souverain de Roumanie et contribuer ainsi à assurer une garantie de stabilité pour l'avenir:

Répondant, en même temps, à Notre voeu le plus cher, de voir continuée par un membre de Notre Famille la grande et glorieuse tâche entreprise par Notre cher Fils, le Prince Charles de Hohenzollern, et conduite avec tant de succès, grâce à l'appui patriotique et dévoué de la vaillante Nation qui L'a élu pour son Souverain:

Nous déclarons et faisons savoir, tant en Notre nom, qu'en celui des membres de Notre Famille Princière, que Nous adhérons et souscrivons pleinement et formellement à l'article de la Constitution Roumaine qui règle l'ordre de la succession au trône, à défaut d'héritiers directs, avec tous les droits, devoirs, prérogatives et restrictions y contenus; dont la teneur Nous a été communiquée officiellement et qui est, en traduction, la suivante:

Art. 83: "A défaut de descendants mâles en ligne directe de S. A. R. Charles I de Hohenzollern-Sigmaringen, la succession au trône reviendra au plus âgé des Ses Frères ou à Leurs descendants, selon les règles établies à l'article précédent.

"Si aucun des Frères ou de Leurs descendants n'étaient en vie, ou s'Ils déclaraient d'avance qu'Ils n'acceptent pas le trône, alors le Prince pourra nommer Son successeur dans, une des Dynasties Souveraines de l'Europe, avec l'assentiment de la Représentation Nationale, donnée dans la forme prescrite par l'article 84.

"Si aucune de ces éventualités n'a lieu, le trône est vacant."

En foi de quoi, Nous et les membres de Notre Famille avons dressé et signé la présente déclaration, et y avons apposé Nos sceaux Princiers, en regard de Nos signatures.

Fait à Sigmaringen le 12 Novembre 1880.

Charles Antoine, Prince de Hohenzollern. Léopold, Prince héritier de Hohenzollern. Frédéric, Prince de Hohenzollern.

15./27. November. Die heutige Kammereröffnung vollzieht ber Kurft in Berion: Die Thronrede, besonders Die Stelle über Die Regelung ber Erbfolgefrage, wird febr warm aufgenommen. Der Fürst bestätigt ben spmpathischen Empfang, ber ihm auf seiner Auslandsreise zu teil geworben, und an bem er gesehen, wie viel Bertrauen man bem jungen unabhängigen Staate entgegenbringe. Die Beziehungen zu ben fremben Mächten seien vorzüglich. Die Frage ber Reglementierung ber freien Schiffahrt auf ber unteren Donau werde bemnächft in ber europäischen Kommission zu Galat zum Austrage tommen. Die Regierung, burchbrungen von bem großen Intereffe, bas Rumanien auf ber Donau habe, werde basselbe nicht aus ben Augen verlieren und es zu verteibigen miffen in Uebereinstimmung mit ben Berträgen und bem Bringip ber Freiheit ber Schiffahrt. — Der Abichluß mehrerer Konventionen und Bertrage stehe bepor: besgleichen bie Ginführung von Berbesserungen in ber öffentlichen Berwaltung. — Die Beforgnis, bag bie fehr mittelmäßige Ernte bes vergangenen Jahres ein Defizit verursachen merbe, habe fich aludlicherweise als gegenstanbslos erwiesen.

Ferner kündigt die Thronrede je ein Gesetz zur Hebung des Volkssschulwesens und zur Wahrung der Unabhängigkeit des Richterstandes an, sowie zahlreiche Maßregeln im Interesse der rumänischen Sisenbahnen. Besondere Sorgsalt wird wie immer dem Heerwesen zugewandt: 14 Dorosbanzens und 4 Kalaraschenbataillone, sowie 1 Geniedataillon sind im letzten Jahre neu errichtet, 30000 Rekruten eingestellt worden.

Die Frage ber Thronfolge, welche in den letten Jahren das ganze Land beschäftigt hat, wird nach den Vorschriften der Konstitution ersledigt, und die betreffenden Aktenstücke von der Regierung vorgelegt werden.

18./30. November. Montenegro hat im Sinverständnisse mit der Türkei Dulcigno besetzt, nachdem Derwisch Pascha dasselbe blockiert und badurch die fanatische Bevölkerung zur Uebergabe gezwungen hatte.

19. November / 1. Dezember. Der Ministerrat hat dem Fürsten= paare heute eine Abresse überreicht, worin berselbe seinen tief empfun= benen Dank für die Regelung der Erbfolgefrage ausspricht; Bratianu verliest die Abresse mit bewegter Stimme: Als der Fürst mit seinem Heere ausgezogen, um die rumänischen Fahnen mit Ruhm und Shre zu bedecken, habe er eine heroische und patriotische That vollbracht; als die Fürstin Gesundheit und Leben eingesett, um die Berwundeten zu pslegen, habe sie gleichfalls ein großes und hohes Werk gethan — aber die Höhe des Heldenmuts und der Selbstwerleugnung hätten sie erklommen, als sie, obwohl beide noch in der Blüte des Lebens und mit sehnsüchtigem Gossen auf Nachkommenschaft, das ein ganzes Land teile — bennoch nicht zögerten, diesem Lande jede Bürgschaft seiner Sicherheit und Stadilität zu geben und die Frage der Thronsolge zu erledigen. Ganz Rumänien hosse mit den Ministern, daß so viel Tugend, die unsvergänglich in der dankbaren Erinnerung gegenwärtiger und zukünftiger Generationen eingegraben bleibe, noch belohnt, und dem häuslichen Glücke des Fürstenpaares das einzige, was ihm noch sehle, gewährt werden möge zum Glück und Segen eines ganzen Bolks!

Der Fürst antwortet gerührt, daß die Fürstin und er glücklich seien, in der Erbfolgefrage dem Lande einen neuen Beweis ihrer Liebe haben geben zu können; ferner durse er die Bersicherung abgeben, daß die fürstliche Familie Hohenzollern, seitdem im Jahre 1866 eines ihrer Mitzglieder nach Rumänien gegangen sei, aus ganzem Herzen am Wohl und Wehe des Landes teilnehme und auch jest nicht gezögert habe, die vom Lande gewünsichte Lösung der Erbfolgefrage anzunehmen und herbeizzussühren.

24. November / 6. Dezember. Fürst Karl Anton schreibt vom 2. Dezember aus Sigmaringen:

"Die Anlage folgt unterschrieben zurück. . . . Der betreffende Paffus ber Thronrede ist sehr maßvoll gehalten, und nur der Telegraph hat mehr davon gesprochen und verbreitet, als aus den wenigen Worten zu entnehmen war.

"Die Ankundigung der Donaukonvention hat mich ihres scharfen Tones wegen etwas erschreckt: nichts wäre unheilvoller, als wenn eine Erkältung der Beziehungen zu Desterreich-Ungarn eintreten würde. Ich hoffe und glaube jedoch, daß dieser Passus eher für das heißblütige Parlament gesprochen ist, als daß man beabsichtigt, seine äußersten Konsequenzen wirklich zu ziehen. In Deutschland, wo man allerdings diese Fragen nur nach dem Gefühl beurteilt, hat das Auftreten Rumäniens keinen günstigen Sindruck gemacht; derselbe würde noch ungünstiger sein, wenn Rumänien etwaige Konzessionen Desterreich-Ungarns in dieser Frage zurückweisen sollte!

"Eine Abtehr Rumaniens von Desterreich und hinneigung ju Ruß-

land würde dem Lande, das bisher in der öffentlichen Meinung außersordentlich gewonnen hatte, sehr schaden und wiederum alles aufs Spiel setzen. — Ich urteile ruhiger über diese Berhältnisse, weil ich Dich kenne, und Du den extremen Anschauungen einiger Deiner Minister nicht zu folgen geneigt sein wirst. Allerdings müssen die Interessen jedes Landes immer in erster Linie stehen, aber sie sind doch modistationsfähig, sobald ihre strikte Aufrechterhaltung Konslikte herbeisühren würde, deren Tragweite ihre eigene Bedeutung überragt! — Die Orientkrise scheint sich mit der Dulcignoassaire erschöpft zu haben — ich glaube, daß das Jahr 1881 keine Ueberraschungen mehr bringen wird.

"Als eine glückverheißende Borbebeutung betrachte ich, daß unsere Deklaration noch im richtigen Momente angekommen ist; uns allen hat dieselbe eine schwere Last von Geist und Herz genommen, und ich zweiste nicht daran, daß man auch in Berlin den Borgang sehr günstig beurteilen wird, um so mehr, als Fürst Bismarck mit warmem Interesse von den Berhandlungen Kenntnis genommen und dabei gute Ratschläge erteilt hat.

"Ich freue mich, baß ber Neubau in Sinaja Dir so viel Bersgnügen bereitet: welch wohlthätige Ableitung von ben schweren Sorgen bes Tages, die von Deinem Regierungsberuf nun einmal untrennsbar sind!

"Hier herrscht ein Herbstwetter, von welchem ich wünschte, daß wir es in der Weindurg gehabt hätten: stets milde Luft ohne Frost; ich kann jeden Tag ausfahren. Wir alle sind wohl, nur verlangt Deiner Mutter herz stets nach euch — auch bei mir ist das der Fall, nur bin ich dank-bar für das schöne, neubelebende Wiedersehen und lebe der Hoffnung, daß es balb sich erneuen lasse!" —

28. November/10. Dezember. Zur Vorfeier bes heutigen Gebächtnisztages ber Einnahme von Plewna hat gestern im Palais die Nagelung der Fahnen für die neuformierten Regimenter stattgefunden (bas 17. bis 30. Dorobanzen und das 9., 10., 11. und 12. Kalaraschenregiment).

Bor ber Statue Michaels bes Tapferen findet heute die Zeremonie der Fahnenverteilung statt; der Fürst hat bei dieser Gelegenheit einen Tagesbesehl an das Heer gerichtet, worin er auf die Bedeutung dieses Tages hinweist, den er absichtlich gewählt hat, um den neugebildeten Truppenteilen das heilige Symbol des Baterlandes zu verleihen; möge dasselbe auch sie, wie vor drei Jahren die älteren Regimenter, auf dem Schlachtselbe zu Ruhm und Sieg sühren, wenn das Baterland sie ruse!

In der Aula der Afademie erfolgt hierauf die Uebergabe eines Aus dem Leben Konig Karls von Rumänien. IV. 24

von Offiziersfrauen gestifteten Marmormonumentes an bie Fürstin, welches ein Ausbruck ber Dankbarkeit fein foll für die von der Rurftin ben Berwundeten gewidmete Bflege; die Gruppe, aus weißem Marmor gemeifelt, ftellt mit Bortratahnlichkeit Die Gurftin Glifabeth bar, wie fie fich über einen vermundeten rumanischen Soldaten beugt und ihm einen Trunk einflöfit. In begeisterten Borten fpricht bei ber Uebergabe bes Monuments bie Gemablin bes Generals Cernat, ber mabrend bes Gelb= zugs Kriegsminister gewesen ift und das rumanische Beer por Blemna kommandiert bat, ber Fürstin ben Dank ber Armee aus, und biefe erwibert, bag bie finnige Babe fie boppelt rubre, weil fie in ihrem Bergen bie Erinnerung an all die Leiden wieder mach rufe, die durch diefe Gruppe fombolifiert murben. Die Mengste und Schmerzen jener unvergeklichen großen Zeit batten alle bangenden Mütter. Gattinnen und Schwestern ber Rrieger ju wirklichen Schwestern gemacht, bie in gemeinfamer Sorge für die Fernen fich alle einander verbunden gefühlt hatten zu benfelben Gebanken, berfelben Thatiakeit. Go fei auch biefes Monument nicht ihr, fondern allen ben rumanischen Frauen errichtet, Die ihre Bflicht gegen bas Land ebenso tapfer erfüllt, wie die Belben auf bem Schlachtfelbe felbit! Auch bie fommenben Geschlechter murben in biefem Marmorbilde erkennen, wie die Frauen Rumaniens ihr Land und ihre Fürstin geehrt und geliebt batten! -

Dann findet der Borbeimarsch der Truppen, die neugeweihten Kahnen an der Svike, statt.

Abends sind mehr als 300 Offiziere mit ihren Damen zum Fürsten= paare gelaben.

Dem Kaiser von Rußland hat Fürst Karl seine Glückwünsche zum heutigen Erinnerungstage geschickt und darauf folgende Antwort erhalten: Je vous remercie de coeur pour vos bonnes paroles en souvenir de ce glorieux anniversaire où vous même et vos braves ont pris une part si active. Allons avoir Te Deum et diner avec les principaux chefs se trouvant ici. —

Auch das Militärverdienstfreuz in seiner neuen Form hat der Fürst zum heutigen Tage dem rufsischen Kaiser übersandt.

29. November / 11. Dezember. Fürst Alexander telegraphiert: "Die Stadt Plewna bittet mich, Dir ihre Dankbarkeitsgefühle gelegentlich der gestrigen Jahresseier zu übermitteln. Ich schließe mich denselben von Herzen an!" —

Das bulgarische Ministerium hat sich wieder modifiziert: Karawelow hat das Präsidium übernommen, Zankow das Innere, Stoitschew das Aeußere, Slaweikow den Kultus. 371

2./14. Dezember. Als ber Ministerpräsibent Bratianu sich heute von ber Kammer nach Hause begeben will, fällt ihn ein unbekannter Mann mit bem Messer an und versetz ihm einen Stich an Kopf und Arm; zum Glück ist die Bunde nicht gefährlich; aber ber moralische Sindruck dieses Attentats ist groß, auf Bratianu selbst, der sich bewußt ist, einen solchen Racheakt durch nichts hervorgerusen zu haben, wie auf die ganze liberale Partei und das große Publikum überhaupt. Der Fürst läßt ihm sosort seine herzlichste Teilnahme ausdrücken und bittet ihn, sich nicht entmutigen zu lassen.

1880.

3./15. Dezember. Bratianus Befinden hat sich gebessert; ber Fürst besucht ihn und bleibt eine halbe Stunde bei ihm. Es hat sich heraussgestellt, daß das Attentat lediglich ein privater Racheakt ist.

Der Fürst begiebt sich nach Chitila zur Besichtigung ber vom Fürsten N. Bibesku gegründeten Zuderfabrik, von der zu hoffen ist, daß sie ber nationalen Landwirtschaft ein neues Element der Blüte einsfügen wird.

- 4./16. Dezember. Der Senat überreicht bem Fürsten heute die Adresse, die in sehr warmen Worten die Befriedigung des Senats über die Erfüllung auch des letten Wunsches der Versammlungen von 1857, die Stabilität des rumänischen Thrones, ausspricht. Der Fürst dankt für die ihm und der Fürstin dargebrachten Huldigungen und erklärt, daß, was er und seine Familie für Rumänien thue, kein Opfer, keine Selbstverleugnung sei, sondern einsache Pflichterfüllung gegen ein Land, mit dem er sich untrennbar vereint fühle, dessen Geschicke die seinigen, dem sein ganzes Leben geweiht sei! —
- 11./23. Dezember. Die Berwundung Bratianus hat keine weisteren Folgen gehabt, er ist so gut wie hergestellt und muß nur noch einige Zeit seinen Arm in ber Binde tragen.
- Am 7./19. Dezember hat die seierliche Investitur des Bischofs von Rimnik durch den Fürsten stattgefunden; heute nimmt letzterer die Kammersadresse entgegen und empfängt darauf, gemeinsam mit der Fürstin, den obersten Gerichtss und Kassationshof, der gleichfalls seine Glückwünsche zur Regelung der Erbsolgesrage darzubringen wünscht. Beiden Körpersschaften hat der Fürst in längerer Rede geantwortet: das Band zwischen Thron und Land, das eine ereignisreiche Bergangenheit unlöslich gesknüpft habe, könne auch in Zukunst nur noch inniger werden; er hosse, das Rumänien nunmehr, nachdem es all die Stürme der vergangenen Jahrhunderte überstanden, endlich in einen sicheren Hasen eingelausen seit und sich ganz der friedlichen Entwickelung werde widmen können.

Dem Kaffationshof gegenüber hebt ber Fürst noch besonders her-

vor: Er freue sich über die Einstimmigkeit, mit der alle Körperschaften des Staates die Regelung der Erbfolge begrüßt hätten, auch der Kassationshof habe sich denselben angeschlossen, und der Fürst erwarte von ihm, daß er auch ferner über den Leidenschaften der Tageskämpfe stehen und stets die Wagschale der Gerechtigkeit in unparteiischer Hand halten werde.

19./31. Dezember. Die Donaukommission hat über das Schiffahrts= reglement noch immer keinen Beschluß gefaßt.

## XIX.

## Erhebung Rumäniens zum Königreich.

21. Dezember / 2. Januar. Der beutsche Kaiser antwortet auf die Reujahrsglückwünsche bes Fürstenpaares:

"Empfange Du und die Fürstin meinen herzlichsten Dank für Eure so lieben Bünsche beim Jahreswechsel! Meine Bünsche für Such kommen von Herzen; mögen sie in Erfüllung gehen, wie so manches im verskoffenen Jahre, das wir jahrelang ersteht hatten!"

23. Dezember / 4. Januar. Fürst Karl bespricht sich mit Bratianu über die Mittel, wie den Macedo- und Pindus-Rumänen in ihrem Kampf um ihre nationale Existenz, den sie gemeinsam mit den Albanesen gegen die Uebergriffe des Hellenismus führen, zu helsen sei; er schlägt vor, zur Gründung rumänischer Schulen auf der Balkanhalbinsel bedeutende Summen auszuwersen, da das Südrumänentum hauptsächlich durch den Mangel an Unterricht in der Muttersprache zurückgegangen ist.

Graf Besbehlen überreicht bem Fürsten im Namen bes Groß: herzogs von Sachsen-Beimar bas Großtreuz bes Beißen Falken.

Calinderu kehrt nach Berlin zurück; die Abwickelung der Gisenbahn= angelegenheit vollzieht sich in günstiger Weise, der Sitz der Gesellschaft wird schon in nächster Zeit nach Bukarest verlegt werden. Gs ist Calinderu zu verdanken, daß diese schwierige Frage zum Borteil Rumäniens geregelt worden ist; auch werden seine Verdienste allgemein anerkannt.

In der zu Galat tagenden Donaukommission sinden erregte Berhandlungen statt: Desterreich-Ungarn, obgleich kein Userstaat an der Unteren Donau, verlangt für sich die ausschlaggebende Stimme in der Kommission, die die Strompolizei zwischen dem Gisernen Thore und Galat ausüben solle. Rumänien erhebt Einspruch gegen diese Forderung.

Zankow ist aus bem bulgarischen Ministerium ausgeschieben, weil er für Rumänien gestimmt hat, obwohl er bem österreichisch-ungarischen Generalkonsul in Sosia gegenüber die Verpflichtung übernommen hatte, für ben österreichischen Entwurf einzutreten.

26. Dezember / 7. Januar. Der Fürft schreibt seinem Bater: "Unfere Feiertage gonnen mir bie nötige Rube, um Dir ausführlicher ju fchreiben. Die Kammern find bis jum 12,/24. Januar vertagt, die Minister auf Urlaub und die Donaukommission geschlossen, so bak nunmehr politische Windstille berricht. Dagegen maren bie letten Tage recht fturmifd: Die Opposition bot jum Sturge bes Rabinetts alle Mittel auf und fand in ben beiben unpopulären Borlagen für bie Steuereinschätzung und bie Rursherabsebung bes Silberrubels ein außerst gunftiges Terrain; es beburfte ber ganzen Energie Bratianus, um bie Rammermajorität aus ihrer Lethargie aufzurütteln. Berr ber Situation zu bleiben und bie Annahme ber Gesetze zu sichern. Er mar burch bas infame Attentat, bie noch nicht gang verheilte Bunde und ben ftarten Blutverluft fehr mitgenommen, und fo glaubten feine Gegner ben Augenblick gekommen, ihn aus dem Sattel zu heben; groß mar daher ihre Enttäuschung, au fie ben noch leibenden Mann mit folder Entschloffenheit in ben Rampf eintreten und ihren erhofften Siea in eine Niederlage ummanbeln faben! Ueberhaupt ist Bratianu burch jenen Mordversuch so populär geworben, baß er jest die schwierigsten Fragen lofen konnte, wenn nur feine Befundheit nicht so geschwächt mare und einige Reit absoluter Rube auf bem Lande nötig machte. Geftern ift er auf fein Gut bei Bitefcti abgereift, wo er brei Bochen bleiben wird. Die ihm von allen Seiten entgegengebrachten Sympathiebeweise haben ihn febr gerührt, und besonders von Deiner Depesche mar er entzudt. — Leider ist durch jenes Attentat auch die Successionsangelegenheit, die einen jo guten Berlauf nehmen wollte, wieder etwas aufgehalten worden, doch haben wir in ber letten Zeit hunderte von Abreffen und Depefchen erhalten, Die Guch und uns die Freude und Dankbarkeit bes Landes über die Sicherung ber Thronfolgeordnung ausbrücken. All bie Attenstücke werben im Moniteur veröffentlicht, und ich werbe fie fammeln laffen und Dir für die Bibliothek nach Sigmaringen schicken, barunter auch bie Rammerverhandlungen über diese Frage: Du wirft baraus erfeben, bag bas Prinzip felber von niemandem angegriffen worden ift, nur bie Opportunität. burfen uns Blud zu biefem glatten Berlauf ber ganzen Sache munichen. Bon ben Großmächten hat uns Defterreich am marmften und herzlichsten geantwortet, bann bie Türkei; Deutschland und Italien haben einfach mit Genugthuung At genommen; bie anderen Mächte haben unfere Mitteilung unerwidert gelaffen. — Der Ministerrat hat Dir im Namen bes Landes eine Abresse geschickt, die Du mohl erhalten haben wirft.

"Obwohl das Attentat die Gemüter sehr erregt hat, ift alles ruhig. . . . Es liegt mir fern, anzunehmen, daß panflawistische Umtriebe

dabei im Spiele maren; die Werkzeuge waren verwerfliche Subjekte, die sich von allen und für alles gebrauchen lassen. —

"Die konservative Partei hat sich jest auf soliberer Grundlage konstituiert und ben ehrenwerten Lascar Catargiu zu ihrem Chef erwählt, der seit seinem Austritt aus dem Ministerium sich von der Politik zurückgezogen und auf dem Lande gelebt hatte. Mir ist seine Wahl sehr angenehm, und ich würde mich freuen, wenn die Konservativen regierungszfähig werden sollten, denn die Liberalen können nicht immer am Ruder bleiben.

"Die Donaukommission ist unverrichteter Sache auseinandergegangen; wir haben den aufrichtigen Bunsch, Desterreich-Ungarn so viel als mögelich entgegenzukommen, können ihm aber einen ausschließlichen Sinstuß nicht einräumen. Es liegt die Befürchtung vor, daß die Europäische avmmission in Galat, deren Mandat 1883 erlischt, durch die Uferstaatenkommission ersett werden könnte; hier wünscht man im Gegenteil, daß ganz Europa seinen Sinstuß auf die Donau bewahre. In Deutschland scheint diese Frage nicht weiter beachtet worden zu sein. Insolge unseres Widerstandes sahen sich die Kabinette veranlaßt, vorläusig keine Entschließung zu treffen, sondern die Angelegenheit zu studieren. Die Uferstaaten-Kommission ist im Prinzip zugestanden, und wir sind nicht dagegen, ebenso nicht gegen den Borsit Desterreich-Ungarns — mehr können wir aber nicht zugeben. Es sind die Ungarn, die die Donau monopolisieren wollen; mit Desterreich könnte man sich leicht verständigen.

"Morgen empfange ich die vor wenig Tagen eingetroffenen Gesandten Rußlands und Griechenlands; letterer kommt direkt von Athen und wird mir über die dortige Kriegsstimmung berichten können. Niemand nimmt übrigens die lärmenden Borbereitungen der Griechen ernst, und jedermann hat die Ueberzeugung, daß sie gründlich geschlagen werden würden, wenn sie den Türken den Krieg erklären sollten. Sie leben in dem großen Jrrtum, daß sie von den Bewohnern Thessaliens und Epirus' mit offenen Armen ausgenommen werden würden; die dortigen Rumänen haben sich aber mit der albanischen Liga verbunden und sind entschlossen, ihr Territorium zu verteidigen. Wenn die Griechen sehen werden, daß sie weder auf die dortige Bevölkerung noch auf die Unterstützung irgend einer Großmacht zählen können, so ist zu hossen, qu'ils mettront de l'eau dans leur vin. Sie verfügen alles in allem über nicht mehr als 28 000 Mann. . . ."

29. Dezember / 10. Januar. Fürst Leon Urussow hat heute seine offizielle Audienz. Sein Beglaubigungsschreiben hebt hervor, daß der Kaiser von Rußland die Freundschaftsbande zu Rumanien noch inniger

zu gestalten wünsche, und auch der Gesandte selber spricht in seiner Anzeide von den altbewährten Sympathien zwischen Russen und Rumänen, deren Ursprung liege in dem gemeinsamen, Jahrhunderte alten Kampse zur Besreiung der Christen des Morgensandes: Ces sympathies ont été cimentées sur les champs de dataille où la vaillante armée Roumaine a glorieusement combattu à côté de l'armée Russe. La Roumanie a du à ces luttes son émancipation graduelle, son existence nationale et, en dernier lieu, la conquête de son indépendance. De pareils souvenirs sont impérissables. Ils créent entre les peuples des liens indissolubles que les fluctuations accidentelles de la politique ne sauraient ébranler.

Der Fürst entgegnet: Les sentiments d'affection et de sympathie que vous m'exprimez au nom de l'Empereur, pour lequel j'ai une profonde vénération et un sincère attachement, me sont bien chers et infiniment flatteurs pour la Roumanie. Aussi suis-je heureux de pouvoir Vous assurer combien nous sont précieux les bons rapports avec le puissant Empire voisin, et combien nous désirons resserrer les liens d'amitié si heureusement établis entre nos deux pays, et qui ont été consacrés par la confraternité de nos armées, dans une guerre victorieuse, remplie de vicissitudes et de difficultés. —

Später verabschiedet sich der Generalkonsul Jacobson vom Fürsten. Der neue russische Gesandte ist ein Mann von Bildung und Welt; seine Gattin ist die Tochter des kurzlich ernannten Finanzministers Abasa.

Von Frankreich aus ist bem kriegslustigen Griechenland in einer Zirkularnote bedeutet worden, daß die Grenzfrage einem Schiedsgericht überwiesen werden solle; der Berliner Kongreß habe Griechenland nicht dazu autorisiert, für seine neue Grenze Krieg anzufangen.

- 30. Dezember/11. Januar. Der heutige feierliche Empfang bes griechischen Gefandten Razis ist nicht vollkommen programmmäßig verslaufen: Als der in einem Hofwagen abgeholte Gefandte, nachdem er vom Militär- und Zivilhofstaat des Fürsten im Palais empfangen worden ist, in den Audienzsaal schreiten will, um seine Beglaubigungsschreiben zu überreichen, bemerkt er, daß er diese im Hotel vergessen hat; er muß erst seinen Sekretär zurückschieden, um sie zu holen! Der Fürst wartet im Audienzsaal höchst verwundert über diese lange Verzögerung, die der Minister des Auswärtigen ihm die spaßhafte Veranlassung mitteilt.
- 1./13. Januar. In einem Tagesbefehle an seine Truppen hebt ber Fürst rühmend hervor, daß ihm das vergangene Jahr den Beweis geliefert hat, wie tief gewurzelt die militärischen Tugenden in ihnen seien; er blicke darum mit Bertrauen in das beginnende neue Jahr.

Abends findet ber große Neujahrsball ftatt.

In Konstantinopel ist Osman Pascha wieder an die Spite bes Kriegsministeriums berufen worden.

4./16. Januar. Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 12. Januar: "Soeben erhalte ich Dein liebes Schreiben vom 8. und will keinen Augenblick säumen, Dir meinen herzlichsten Dank für bessen interessanten und wohlthuenden Inhalt auszusprechen.

"Somit wären wir in das neue Jahr eingetreten! Das vergangene hat uns endlich das ersehnte Wiedersehen gebracht; wir wollen hoffen, daß es sich bei der Konsolidierung der öffentlichen Zustände recht oft wiederholen möge! Schon liegen seit vorgestern drei volle Monate hinter uns, die aber sehr rasch verstrichen sind. Je älter man wird, desto mehr eilt die Zeit, und die auten Tage festzuhalten, ist die Ausgabe des Alters.

"Bielfache Ereignisse haben sich inzwischen vollzogen, und die Festeseung ber Thronfolge ist für Rumänien sowohl wie für das Haus Hohenzollern ein Akt von weittragender Bedeutung. Wenn auch manche Großmächte die Notisitation unbeantwortet gelassen haben, so liegt doch hierin eine stillschweigende Anerkennung der Thatsacke, mit der die Zustunft zu rechnen haben wird. Dieser Ausspruch schließt jedoch unsere stets gehegte Hoffnung nicht aus, daß die gütige Vorsehung Euch noch mit direkter Nachkommenschaft beglücken werde.

"Ich teile ganz Deine Anschauung über Erhaltung bes Weltfriedens. Jeder der maßgebenden Staaten hat ausreichend mit sich selber zu thun, und es ist eine Ironie des Schicksals, daß gerade England, welches durch seinen Ministerwechsel große Beunruhigung in die Welt geworfen hatte, durch eine Komplikation versehlter Kombinationen und innere Umsturzssymptome sich heute als völlig machtlos darstellt. Rußland scheint vorerst jede Aktion vermeiden zu wollen; Deutschland kann sich seine wirtschaftzlichen Probleme nicht durch auswärtige Verwickelungen stören lassen, Desterreich hat die Nationalitätenschwierigkeiten, und Italien endlich gezlangt inmitten seines leidenschaftlichen Parteigetriebes zu keiner Krastzäußerung — lauter Zustände, die der inneren friedlichen Entwickelung Rumäniens zu statten kommen müssen.

"Das Attentat auf Bratianu, da es, Gott sei Dank, glücklich absgelaufen, hat entschieden zu einer Klärung der rumänischen Parteivershältnisse beigetragen. Es ist unleugbar der Finger Gottes darin zu erkennen.

"Die Korrespondenz aus Wien in der Allgemeinen Zeitung' vom 26. Dezember: "Bon der Unteren Donau" scheint ein letzter giftiger Pfeil einer geschlagenen Partei zu sein, und so perfid der Artikel an und für sich ist, so war er boch nicht geeignet, burch seine Rückblicke und Folgerungen einen Schatten auf Deine Regierungszeit zu werfen. Er ist beshalb auch klanglos verschwunden und nirgends in der Presse wieder aufgetaucht.

"Im Januarhefte ber "Deutschen Revue" ist ein recht guter Aufsfat von Majoresku enthalten "zur politischen Lage Rumäniens". Bas mich am meisten interessiert hat, ist sein Bekenntnis, daß die leitenden Mitglieder ber jungkonservativen Partei der Hinneigung Rumäniens zur österreichischen Machtsphäre, im Gegensatzur russischen Unterordnung, nicht entgegen sein wollen.

"Dies Geständnis wird bereinst ben Uebergang zu einem tonjervativen Ministerium wesentlich erleichtern.

"Es stimmt biese Auffassung mit Deinen Mitteilungen überein. Doch hoffe und wünsche ich, daß Bratianu noch lange an der Spite der Geschäfte stehen möge. Der Ministerrat hat mir vor kurzem eine sehr schöne Dankadresse zukommen lassen. Ich werde sie nächstens beantworten.

"Sehr dankbar bin ich Dir, daß Du mir die Druckschriften über die Thronfolge zuschicken willst. Ich werde sie dem Haus- und Familienarchiv einverleiben. . . .

"Wir haben eben den alten General v. Gneisenau auf Besuch hier — sonst ist unser Interieur, verglichen mit dem Weinburger, sehr zusammengeschrumpft. . . .

"Mit gespanntem Interesse haben wir von der Fahnenweihe und der Ueberreichung des Armeegeschenkes an Elisabeth vernommen; ihre Dankrede war ein Meisterstück. . . ."

Liteanu berichtet aus Berlin: Mehrere Botschafter hätten ihm gegenüber die Aeußerung gethan, es hinge nur von Rumänien felbst ab, ob und wann es sich zum Königreiche erheben wollte.

Bratianu schlägt bem Fürsten vor, die feierliche Proklamation des Königtums auf den 10./22. Mai festzusetzen, und dieser erklärt sich dasmit einverstanden.

6./18. Januar. Nach der Zeremonie der Wasserweihe, die bei sehr starker Kälte stattfindet, nimmt der Fürst zu Pferde die Parade über die ausgerückten Truppen ab.

Als am gestrigen Vorabende der Metropolit-Primas, wie alljährlich mit den Heiligenbildern und dem Beihwasser ins Palais kam, benutte der Fürst die Gelegenheit, um eingehend mit ihm über die vollständige Loslösung der rumänischen Kirche vom griechischen Patriarchat zu sprechen, nach deren Bollziehung das heilige Del nicht mehr in Konstantinopel, sondern von der rumänischen Synode selbst geweiht werden könnte.

19./31. Januar. Der ruffifche Raifer fchreibt:

J'ai reçu la lettre que V. A. R. m'a adressée en m'envoyant la nouvelle médaille modifiée qu'Elle a instituée pour la valeur militaire et qu'Elle m'avait conférée devant Plevna. Je l'avais acceptée avec plaisir et la porterai de même dans sa nouvelle forme, comme un souvenir de notre glorieuse confraternité d'armes. Tous les membres de ma famille et de mon armée qui ont reçu cette distinction militaire, seront autorisés à en revêtir les insignes tels qu'ils viennent d'être arrêtés par V. A. R. Je saisis cette occasion pour Lui renouveler les assurances de mes sentiments de haute estime et de sincère amitié.

Alexandre.

St. Pétersbourg, le 3 Janvier 1881.

General Stobelew hat Göt-Tepe eingenommen und dadurch seinem Lorbeerkranze ein neues Blatt angefügt. Fürst Karl brückt ihm telez graphisch seine Freude darüber aus.

Jon Ghika berichtet dem Fürsten, daß die Albanesen in Mazedonien bereit seien, mit den dortigen Rumänen gemeinsame Sache zu machen und eine Deputation nach Konstantinopel zu entsenden, die gegen die von Griechenland geplante Annexion der von Kuhowlachen bewohnten Landstriche protestieren soll. Zwischen Frankreich und Italien droht ein Konslikt wegen Tunis auszubrechen. Frankreich hat bereits mehrere Kriegsschiffe dorthin geschickt.

Balaceanu melbet aus Wien, daß Baron haymerle in der Donaufrage einen ernsten Konflikt mit Rumanien befürchtet, wenn die hoffnungen auf Rumaniens schließliches Nachgeben sich nicht erfüllen sollten!

England ift ganz von der irischen Frage in Anspruch genommen, für die Gladstone die beste Lösung gefunden zu haben hofft. —

- 2./14. Februar. Graf Wesdehlen überreicht dem Fürsten heute im Namen des deutschen Kaisers die Kette zum hohen Orden vom Schwarzen Abler. Dies geschieht mit großer Feierlichkeit: Die im Schloßhose vor der Wache aufgestellte Musik intoniert die preußische Nationalhymne, als der Gesandte vorfährt; Fürst Karl, in der Uniform seines preußischen Oragonerregiments und umgeben von allen seinen Hosstaaten, empfängt den Grasen im Thronsaale. Der Brief des Kaisers, der mit der Kette überreicht wird, ist aus Berlin vom 18. Januar, dem Tage des Ordensssestes, datiert und sagt, daß diese Verleihung ein neuer Beweis seiner freundlichen Gesinnung sein solle.
- 4./16. Februar. Der Fürst bankt bem beutschen Kaiser für bie ihm geworbene Auszeichnung, in ber auch sein Land ein Zeichen bes

kaiserlichen Vertrauens zu Rumäniens Zukunft erblicke, sowie für alle ihm im Laufe bes letten Jahres erwiesene Zuneigung; er bebauert, ber bevorstehenden Vermählung des Prinzen Wilhelm von Preußen nicht persönlich, sondern nur im Geiste beiwohnen zu können, und spricht seine aufrichtigen Wünsche zu der schönen Feier aus.

- 5./17. Februar. Bei einer heute in der Nähe von Plojeschti absgehaltenen Hofjagd, zu der eine große Anzahl von Einladungen auch an die Mitglieder des diplomatischen Korps ergangen, wird das Frühstück, trop 12 Grad Kälte, im Freien eingenommen.
- 10./22. Februar. Fürst Karl entsendet den Kriegsminister General Slaniceanu und den Hofmarschall Vacaresku mit Briefen an den Kaiser, den Kronprinzen und den Prinzen Wilhelm von Preußen nach Berlin, um sich durch sie bei den am 16./28. Februar stattfindenden Vermählungssfeierlichkeiten des Prinzen Wilhelm vertreten zu lassen.

Erst heute ist Oberst Boinestu aus Brasilien und den Bereinigten Staaten, denen er die Unabhängigkeit Rumäniens notifiziert hat, zurückgekehrt. Sowohl in Washington, wie in Rio ist er auf das zuvorstommenbste aufgenommen worden. Er berichtet, daß speziell der Kaiser von Brasilien außerordentlich bewandert in rumänischen Dingen sei. Als bemerkenswert am brasilianischen Kaiserhof hebt Oberst Boinesku die auffallende Gleichgültigkeit des Kaisers gegen äußere Formen hervor; sie wird ihm von seinen Unterthanen leider verdacht, und diese lassen es oft an dem schuldigen Respekte sehlen, weil der Kaiser keinen Wert auf Neußerlichkeiten legen will. Der Kaiser hat den Obersten mit dem Rosenorden dekoriert und dem Fürsten den brasilianischen "Stern des Südens" übersandt.

16./28. Februar. In Berlin ist heute die Vermählung des Prinzen Wilhelm mit der Prinzessin Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein gesfeiert worden.

Die Abgesandten des Fürsten berichten telegraphisch über den glanzvollen Verlauf des Festes und den freundlichen Empfang, der ihnen zu teil geworden ist.

26. Februar/10. März. Der Ministerrat berät unter Vorsitz des Fürsten die Konversion der Domänialobligationen und die Konsolidierung der schwebenden Schuld.

Graf Besbehlen überreicht das Schreiben, in welchem ber Kaifer bie Vermählung seines Enkels bem Fürsten notifiziert. Bei dieser Geslegenheit spricht Fürst Karl mit dem Grafen über die großen Ansprüche, welche DesterreichsUngarn in der Donaufrage stellt, und die, nach seiner Meinung, billigerweise nicht aufrecht erhalten werden können.

Heute ist in Bukarest ber Philologe Treb. Laurianu gestorben, ber bem Fürsten den ersten Unterricht in ber rumänischen Sprache erteilte. Laurianu kämpste bis zulet in der Akademie für die sogenannte etymoslogische Orthographie und gegen die neue Richtung für die Latinisierung der rumänischen Sprache.

28. Februar / 12. März. Boëresku hält dem Fürsten Bortrag über die Gründe, aus denen die Minister wünschten, daß die Proklamierung des Königtums, von der schon alle Zeitungen voll sind, früher, als ursprünglich beabsichtigt, schon auf den 8./20. April, den Geburtstag und zugleich Jahrestag der Wahl des Fürsten angesett werde. Fürst Karl erklärt, daß er die Wahl des Zeitpunkts ganz und gar den Ministern anheimgebe.

Prinzessin Viktoria von Baben hat sich mit bem Kronprinzen von Schweben verlobt; diese Nachricht ruft bei der Fürstin, die ihrem Better sehr zugethan ist und auch die junge Braut in bester Erinnerung hat, ungeteilte Freude hervor.

1./13. März. Während das Fürstenpaar bei Tische sist, erhält es die von General Ghika übermittelte Schreckensnachricht, daß in Peterseburg ein neues Attentat auf den Kaifer begangen, und dieser schwer verwundet worden ist. Gine Viertelstunde später meldet eine zweite Depesche, daß Kaiser Alexander II. nicht mehr ist; unter furchtbaren Dualen hat er seinen Geist aufgegeben. Die Attentäter hatten Bomben gegen den vorüberfahrenden Wagen geschleubert.

Fürst Karl telegraphiert sosort an ben neuen Kaiser Alexander III.:
Prosondément bouleversés par l'horrible nouvelle, nous prions
Dieu d'avoir V. M. en Sa sainte garde et de Vous donner la sorce
nécessaire pour supporter la lourde tâche qu'Il a mise sur Vos
épaules!

Charles. Elisabeth.

2./14. März. Aus Petersburg treffen genauere Nachrichten über bas furchtbare Ereignis ein. Der Kaiser hatte sich zu einer Parade nach der Michaelsreitbahn begeben, ohne auf die Warnungen seiner Umsgebung zu hören, die ihn unter Berufung auf die bereits kursierenden Attentatsgerüchte von dieser Aussahrt hatte zurüchalten wollen. Auf der Rücksahrt von dort nach dem Winterpalais wurde eine Bombe gegen seinen Wagen geschleubert, deren Sprengstücke einige Leute der Eskorte und mehrere Passanten töteten; der Kaiser ließ sofort halten, um für die Hülfeleistung der Verletzten Anordnungen zu geben — in dem Augenblicke aber, wo er aus dem Wagen stieg, ward eine zweite Bombe geworfen, die ihm die Beine zerschmetterte und den Unterleib zerriß. Beswußtlos sank er zusammen; man hob ihn in den Wagen und suhr

langsam ins Palais. Hier verschied er bald barauf unter entsetlichen Schmerzen. Großfürst Michael, ber gleich nach bem Kaiser die Reitbahn verlassen hatte, ward Augenzeuge des Attentats; gerade als die zweite Bombe mit so furchtbarer Wirkung explodierte, langte er am Thatsorte an.

Auf das Beileidstelegramm des Fürstenpaares antwortet Kaiser Alexander III. solgendermaßen: Les sentiments que V. A. R. et la Princesse Elisabeth m'expriment dans ma prosonde affliction, me touchent vivement. M'inclinant devant les impénétrables décrets du Seigneur, c'est en Lui que je place mon espoir! Alexandre.

Der Fürst von Bulgarien wird sich zur Beisetzung seines Cheims nach St. Betersburg begeben.

- 3./15. März. Kaiser Wilhelm bankt burch ein vom 28. Februar batiertes Kabinettsschreiben für die Glückwünsche des Fürsten Karl zu der Vermählung seines Enkels.
- 4./16. März. Der Fürst senbet General Cernat und Oberst Cansbianu-Popesku, beibes Georgsritter, mit brei Unteroffizieren, die das golbene Kreuz des Georgsordens besitzen, zur Teilnahme an den Beissehungsfeierlichkeiten nach Rußland.
- 5./17. März. In der Metropolie findet für den ermordeten Kaiser ein großartiger Trauergottesdienst statt, dem das Fürstenpaar beiwohnt; Fürst Karl trägt bei dieser Gelegenheit die Kette des Andreasordens mit Schwertern, die der verstorbene Kaiser ihm persönlich in Poradim übergeben hatte.
- 6./18. März. Der Fürst inspiziert die beiben Artillerieregimenter und freut sich, ihnen seine Zufriedenheit aussprechen zu können.
- 7./19. März. Die Minister brängen von neuem zur Proklamierung bes Königtums: falls biefe abermals hinausgeschoben wurbe, fürchtet Bratianu Schwierigkeiten von seiten bes Auslandes.
- 9./21. März. Das Fürstenpaar richtet zum morgenden Tage folgendes Telegramm an ben beutschen Kaiser nach Berlin:

"Unseren innigsten, treuesten Bunichen gesellt sich die tiefe Trauer, daß dieser schöne, liebe Tag durch so furchtbare Ereignisse verdunkelt wird! Wir trauern von ganzem Herzen mit und senden heiße Gebete zum himmel für Eure Majestät. Rarl. Elisabeth."

14./26. März. Gestern hat in der Kammer eine heftige Debatte stattgefunden, die zwar durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt wurde, aber sowohl in der Regierung wie in der Majorität der Gesetzgebenden Körperschaften den Entschluß zu sofortiger Proklamierung des Königtums reifte. Die konservative Partei versuchte durch einen ihrer

besten Redner, T. Maioresku, den Beweis zu liefern, daß die liberale Regierung und ihre Anhänger im Grunde ihres Herzens noch republikanische Zdeale hegten und niemals eine Partei der Ordnung, eine Stütze der Dynastie sein könnten; duldeten, ja beschützten sie doch in Rumänien Rihilisten und andere Träger revolutionärer Ideen!

Die Erregung infolge bieser Debatten ist so groß, daß heute in der Frühe alle Minister zum Fürsten kommen und ihn um die Erslaubnis bitten, noch heute durch die Kammern das Königtum ausrufen zu lassen: die Majorität sei über die gestrigen Anschuldigungen so emspört, daß sie keinen Tag mehr warten wolle!

Der Fürst äußert nur bas eine Bebenken, daß nach seinem Gefühl die Beisetung des Kaifers in St. Petersburg abgewartet werden müßte; da aber die Minister weiter in ihn bringen, giebt er schließlich nach und erteilt seine Sinwilligung.

In der Kammer nimmt sofort nach Beginn der Sitzung General Lecca das Wort: Die Volksvertretung möge die Initiative zur Ausrufung des Königtums ergreifen, um dadurch die gestrige Insinuation der Opposition zu entkräften, daß die Dynastie in Rumänien noch eine zarte Pflanze sei. Dem sei nicht so! Im Herzen jedes wahren Rumänen habe die Dynastie starke Wurzeln geschlagen, und die Anschuldigungen der Opposition, daß es unter den Deputierten Gegner der Monarchie gäbe, würden am besten durch die unverzügliche Proklamierung des Königtums widerlegt! Sobald die Dynastie in Frage komme, verschwänden alle Unterschiede der Partei!

Lecca schlägt ber Kammer folgende Motion vor:

"Um einem lang gehegten Bunfche ber Nation zu entsprechen,

"Um Beständigkeit und Ordnung im Lande zu stärken und eine Burgschaft mehr bafür zu liefern, daß in Rumanien die Monarchie unter benfelben Bedingungen lebt wie in den übrigen Staaten Europas und basselbe Vertrauen einflößen muß.

"Ruft die Kammer ber Abgeordneten fraft bes Souveränitätsrechts ber Nation

"Seine Königliche Hoheit ben Fürsten Carol I. zum König von Rumanien aus." —

Der Vorschlag wird unter unbeschreiblicher Begeisterung einstimmig angenommen und dann sofort in den Sektionen beraten; in kurzester Frist ist das Gesetz formuliert, die Plenarsitzung wird wieder eröffnet, und General Lecca verliest als Berichterstatter den nur zwei Artikel entshaltenden Antrag:

Art. 1. Rumanien wird jum Konigreiche erhoben; Fürst Carol I.

nimmt für sich und seine Erben den Titel eines Königs von Rusmänien an

Art. 2. Der Thronerbe wird den Titel Kronpring von Rumanien führen.

Buerst ergreift, von Rührung überwältigt, C. A. Rosetti, ber in republikanischen Anschauungen ergraute Präsident der Kammer, das Wort: Er stehe am Ende seines Lebens, und niemand könne an der Wahrhaftigsteit seiner Gefühle zweiseln! Schon mit den Vätern vieler der Answesenden habe er sur seines Landes Größe gekämpst und gelitten, und wenn Rumänien jetzt das erreicht habe, was andere Völker in Hunderten von Jahren nicht erreicht hätten, so danke es das nur der Einigkeit des Volkes in allen nationalen Fragen, vor denen die Verschiedenheiten der Anschauungen und Gefühle stets zurückgetreten wären. Ein einiges Volk, sei es auch noch so klein, könne nimmer zu Grunde gehen! Er danke der Vorsehung, daß sie ihm gewährt habe, die Krönung seines ganzen Lebens und Strebens noch zu erblicken!

Hierauf spricht Lahovari im Namen der Minorität: Wenn auch die der Krone selbstlos ergebene konservative Partei in dieser Kammer wenig bedeute, so könne sie doch Sins beitragen zur Größe des heutigen Beschlusses — erst durch ihre Stimmen erlange der Antrag die Sinstimmigkeit der Volksvertretung, und sie, die Minorität, bringe diese Sinstimmigkeit hulbigend der Krone dar!

Noch mehrere Redner verleihen der allgemeinen Begeisterung Ausstruck; dann faßt Bratianu den Inhalt aller Reden kurz zusammen. Er erinnert daran, wie die Rumänen schon zur Zeit des Divans ad hoc für die Vereinigung von Moldau und Walachei zu Sinem Königreiche ihre Stimme erhoben hätten, sowohl in London wie in Paris; jest endslich, nach Jahrzehnten, sei dies hohe Ziel erreicht, das niemals aufgehört habe, den Gegenstand der Sehnsucht aller Patrioten zu bilden.

Unterdes hat Minister Dabija ben Gesehentwurf ins Palais gebracht, damit ber Fürst durch seine Unterschrift die Genehmigung erteile, ihn dem Senate vorzulegen.

Der Senat hat die freudige Nachricht schon telegraphisch erhalten und mit größter Begeisterung aufgenommen; nachdem der Metropolit diesen Gefühlen Ausdruck gegeben, vertagt sich in seiner Ungeduld der Senat auf eine Stunde, dis die konstitutionell vorgeschriebene Form erfüllt sei.

Um vier Uhr wird die Sitzung wieder eröffnet; Dabija verlieft die fürstliche Botschaft, mit welcher dieses aus der Initiative des Hauses der Abgeordneten hervorgegangene Gesetz dem Senate vorgelegt wird.

Hierauf verliest ber Ministerpräsibent ben Gesetzentwurf, ben er, bem allgemeinen Wunsche entsprechend, für bringlich erklärt. In vereinigten Sektionen wird er votiert, und eine Viertelstunde später die öffentliche Situng wiederum eröffnet. Der Berichterstatter Jon Ghika hebt in kurzer Rede die Bedeutung dieses Gesetzes hervor, das den bestehenden staatlichen Verhältnissen erst die Beihe gebe. In gleichem Sinne reden G. Cantacuzino, Lascar Catargiu und Basile Alecsandri; nachdem dann der Senatspräsident, Dem. Ghika, tief bewegt Gott gedankt hat, daß er ihn diesen Augenblick hat erleben lassen, brechen die Senatoren gemeinsam mit den schon im Senatssaale versammelten Deputierten nach dem Palais auf, um ihrem neuen Könige ihre Hulbigungen darzubringen.

Bratianu ist vorangefahren und hat dem Fürsten mitgeteilt, daß das Gesetz nur noch seiner Unterschrift bedarf, um rechtskräftig zu werden, und daß Senat und Kammer mit ihrem Präsidenten es ihm sogleich vorzulegen wünschen.

Fürst und Fürstin schauen von ihren Fenstern aus auf die von Menschen wimmelnde Straße herab, die schon seit einigen Stunden Festsschmuck angelegt hat; wie ein Laufseuer hat die große Nachricht sich versbreitet, eine Art Rausch hat sich aller bemächtigt, und die glänzende Frühlingssonne strahlt von den freudig erregten Gesichtern der Menschen wieder.

Als in langem Zuge die Senatoren und Deputierten, die Metropoliten mit allen Bischöfen an der Spize, sich zu Fuße dem Palais nähern und das Fürstenpaar am Fenster erblicken, brechen sie in lauten Jubel aus; Fürst und Fürstin grüßen bewegt wieder.

Die Bolksvertreter versammeln sich im Thronsaal; ber Umstand, baß sie in Alltags-, nicht in Festgewandung sind, brückt ber Feierlichkeit ben Stempel bes Unvorbereiteten, Außergewöhnlichen auf.

Als um sechs Uhr Fürst und Fürstin — diese in dem schwarzen Trauerkleide, das sie seit dem Tode des russischen Kaisers angelegt und nicht Zeit gehabt hat zu wechseln — den Saal betreten, macht sich die Stregung und Begeisterung der Volksvertreter in nicht enden wollenden jubelnden Zurusen Luft; das Fürstenpaar tritt auf die Estrade vor den Thron, und D. Ghika, der Senatspräsident, ergreist, zum Fürsten gewandt, das Wort:

"Stolz und glücklich bin ich, daß mich das Schickfal auserlesen hat, im Namen von Senat und Kammer Eurer Königlichen Hoheit das Gesetz vorzulegen, welches heute in beiben Gesetzebenden Körperschaften votiert worden ist, und durch welches die Wünsche des ganzen Landes ihrer Erfüllung entgegengeführt werden!" — Hierauf verliest er das

kurze Geset, und alle Bersammelten brechen in ben fturmischen Ruf aus: "hoch lebe ber König! Hoch lebe bie Königin!"

Der Fürst, tief bewegt von der Bedeutung dieses geschichtlichen Borganges, entgegnet:

"Groß und seierlich ist bieser Augenblick, wo die Vertreter der Ration Mir nahen, um den einstimmigen Beschluß der Gesetzgebenden Körperschaften Mir zu unterbreiten. Mit ihm beginnt ein neues Blatt im Lebensduche Unseres rumänischen Volkes, mit ihm endet eine Zeit, die reich war an Kampf und Schwierigkeit, aber auch an männlichem Streben und helbenhaftem Thun! Und in diesem Augenblicke will Ich wiederholen, was Ich so oft ausgesprochen: Stets war es der Wunsch der Nation, der Meinem Handeln Richtung und Ziel gegeben hat! Seit fünszehn Jahren bin Ich Fürst dieses Landes; seit fünszehn Jahren umgiebt mich die Liebe und das Bertrauen des Volkes: diese Liebe und bieses Vertrauen hat die guten Tage Mir zu besseren gemacht, hat in bösen Tagen mich gestärkt und gekräftigt! Stolz war Ich deshalb auf meine Fürstenwürde, teuer war mir dieser Name, um den sich schon in ferner Vergangenheit Ruhm und Eröße gewoben!

"Das Land ist jedoch der Ansicht, es stünde ihm besser an, in seiner jest errungenen Stellung, in seiner durch Thaten erwiesenen nationalen Kraft, daß es zum Königreich sich erhöbe: So nehme Ich denn — nicht für Mich, sondern für die Größe Rumäniens — den Königstitel an, sicher, daß er nichts an den Banden lösen wird, die Mich so eng verschlungen haben mit Meinem Volke durch alles, was wir gemeinsam durchkämpst und durchlebt! Möge der erste König Rumäniens sich derselben Liebe erfreuen, die den letzten Fürsten über alles Ungemach hinweggetragen hat! Mir gilt die hingabe dieses edlen, tapferen Volkes, dem Ich Mein ganzes Sein geweiht habe, mehr als alle Größe, aller Glanz einer Krone!"

Oft durch Zuruse unterbrochen, hat die Rede des Fürsten die Erzegung noch gemehrt; viele brechen vor freudiger Rührung in Thränen aus. Als der Fürst geendet, hebt abermals der Jubel an, und als er dann die Stusen der Thronestrade hinabgeschritten ist und im Angesicht beider Kammern das Gesetz unterzeichnet hat, ertönt aufs neue der brausende Zurus: "Es lebe der König! Es lebe die Königin!"

Mit dieser königlichen Unterschrift ist das Gesetz sanktioniert und die geschichtliche Thatsache vollzogen in demselben Thronsaale, in dem seit 1866 so viele große Akte in Rumäniens nationalem Leben sich abzgespielt haben!

König Karl wendet sich nun an die Präsidenten beiber Rammern,

an die Metropoliten und Bischöfe und dankt jedem einzelnen für die dargebrachten Glückwünsche; so viele der Anwesenden wie möglich zieht er ins Gespräch. —

Vor dem Palais ist die Menschenmenge zahllos angewachsen; das Jubeln und Zurufen wird so dringend und stürmisch, daß König und Königin mit den Präsidenten von Senat und Kammer auf den Balkon treten und dem Volke sich zeigen. Musikhöre spielen auf den Straßen, und durch die ganze Stadt herrscht der Freudentaumel.

Das Königspaar zieht sich in seine Gemächer zurück. Als die Dunkelheit hereinbricht, erstrahlt alles in Lichterglanz, überall ist illuminiert. Das Palais ist derart umlagert, daß es den Tausenden, die sich einschreiben wollen, kaum möglich ist, die ins Bestibul vorzudringen. Bis Mitternacht dauert die Bewegung fort.

15./27. März. Wegen der in Petersburg heute stattsindenden Beisseung Kaisers Alexander II. unterdleiben alle Freudenmanisestationen in Bukarest; die Fahnen sind eingezogen, die Ovationen untersagt; nur der Telegraph arbeitet unausgesetzt und bringt aus allen Teilen des Landes die Kunde ins Palais, wie weit der Jubel reicht, wie groß die Begeisterung überall! In rührenden, oft ungelenken Worten kommt aus fernen Gebirgsbörfern der Ausdruck wahrer Freude, wahrer hingebung an die fremde, aber nun schon festgewurzelte Dynastie!

Mitten in diesem Regen von Glückwunschbepeschen befindet sich auch ein Trauertelegramm: Marquis Pepoli ist in Bologna gestorben. — Er war der Gemahl einer Tante des Königs; als italienischer Botschafter in Wien wirkte er seiner Zeit in rumänenfreundlichem Sinne und begeisterte sich von ganzem Herzen für die Zukunft des jungen Donaustaates lateinischer Rasse.

17./29. März. Beim Empfange ber Abordnungen bes Offizier= torps, welche die Gludwünsche bes Heeres barbringen, antwortet ber König folgendermaßen:

"Die Armee kennt meine Liebe für sie, weiß auch, wie glücklich ich immer bin, wenn ich mich inmitten meiner Solbaten befinde; heute empfinde ich eine besondere Befriedigung, Abordnungen der Armee um mich versammelt zu sehen: die von der Nation proklamierte Erhöhung, durch die Tapferkeit und Hingabe meiner Krieger ist sie vorbereitet und ermöglicht worden, und aus dem edlen Blute, das sie vergossen haben, ist die Saat von Rumäniens Größe aufgesprossen, die Unabhängigkeit wiedergeboren und das Königtum erblüht!

"Gebe ber Herr allen Landen, befonders aber uns, lange Jahre bes Friedens und der Ruhe, beren wir bedürfen zu unserem Gebeihen

und unserer Entwickelung. Sollte jedoch unser Land, die gemeinsame Mutter unser aller, je unser Blut, unser Leben von uns heischen, so werdet ihr, des din ich sicher, Rumäniens Könige folgen mit dem gleichen Bertrauen und Opfermut wie bisher dem Fürsten, eurem Kriegsherrn, der niemals gezweiselt hat an eurer Hingabe und ererbten Tapferkeit!

"Was ich heute euch sage von der Höhe des Thrones und angesichts dieser Fahnen, der Sinnbilder unserer Waffenehre, unseres Ruhmes, ich sage es durch euch allen Kameraden, der ganzen Armee, die sich stets mit mir vereinen wird zu dem kräftigen Ruf: "Es lebe das Königreich Rumänien!"

Die Notifikationsschreiben an alle Souverane find abgesandt worden.

22. März/3. April. Die Freudenkundgebungen nehmen kein Ende; alle Stände und Körperschaften — das Heer, die Geistlichkeit, der Richterstand 2c., auch die Fremdenkolonien — wollen besonders empfangen werden, Adressen überreichen, Ansprachen halten, und allen hat der König zu antworten.

Die Türkei hat das Königreich sofort anerkannt; England und Italien find heute gefolgt.

In Petersburg ist gestern ber verbienstvolle rumänische Gesandte General Fürst Jean Ghika gestorben; eine Lungenentzündung hat ihn dahingerasst, die er sich durch eine Erkältung während der Beisetzung des Kaisers zugezogen hatte; seinen Tod empfindet der König um so schwerzlicher, als seit dem Jahre 1866, wo Ghika des Fürsten erster Kriegsminister war, sowohl er selbst wie auch seine liebenswürdige Gemahlin stets in nahen Beziehungen zu ihrem Herrscherpaare gewesen sind.

Fürst Karl Anton schreibt vom 26. März:

"Heute nur zwei Worte: Zunächst melbe ich Dir ben Tob bes Onkels Pepoli, und bann übergebe ich Dir die Abschrift einer Kabinettsordre bes Kaisers an mich, die mich ebenso überrascht wie gerührt hat.

"Bor bem Petersburger Ereignisse muß man verstummen; es ist tief erschütternd und unberechendar in seinen Folgen, wenn auch vorerst bavon keine Berschiebung der hohen Politik zu besorgen ist. Ich sehe mit Spannung einem Briefe von Dir entgegen; es schwirren so viele Gerüchte in der Lust, daß ich darüber im klaren sein möchte!"

In der beigefügten Rabinettsordre vom 17. März dankt Kaiser Wilhelm dem Fürsten Karl Anton für sein segensreiches Wirken in der preußischen Armee, der er an diesem Tage — die ersten Jahre im hohenzollernschen Kontingente eingerechnet — seit 50 Jahren angehört hat. In warmen Worten dankt er ihm ferner für alle Beweise seiner Hingabe an das Vaterland und für die freundschaftliche Anhänglichkeit an seine

Person, die er in diesem langen Zeitraume an den Tag gelegt hat, und hofft, daß dem Fürsten Karl Anton noch viele glückliche Jahre besschieden sein möchten. —

Da die Forderungen Rumäniens in der Donaufrage die Unterstützung der Großmächte nicht gefunden haben, schlägt Boërestu jest in einer Note die Einsetzung einer Commission mixte vor, die unter der Kontrolle der Europäischen Donaukommission stehen und nur so lange wie letztere tagen solle, und in der Desterreich-Ungarn dann keine präsponderante Stimme haben würde.

Im Nationaltheater giebt heute die Handelskammer der Hauptsftadt dem Ministerpräsidenten ein Bankett; der König spricht bei dieser Gelegenheit durch ein höchst schmeichelhaftes Handschreiben Bratianu seine und der Königin Teilnahme an der allgemeinen Freude über seine Errettung aus Mörderhand aus; das Land danke ihm den Ruhm und die Größe, die es errungen habe! —

23. März / 4. April. Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 30. März:

"Dein langes Mühen, Kämpsen und Sorgen hat Dir nun endlich bie Königskrone aufs haupt gesett! Empfange zu diesem großen Lebensabschnitt den Glückwunsch Deiner Eltern, der schwerer wiegen wird als die vielen konventionellen, die euch von allen Seiten zuströmen!

"Die Einstimmigkeit, mit ber Dir bie Königskrone entgegengetragen worben, ift bas sicherste Funbament ber neuen, muhfam errungenen Würbe!

"Ich erkenne die hohe Bedeutung bieses Ereignisses rückhaltlos an und war nur überrascht durch die Verfrühung der Proklamierung, die ich ja erst zum 22. Mai erwartete. Alle Zeitungen hatten sie zu diesem Termin angekündigt mit allen Details, und als ich nun Dein liebes Telegramm erhielt, konnte ich es nicht gleich damit zusammen= reimen, erst nachher verstand ich Sinn und Tragweite!

"In Deinem Geburtsstädtchen wirkte biese Nachricht zundend — man wollte Ovationen aller Art darbringen, allein ich verschob diese Aeußerlichkeiten bis zum Eintreffen der offiziellen Mitteilung — die ist mir jest durch Deinen lieben Brief zugekommen.

"Ein Sigmaringer Kind ein König! Das ift noch nicht verzeichnet, weber in ber Geschichte bes fürstlich hohenzollernschen Hauses, noch in ber bieses bescheibenen schwäbischen Städtewesens! —

"Sehr gespannt bin ich auf die Aufnahme der Notifikation bei den auswärtigen Höfen. Ich benke, man wird bonne mine au fait accompli machen und seine Glückwünsche sans phrases aussprechen!

"Seit drei Tagen schon habe ich eine Anzahl von Zuschriften gluck-

wünschenden Inhalts erhalten; ich muß die meisten beantworten und kann mich beshalb heute nur kurz fassen.

"Später meine Ansichten über die Frage internationaler Schutzverpflichtung gegen die Umfturzler. Man wird aber bei Amerika und England anfangen muffen, und das wird schwer halten.

"Der Königin Glisabeth meine treueste Umarmung; fie bleibt tros ber Maiestät boch unsere innig geliebte Tochter!" —

26. März/7. April. Das Deutsche Reich, Rußland und Desterreich-Ungarn haben gestern bas Königreich Rumänien anerkannt und burch ihre Gesandten ihre Glückwünsche aussprechen lassen; heute hat auch der Gesandte der Vereinigten Staaten, E. Schuyler, die Gratulationen seiner Regierung überbracht.

Der tunesische Grenzstamm ber Khrumirs hat sich Feindseligkeiten gegen bie französischen Truppen in Algerien zu schulden kommen laffen.

England hat mit den Buren Transvaals, mit benen es seit dem Dezember vorigen Jahres in Krieg gelegen hat, Frieden schließen muffen, unter Anerkennung der Unabhängigkeit Transvaals.

Die Schwierigkeiten der Lage in Irland nehmen nicht ab, obgleich Glabstone sich die Bacifizierung der Infel zum Ziel gesetzt hat.

27. März/8. April. Der beutsche Kaiser telegraphiert:

"Mit diesem verspäteten Dank für Deine so lieben Wünsche zum 22. März verbinde ich nun nochmals meinen Glückwunsch für euch beide zu dem großen Ereignisse, das hoffentlich Deine Stellung für immer befestigen wird! Wilhelm."

Rönig Karl antwortet:

"Auf das tiefste gerührt durch E. M. liebevolle Teilnahme und herzliche Wünsche beeilen wir uns, unseren wärmsten Dank und unsere innige Freude auszusprechen. Die Tragweite des bedeutungsvollen Aktes ist um vieles vergrößert durch die rasch erfolgte Anerkennung, die in meinen Augen auch die Anerkennung mühevoller Arbeitsjahre in sich schließt. Bir bitten E. M. und die Kaiserin mit den Gefühlen unwanzbelbarer Anhänglichkeit und treuer Dankbarkeit, uns stets das gütige Wohlwollen zu bewahren, mit dem wir disher in so reichem Maße verzwöhnt wurden.

30. März / 11. April. Aus Sigmaringen vom 8. April schreibt Fürst Karl Anton:

"Es ist eine mahrhafte Ueberstutung von Briefen, Telegrammen und Gratulationsadressen, mit der ich aus Anlaß der Proklamierung des Königtums heimgesucht, aber auch in hohem Maße erfreut worden bin! Allerseits und aus den verschiedensten Sphären und Richtungen

erhalte ich nur Aeußerungen ber wärmsten Anteilnahme an dieser glücklich vollzogenen Umwandlung. Ich muß gestehen, daß ich ein so entschieden übereinstimmendes Urteil und eine so unparteiische Würdigung eines hochpolitischen Akts durch die Presse in den langen Jahren meiner Erfahrung noch niemals erlebt habe! Namentlich in Schwaben spricht sich ungeteilte Befriedigung aus — gleichsam die Aeußerung eines diesem urdeutschen Stamme innewohnenden Gerechtigkeitsgefühls. Und auch ich kann Gott nicht genug preisen, daß Er mich diese Vollbringung hat erleben lassen!

"Wie ich ben Zeitungen entnehme, haben nun alle Regierungen, mit Ausnahme ber spanischen und portugiesischen, biese staatsrechtliche Umformung anerkannt. Aus Berlin hatte man mir geschrieben, baß bie bortigen maßgebenden Kreise ber Erhebung Rumäniens zum Königzreich sehr sympathisch gegenüberständen; die Aussprache ber Anerkennung hinge ab von einer Verständigung mit Desterreich über gemeinsames Verhalten zu einer eventuellen ähnlichen Deklaration Serbiens. Dieses Stadium muß ja nun ein überwundenes sein. . . .

"An Deinem Geburtstage feiere ich burch ein großes Diner von 60 Gebecken Dein Königtum. Allgemeine Bestaggung, Regimentsmusik von Konstanz, Sinladung an die Generale u. s. w."

Die französische Kammer hat einen Kredit von 5½ Millionen für eine militärische Expedition gegen die Khrumirs bewilligt. In Italien fürchtet man, daß Frankreich Tunis annektieren will, und die Aufregung hierüber hat das Kabinett Cairoli zur Demission genötigt.

- 31. März/12. April. Das Bubget, bas mit Einnahme und Auszgabe im Gleichgewicht ist, wird, nachdem die Kammer es votiert hat, heute promulgiert; von dem Gesamtbetrage von  $120^{3}$ /4 Millionen werden von dem Aufwande fürs Heer 26, für die Verzinsung der Staatsschuld  $48^{1/2}$  Millionen in Anspruch genommen.
- 1./13. April. Der König vollzieht heute die Einweihung einer Sparkassendank, welche mit der Depositenbank, die trot ihres relativ kurzen Bestehens bereits einen Umsat von rund 300 Millionen hat, verseinigt werden soll. Zur Erinnerung an diese Feier nimmt König Karl ein Sparkassenduch auf seinen Namen und hebt mit einigen Worten die Bedeutung des neuen Instituts für die Kleinkapitalisten hervor.

## Die Krönungsfeier.

1./13. April. Der französische Gesandte überreicht dem Könige die französische Militärmedaille mit einem Handschreiben des Präsidenten Jules Grevy (die Anrede lautet: Grand Ami), worin es heißt: Ces modestes insignes, réservés a nos simples soldats, seront dignement placés sur la poitrine de V. A. R. qui les a valeureusement mérités à la tête de Son armée. Nous nous persuadons que Vous les accepterez comme un témoignage de notre sincère désir d'affermir entre la République Française et la Principauté de Roumanie les relations de bonne amitié qui les unissent.

Das beigefügte Diplom ist von General Faibherbe unterschrieben. Der König freut sich über biese Berleihung um so mehr, als biese Mesbaille nur an Generale, die eine Schlacht gewonnen, ober an gewöhnsliche Soldaten, die sich besonders ausgezeichnet haben, vergeben wird.

Unausgesett laufen Glückwunschtelegramme aus allen Ländern Guropas und Amerikas ein. General Ernroth überbringt ein Schreiben bes Fürsten von Bulgarien.

Durch Verordnung des Kaisers von Desterreich hat das 6. Insfanterieregiment "Fürst Karl von Rumänien" nunmehr den Namen "König Karl von Rumänien" erhalten.

König Humbert von Italien brudt in warmen Borten bem König von Rumanien seine Sympathie aus.

Im Inlande beschäftigt man sich vielsach mit Borschlägen zu einer glänzenden Krönungsseier am 10./22. Mai. Die verschiedensten Anssichten werden laut. So ist die Regierung der Meinung, daß die Kronen sehr kostbar und prunkvoll gehalten sein müßten, der König spricht sich aber auf das entschiedenste hiergegen aus, da kostbare Kroninsignien den Traditionen des Landes nicht entsprechen und nur dort am Plate sind,

wo sie als ererbte Kleinodien aus vergangenen Jahrhunderten geschichtlichen Wert haben. Bon dieser Ansicht läßt er sich auch durch den Einwand des Ministeriums, daß in jedem Staate der Ansang mit der Königskrone einmal gemacht werden müsse, und daß für die rumänische Krone die Jahrhunderte nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft lägen, nicht abbringen, schlägt vielmehr schließlich vor, daß für ihn im Arsenal aus einer der in Plewna eroberten Kanonen eine Stahlkrone geschmiedet, und für die Königin eine einfache goldene Krone, womöglich von einem Bukarester Goldschmied, angesertigt werden möge. Dieser Vorschlag wird mit Begeisterung ausgenommen, und der Kriegsminister läßt sosort die Zeichnungen entwersen.

3./15. April. General Surow, der gestern aus Petersburg eins getroffen ist, um dem Könige die Thronbesteigung des Kaisers Alexander III. zu notifizieren, wird heute in feierlicher Audienz empfangen; er überreicht ein kaiserliches Handscheiben, das die Glückwünsche zur Erhebung Rusmäniens zum Königreiche ausspricht.

Abends giebt der König zu Ehren des Generals ein Diner, an dem außer dem Fürsten Urussow und dem Personal der russischen Gessandtschaft auch General Cernat und Oberst Candianu Popesku, die aus Petersburg heimgekehrt sind, teilnehmen; dieselben sind dort auch vom deutschen Kronprinzen in Audienz empfangen worden und vernahmen von ihm Worte der wärmsten Freude über die Proklamierung des Königstums und aufrichtigster Anerkennung der Leistungen des rumänischen Heeres im letzten Kriege.

Auch Großfürst Rikolaus hat die beiben rumanischen Offiziere auf bas freundlichste empfangen und ihnen viele Gruße für den König aufsgetragen.

5./17. April. Aus Jaffy find einige Ruffen ausgewiesen worden, bie im Berbacht stehen, mit den Nihilisten Beziehungen zu unterhalten.

König Karl erhält heute ein fehr herzliches Glüdwunschschreiben bes Kaifers Franz Joseph.

Bu bes Königs großer Beftürzung reicht J. Bratianu seine Desmission ein, die in so dringender Weise mit seinem Ruhebedürfnis motisviert wird, daß der König es nicht ablehnen kann. J. Bratianu schlägt seinen Bruder Demeter, den Gesandten in Konstantinopel, zu seinem Nachfolger vor.

König Karl ergreift biesen Borschlag gern, indem er J. Bratianu sagt, daß er seinen Bruder nur als Stellvertreter ansehe und sich das Recht reserviere, ihn selbst binnen kurzem wieder an die Spitze der Gesschäfte zu berufen, denn seine Mission sei noch lange nicht erfüllt: die

äußeren Konturen bes Königreichs seien zwar gezogen, aber ber ungleich wichtigere Ausbau im Inneren noch unvollendet, und Bratianu behalte noch viel zu thun zur gesunden Entwickelung seines Baterlandes!

Unter starker Beteiligung aller Gesellschaftsklassen findet heute in Bukarest die Beisetzung auf Staatskosten des Generals Fürsten J. G. Ghika statt. Nach Beendigung der kirchlichen Zeremonie hält der Minister des Aeußeren am Sarge eine warme Lobrede auf den Entschlasenen, der seinem Lande von Jugend auf treu gedient habe.

Aus England trifft die Nachricht vom Tode Lord Beaconsfields ein. Der Prozeß gegen die Mörder des russischen Kaifers ist beendet; die Schuldigen sind gehenkt worden.

Griechenland scheint immer noch seinen kriegerischen Gelüsten nicht entsagen zu wollen. Um biese zu bämpfen, hat vor einigen Tagen bas gesamte biplomatische Corps von Athen dem Ministerium Vorstellungen gemacht und den Rat erteilt, die griechische Grenzfrage dem Wohlwollen der Großmächte zu überlassen.

6./18. April. Die Rammern haben auf bringende Vorstellung bes Kabinetts noch vor der Demission J. Bratianus ein neues Geset über die Fremdenpolizei votiert, welches der Regierung das Recht giebt, lästig fallende oder gegen die innere oder äußere Sicherheit des Staates konspirierende Ausländer an bestimmten Orten zu internieren oder auszuweisen. Hinzugefügt sind Strasbestimmungen gegen solche Ausländer, welche trot der Ausweisung nach Rumänien zurücktehren, und der letzte Artikel des Gesets bestimmt, daß Attentate gegen fremde Souveräne oder deren Familienmitglieder nicht als politische, sondern als gemeine Verbrechen zu behandeln sind.

Der Metropolit-Primas bringt in ben König, sich in ber Metropolie krönen und salben zu lassen. König Karl erklärt sich aber energisch bagegen.

Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 14. April:

"Tausend Dank für Deine Telegramme; wir sind schon beruhigt, wenn wir wissen, daß es euch gut geht. Daß Du von den Geschäften und Verpslichtungen erdrückt wirst, kann ich mir vorstellen. . . .

"Tunis und Griechenland sind momentan die schwarzen Punkte — beibe aber werden sich in Wohlgefallen auflösen, denn keine einzige Macht will kriegerische Verwickelungen. . . Ich gratuliere Dir zum Fremdenzgeset, welches auffallend rasch durchgebracht worden ist. Diese konservative Maßregel wird bei den anderen Mächten hoch angeschlagen werden."

7./19. April. Der König sanktioniert ein Geset, das die Regiezung zur Aufnahme einer Anleihe von 152 Millionen (nominell zu 5 Pro-

zent und zum Emissionskurs von 80) ermächtigt. Aus bem Ertrage bieser Anleihe sollen die Konvertierung von 56 Millionen Frank Domanialobligationen, die Baukosten der Bahn Plojeschti-Predeal (34 Millionen), sowie die Einlösung der Schatbons, der schwebenden Schuld von 31 Millionen, bestritten werden.

Der Rönig von Italien hat die Demission des Kabinetts Cairoli nicht angenommen.

10./22. April. Vor zwei Tagen, gerade an des Fürsten Geburtstage (ben man der Charwoche wegen nicht geseiert hat), ist Dem. Bratianu aus Konstantinopel eingetroffen und hat sich mit Siser zur Bildung eines neuen Ministeriums bereit erklärt, in dem er selber sich das Portefeuille des Aeußeren reserviert. Der Kriegsminister, General Slaniceanu, und der Minister der öffentlichen Arbeiten, Oberst Dabija, sind geblieden, während die übrigen Ministerien von E. Statesku, D. Sturdza, M. Ferichibi und Urechia übernommen werden, die heute sämtlich den Sid ablegen.

In Konstantinopel haben bie Bertreter ber Großmächte ber Pforte Borstellungen zu Gunsten ber von Griechenland geforberten Grenzberichtis gung gemacht.

Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 19. April:

"In aller Gile nur zwei Worte: "Morgen Dein Geburtstag, ein hochbebeutsames Fest! Wir feiern es nach Möglichkeit glanzenb.

"Ich bin damit einverstanden, daß Leopold mit den beiden jüngeren Söhnen zum 22. Mai nach Bukarest gehe; es ist ein historischer, nies mals wiederkehrender Anlaß.

"In der Anlage ein kleines Memoire wegen der Krönungsfrage...." Dasselbe lautet: "Die Andeutungen der öffentlichen Presse über die Möglichkeit einer Krönung haben in den urteilsfähigen und denkenden Kreisen einstimmige Berurteilung gefunden.

"Man würde es bebauern, wenn das rumänische Königtum, ein rein demokratisches und aus der Einstimmigkeit des Nationalwillens hers vorgegangenes, auf veraltete Traditionen und Usancen zurückgreisen wollte, welche ihre Berechtigung einzig und allein auf das Legitimitätssund Erbprinzip gründen können.

"In den modernen Staatsschöpfungen finden symbolische Krönungen meist nicht statt, wofür Griechenland und Belgien das Beispiel an die Hand geben; es sehlt dort auch an Kroninsignien, weil Krone, Szepter und Schwert ererbt und durch Alter geheiligt sein müssen, um die historische Weihe zu besitzen. Die Zeremonie einer Krönung ist ein kirchlicher Att, begründet in der mittelalterlichen Anschauung, daß die weltliche Macht ein Aussluß der kirchlichen sei. Wenn nun auch im Laufe der Zeiten diese Anschauung wesentlich gemildert worden ist, so liegt doch auch heute noch in jedem Krönungsakte die stillschweigende Anerkennung dieses Prinzips, und es ist schwer zu begreifen, wie man in Rumänien dazu kommen sollte, eine solche Imitation in Scene zu setzen, die mit dem innersten Wesen der neuen Königsschöpfung im Widerspruch steht!

"Die hierfür notwendigen Insignien müßten durch Kauf ober Bestellung erworben werden und hätten keine andere Bedeutung, als die ihres äußeren materiellen Wertes. . . .

"Die Erhebung zur Königswürde, die nunmehr staats und völkerrechtlich unbestritten ist, wird von allen Seiten als ein Gebot der staatlichen Selbsterhaltung anerkannt. Das Königtum ist eine vollzogene Thatsache, die durch eine Krönungszeremonie gewiß keine Berstärkung jenes anhaltenden Wiederhalls erreichen würde, welchen die einsache und würdige Proklamierung gefunden hat. Die alten Monarchien würden in ihr nur eine ehrgeizige Nachahmung erkennen, und die modernen Staatsbildungen mit königlicher Spitze dürsten nicht unterlassen, mißliebige Parallelen zwischen ihrem Ursprung und dem der rumänischen zu ziehen.

"Die Ansicht, daß das rumänische Königtum durch solche Aeußers lichkeiten an Ansehen nicht gewinnen, im Gegenteil, verlieren würde, wird von allen geteilt, welche den wärmsten und freudigsten Anteil daran genommen haben.

"Ganz anders würde es sein, wenn in einer anderen Form das Königtum sich auch äußerlich zur Erscheinung bringen wollte — etwa mittelst einer allgemeinen Huldigung durch ad hoc gewählte Bertreter des Landes, durch einen seierlichen gottesdienstlichen Akt, durch Empfang aller großen Staatskörperschaften u. s. w. Sine solche Inscenesezung würde jedermann nicht nur als natürlich, sondern auch als unbedingt notwendig ansehen.

"Ich will jedoch nicht verkennen, daß Du auch mit anderen Faktoren zu rechnen haben magst. Gin in die Augen fallendes Gepränge dürfte dem Nationalstolz schmeicheln, welcher ganz natürlich in Deiner Berson nunmehr sein eigenes Werk erblickt.

"Man kann aber mit ebenso großer Berechtigung bem Drängen nach einer Krönungszeremonie entgegenhalten, daß das Rechtsfundament bes Königtums allein im Volke liege, und daß bieses sich viel vergeben würbe, wenn es durch äußere Zuthaten das Fundament wieder in Zweisel seben oder abschwächen wollte."

König Karl ist über biesen Rat seines Baters um so mehr erfreut, als die von ihm selber getroffenen Bestimmungen genau in dessen Sinne gedacht sind. Er hat vor wenig Tagen seinem Bater hierüber und über die letten Erlebnisse geschrieben.

16./28. April. Nachdem das Programm für die Krönungsfeierlichkeiten festgesetzt worden, begiebt sich das Königspaar nach Sinaja, um dort einige Tage der Ruhe und Erholung nach all den Empfängen und Ovationen zu genießen. Auch im Kloster von Sinaja sindet großer Empfang statt. Nach dessen Beendigung geht der König gleich ins Schloß, wo bereits die Fußböden gelegt sind; den ganzen Winter durch ist an der inneren Sinrichtung gearbeitet worden. Das Schloß wird abends bengalisch erleuchtet und macht in der stillen großen Gebirgsnatur einen seenhaften Sindruck.

Aus Sigmaringen vom 24. April trifft ein Schreiben bes Fürsten Karl Anton ein:

"Dein reichhaltiger Brief ist mir richtig am 20., bem großen Familiengebenksest, zugekommen, die Fortsetzung am nächsten Tage; habe tausenbsachen Dank dafür! Ich kann mir vorstellen, wie Deine Zeit zerssplittert und beansprucht sein mag. Das Fest ist hier ganz vortrefflich verslausen — es herrschte wahrhafte Begeisterung. Das Arrangement im Rittersfaal an zwei Paralleltischen, jeder zu 40 Gedecken, war sehr gelungen; in der Allgemeinen Zeitung' wirst Du eine kurze Rotiz gelesen haben.

"Was mich augenblicklich am meisten bewegt, ist ber Ministerswechsel in Bukarest — vielleicht mit Unrecht, aber soweit ich Dem. Bratianu kenne, macht er nicht den Eindruck eines seinem Bruder an Geist und Konsequenz gleichgearteten Charakters. Es ist sehr zu beklagen, daß der hochbewährte J. Bratianu zu ermüdet und abgespannt ist, um die Geschäfte weiter fortsühren zu können."

In Rußland nehmen die Judenheten beunruhigend zu. Stobelew hat seinen Siegeszug gegen die Teke-Turkmenen beendet.

Griechenland hat fich endlich infolge ber energischen Haltung ber Türkei in ben Berzicht auf Janina gefügt.

1./13. Mai. Der Aufenthalt in Sinaja wirkt wohlthuend auf bas Königspaar ein burch die ruhige Gleichmäßigkeit, mit der die Tage bahinsließen. König Karl bringt viele Stunden im Schlosse zu, um die letzten Beschlüsse für die innere Einrichtung zu fassen. Das Forsthaus wird am 1. Juni sertig sein; schon jest nehmen die Herrschaften dort oft den Nachmittagsthee ein, und die Königin hat sich dort ihr Atelier und Schreidzimmer eingerichtet. Das Terrain rings um das Schloß wird jest für die Parkanlagen nivelliert.

Die Nachrichten aus Bulgarien lauten beunruhigend: Fürst Alexander, ber vor vierzehn Tagen nach Sosia zurückgekehrt ist, droht mit Abbankung; er hat das bisherige Ministerium entlassen und die Bildung eines provissorischen neuen dem russischen General Ernroth anvertraut. In einer Proklamation sagt er, sein in die Nation gesetzes Bertrauen sei getäuscht, Bulgarien nach außen diskreditiert und im Inneren desorganissert; von der einberusenen Nationalversammlung werde es abhängen, ob er die Krone niederlegen werde oder nicht — "mit Bedauern würde er absanken, aber zugleich mit dem Bewußtsein, seine Pflicht dis ans Ende gethan zu haben!"

Sin französisches Korps unter General Forgemol hat Ende April die algerisch=tunesische Grenze überschritten, um die Khrumirs für die Grenzverletzung zu züchtigen. Der General ist dem Könige aus der Zeit seiner Reise durch Algerien als ein wohlunterrichteter und gescheiter Mann bekannt; damals war er Kommandant der Dase von Biskra und machte dem Prinzen Karl den Ausenthalt dort durch seine persönliche Liebenswürdigkeit höchst angenehm.

In Wien hat am 10. Mai unter großer Feierlichkeit und glanzs vollem Gepränge die Vermählung des Kronprinzen Rudolph mit der jugendlichen Prinzessin Stephanie von Belgien stattgefunden. Die Teilsnahme der Bevölkerung an diesem Feste war außerordentlich groß und gab einen neuen Beweis für die Anhänglichkeit des österreichischzungarisichen Bolkes an sein Herrscherhaus.

3. 15. Mai. Heftige Regengüsse haben die Eisenbahn zwischen Sinaja und Plojeschti an fünfzehn Stellen unterbrochen. Das Königspaar hat seine Rückfehr in die Stadt deshalb verschoben; heute ist sie aber bringend ersorderlich geworden, und glücklicherweise ist durch Wiedersherstellung der Strecke der direkte Weg passierbar gemacht, nachdem man bereits den Umweg über Kronstadt, durch Siedenbürgen und Ungarn, ins Auge gefaßt hatte. Sinige Kilometer müssen mittelst Draisine und zu Wagen zurückgelegt werden; auch der Straßendamm ist an mehreren Stellen fortgespült worden. In Campina endlich kann der ordnungssmäßige Zug bestiegen werden.

Auch in ber Moldau hat das Wasser großen Schaben angerichtet; ber Seret hat besonders viele Brücken weggerissen und ist weit über seine Ufer getreten.

Abends um sechs Uhr trifft das Königspaar wohlbehalten in Cotroceni ein. In seinem Schreibkabinett findet der König auf rotem Sammet-tiffen die im Arsenal geschmiedete Krone vor; sie besteht aus einem Reif, über dem acht Halbugel sich erheben, die den Reichsapfel und das auf-

1881. 399

rechte Donaufreuz tragen. Die Form ist die der modernen Königskrone; innen ist eine Berkleidung aus rotem Sammet, von dem der glänzende Stahl sich schon abhebt.

Der König ist erfreut über die sorgfältige Herstellung der Krone, der man das liebevolle Interesse ansieht, womit diese Arbeit ausgeführt worden ist. Auch die Krone der Königin ist bereits vollendet; sie ist bedeutend kleiner als die stählerne und aus schlichtem Golde ohne Juwelenschmuck hergestellt. Die Bügel tragen in Relief aus Gold nachgebildete Perlenreihen, gleich denen, welche auch die Bügel der Stahlkrone schmucken.

In Sosia haben großartige Manisestationen stattgefunden; von allen Seiten beschwört man den Fürsten Alexander, seine hohe Mission fortzuführen.

Fürft Rarl Anton ichreibt aus Sigmaringen vom 11. Mai:

"Se naber ber michtige Moment ber Kronungsfeier rudt, besto schmerzlicher empfinde ich bas Unvermögen, Zeuge biefes Atts zu fein. Doch genug biervon, man muß fich in bas Unvermeibliche fügen! Leovold ift unfer aller Repräfentant; ich gefelle ihm Werner zu, ber bie fcweren Reiten des Anfangs miterlebt bat und nun auch den alanzpollen Abschluß miterleben foll. — Inzwischen wirft Du D. Sturdza mohl icon empfangen und gesprochen haben. Sein Besuch bier ift uns mehr als willtommen gewesen, wir haben manche Krage mit ihm austauschen können, und namentlich über bie Anwesenheit von Ferdinand und Carlo wird er Dir unsere wohlerwogenen Appreciationen jur Renntnis gebracht haben. Wir halten biefe Anwesenheit für eine politische Rot= wenbigkeit, zugleich aber auch für einen pabagogischen Rachteil: Erfteres als Ronfequenz ber furglich abgeschloffenen Erbeinigung, letteres megen bes noch nicht entwickelten Charafters Deiner beiben Reffen, benen bie übermältigenben Gindrude, wie fie ju Bufarest inmitten großartiger Schauftellungen fich ihnen aufbringen werben, ichaben könnten. unfere bringende Bitte. Du und Elisabeth möchtet in feiner Beise bie Rinder länger zurudbalten, als absolut notwendig ift. Sie follen Guch ihre Hulbigung barbringen, bem rumanischen Bolke sich vorstellen und bann, nach Berlauf einiger Tage, sofort wieber abreifen. Gin längerer Aufenthalt murbe keine politischen Früchte tragen, möglicherweise aber ber geistigen und gemütlichen Entwickelung ber Kinder schaben. . . . Auch wirft Du und Elifabeth uns nicht migversteben, wenn wir hieran die weitere bringende Bitte fnupfen, ben Rindern nichts weiteres ju gemabren, als mas absolut nicht zu vermeiben ift. In ihnen barf bie Ibee nicht auftommen, daß fie ju Butareft in ihrer ihnen felbst vielleicht

noch unbewußten Sigenschaft als bereinstige Thronerben auftreten sollen, vielmehr lediglich als die Repräsentanten der jüngsten Generation, welche ihrem königlichen Oheim ihre Huldigung darzubringen haben.... Ihr werdet alle diese Bedenken billigen und auch erklärlich sinden, daß wir die Kinder nur mit einer gewissen Aengstlichkeit die Reise antreten lassen. Ihr müßt uns in die Hände arbeiten, damit die Sindrücke für die Kinder nur wohlthuende und belehrende bleiben.

"Am 14. gebenken Leopold und Antoinette hier einzutreffen. Leider ist seit einigen Tagen das Wetter äußerst ungünstig geworden, Rords und Ostwinde haben augenblicklich die Herrschaft, doch dis jest ohne Frostschaben. Leopold wird wohl am 16. seine Reise antreten müssen; die Kinder schließen sich ihm in München an.

"Das Programm der Krönungsfeier scheint mir sehr zweckentsprechend zu sein. Der Gedanke einer Krone aus Metall eroberter Kanonen basiert auf der richtigen Erkenntnis, daß ihr Ursprung ein glorreicher Sieg ist — ein Sieg sowohl der Wassen als der nationalen Selbstbeherrschung — und ihre Unterlage eine historisch gegebene Demokratie. . . Die goldene Krone für Elisabeth ist un hommage symbolique, rendu à la Reine, also ganz am Plaze.

"Die Proklamation bes Fürsten von Bulgarien macht gerechtes Aufsehen. Er hat gut daran gethan, endlich ein energisches Wort zu sprechen. — Aber was nun weiter, wenn diesem Appell nicht Folge gegeben wird? . . . Ein auswärtiger Fürst wird wohl kaum in die Lücke springen wollen, und um Bulgarien mit Serbien zu vereinigen, dazu bedürfte es vor allem einer anderen Dynastie in Belgrad." —

Der russische Kaiser hat in einem Manifeste seine Absicht auszgesprochen, die ihm von Gott verliehene autofratische Macht aufrecht zu erhalten. Gin Ontel ber Königin Elisabeth, Prinz Peter von Olbens burg, ist in Petersburg gestorben.

- 5./17. Mai. Spanien hat burch einen Spezialbevollmächtigten, Don Pebro Juan de Alabro, die Antwort auf das Rotifikationsschreiben des Königs gesandt. Runmehr haben alle Mächte das Königreich Rumänien anerkannt. Don Pebro überbringt außer dem Antwortschreiben des Königs Alfonso XII. einen Brief seiner Mutter, der Königin Jsabella, die in alter Freundschaft dem Könige Karl ihre besondere Teilnahme an seinen Erfolgen ausspricht.
- 6./18. Mai. Das Ministerium Cairoli hat sich nun boch zurückziehen müssen, infolge der französischen Expedition gegen Tunis. Auch in Rußland haben ministerielle Beränderungen stattgefunden: Graf Loris Melikow hat demissioniert, und Graf Ignatjew ist Minister des

1881. 401

Innern geworden, mährend Abasa bas Finanzministerium an Bunge abgegeben hat.

7./19. Mai. Der König fährt seinem Bruder, dem Erbprinzen von Hohenzollern, dis Titu entgegen. Erbprinz Leopold, der seine beiden jüngeren Söhne, Ferdinand und Karl, mitgebracht hat, ist hocherfreut, seinen geliebten Bruder wieder zu sehen und durch seine Anwesenheit den Glanz der Feierlichkeiten erhöhen zu können. Bom Fürsten Karl Anton und der Mutter des Königs bringt er die innigsten Glückwünsche und Briefe mit. In der Begleitung des Erbprinzen besinden sich Kadinettsrat v. Werner, Kammerherr v. Arnim und die beiden Gouverneure der jungen Prinzen, Hauptmann v. Schilgen und Hofrat Gröbbels.

Die Königin empfängt ihre Anverwandten in Cotroceni; auf dem Bahnhofe hat großer Empfang stattgefunden, womit die Feierslichkeiten eingeleitet worden sind, die sich nun Tag für Tag folgen werden.

Fürst Karl Anton schreibt aus Sigmaringen vom 16. Mai:

"Glud, Heil und Segen zum wichtigsten Abschnitt Deines reichen Lebens! Ich fühle boppelt die Entbehrung, mich benen nicht beigefellen zu können, welche Zeugen des großen Momentes sein werden, der Deine ganze Stellung heiligt und zu einer festen und dauernden umgestaltet.

"Liebe und Bertrauen sind das sicherste Fundament für die Spike bes Staates, und ein weihevolleres als alle geschriebenen Gesete!

"Ich werbe mit Dir und Elisabeth an dem großen Tage geistig vereinigt fein, und die Donau soll unsere wärmsten Bunsche hinabe tragen!"

9./21. Mai. In der Kammer wird heute die Stiftung eines neuen Ordens beschlossen, der zur Erinnerung an die Krönung des ersten rumänischen Königs Kronenorden benannt wird. Er wird fünf Klassen haben, und seine Insignien aus einem vierslügeligen Kreuz aus weißer und roter Emaille bestehen, mit dem doppelten C zwischen je zwei Flügeln. Das Mittelschild trägt auf dem Avers die Stahlkrone und die Inschrift: Prin noi insine (durch und selbst) 14 Martie 1881, auf dem Revers die Daten 10. Mai 1866, 77, 81. Das Ordensband ist blau mit stahlsfarbener Borte.

Die Borfeierlickfeiten zum morgigen Tag nehmen heute bereits ihren Anfang. Der König empfängt (in der Uniform seines österreichisschen Regiments) den Feldmarschallieutenant Bauer, Militärkommandanten von Siebenbürgen, der mit seinem Generalstabschef Oberst Pfeisfer v. Shrenstein und zwei Offizieren aus Hermannstadt vom Kaiser Franz Mus dem Leben König Karls von Rumanien. IV.

Joseph hierhergesandt ift, um den Krönungsfestlichkeiten beizuwohnen. Er überreicht ein Gludwunschschen feines Kaifers.

Abends um feche Uhr werben bie beiden Königetronen vom Ministerpräfibenten und allen Miniftern in Sofgalamagen unter Bebedung von amei Augen Gensbarmen und einer Schmabron Rofchiori aus bem Ministerium, wohin sie vor einigen Tagen gebracht worden find, in die Metropolie übergeführt. Der Aufbruch bes Ruges mirb burch 21 Kanonen= iduffe angezeigt. In bem erften Bagen nehmen ber Minifterprafibent und ber Kinangminister Plat, welche bie Kronen auf rotem Sammettiffen balten: in bem zweiten bie Minister bes Rrieges, bes Innern, ber Ruftig und ber Deffentlichen Arbeiten; ber Rultusminifter erwartet ben Rug por ber Thure ber Kirche, mabrend unter bem Bortal ber Metropolit umgeben von ber boben Geiftlichkeit bie Kronen in Empfana nimmt und an bie geweihte Stätte tragt. Gine aus Militariculern gebilbete Ehrenwache, mit vier Kahnen, die mit bem Stern von Rumanien beforiert find: die des 3. und 6. Infanterie= und des 9. und 13. Dorobanzenregiments, erwarten fie bier. Der Metropolit pollzieht die Beremonie ber Kronenweihe, und in allen Kirchen bes Landes werden in biefem Augenblick biefelben Weihgebete verlefen.

In ben Straßen ber Hauptstadt steht bie Menge Kopf an Kopf, um ben Zug vorüberfahren zu sehen.

Um halb neun Uhr abends werden alle Fahnen der Armee unter klingendem Spiel ins Palais gebracht; hierauf Zapfenstreich und großer Fackelzug. Alle höheren Offiziere, sowie die Minister und auch Feldmarschallieutenant Bauer mit seiner Suite sind ins Palais geladen, um von hier aus dem schönen militärischen Schauspiele beizuwohnen. Das Königspaar und der Erbprinz von Hohenzollern mit seinen Söhnen treten zu öfteren Malen auf den Balkon und werden von der Wenge mit Jubel begrüßt.

10./22. Mai. Schon in der Frühe trifft der Glückwunsch des beutschen Kaisers ein:

"Empfangen Eure Majestät, sowie Ihre Majestät die Königin, meinen herzlichsten Glückwunsch zum heutigen Feiertage, welcher der Thronbesteigung Eurer Majestäten unter dem Beistande des Allmächtigen eine neue Besestigung zum dauernden Wohle Ihres Landes verheißt.

Wilhelm, Imperator Rex."

Auch von allen anderen Souveränen Europas treffen Glückwünsche ein, besonders herzliche von König Lubwig II. von Bayern.

Der Anbruch bes 10. Mai wird ber Hauptstadt mit 21 Kanonen- schüffen angekundigt. Das Wetter ist nicht so schön und klar, wie es

1881. 403

sonst in dieser Jahreszeit zu sein pflegt; dunkle Wolken jagen über die herrlich geschmudte Stadt hin, und beforgt richten sich die Blide der Bukarester zum brobenben Simmel empor.

Um breiviertel elf Uhr fahren bie Herrschaften von Sotroceni auf ber Verbindungsbahn nach bem Nordbahnhofe, wo der Krönungszug seinen Anfang nehmen soll. Bei ihrer Ankunst hierselbst, und während die gesamte Beamtenschaft der Gisenbahnen sie feierlich empfängt, geht ein Regenschauer nieder; gleich darauf aber fängt das Wetter an sich aufzuklären, nur der Wind macht sich noch störend geltend.

Die Bahnbeamten bringen dem Herrscherpaare in schöner Mappe eine künstlerisch ausgeführte Abresse dar, beren Bignetten die bemerkense werteren Punkte des Bahnnetzes zur Darstellung bringen; die Mappe ruht auf einem Miniaturwaggon, der sich auf Schienen bewegt, und rundherum sind Nachbildungen der optischen Signale.

Auch die Generaldirektion der Lemberg-Czernowiß-Jaffper Sifens bahn bringt ihre Glückwünsche hier in einer Abresse dar.

Darauf bildet sich ber Krönungszug. Der König besteigt sein Pferb, bie Königin aber ben achtspännigen, von einer Krone überragten Wagen, ber ein wahres Weisterwerk an Geschmack und prächtiger Ausstattung ist.

Neben ber Königin nimmt ber Erbpring von Hohenzollern Plat, ihnen gegenüber bie beiben jungen Prinzen.

Darauf sett sich ber Zug in Bewegung; seine Reihenfolge ist:

Ein Bug Gensbarmen;

ber Bolizeiprafett;

ein zweiter Rug Gensbarmen;

eine Schwadron Roschiori:

zwei Hoffouriere;

ber hofmarschall mit zwei königlichen Abjutanten;

62 Rahnen bes Beeres mit ber Musik ber Roschiori;

Seine Majestät ber Rönig;

ber Große Generalftab und bie Maison Militaire bes Königs;

der Galawagen ber Königin, achtspännig mit zwei vorausreitenden Piqueurs, rechts und links die Dienerschaft des Hoses in großer Gala-livree zu Fuß;

gleichfalls rechts und links, zu Pferbe, ber kommandierende General ber Territorialbivision und ber Generalinspektor ber Bürgergarbe;

ein aus Kavallerieoffizieren zusammengesetter Bug;

ben Befcluß macht eine Schwabron Roschiori.

Die Garnison bilbet Spalier bis zum Metropoliehügel und erweist bie militärischen Ehrenbezeugungen.

Auf ber ganzen Via triumphalis wird ber imposante Zug von einer ungeheuren Menschenmenge mit unbeschreiblicher Begeisterung besgrüßt: die Straße selbst, die zahlreichen Tribünen, die Balkone und Fenster der mit Blumen, Laubwerk, Teppichen und Flaggen reich geschmuckten häuser sind gedrängt voll von Menschen, und ein wahrer Regen von Bouquets und Kränzen ergießt sich auf das Königspaar und bessen erlauchte Verwandte.

Um zwölf Uhr langt ber Zug am Fuße bes Metropoliehügels an; hier werden die Majestäten begrüßt vom Metropoliten-Primas und vom Metropoliten ber Moldau, sowie von sämtlichen Bischöfen und ber hohen Geistlichkeit, besgleichen von den Ministern und den Präsidenten der beiden Rammern. Die Hofstaaten Ihrer Majestäten und des Erbprinzen ordnen sich hier dem Zuge ein, der sich dann zu Fuß in Bewegung setzt, voran die hohe Geistlichkeit, zum Schluß die Fahnen der Armee, unter Glockengeläut und Chorgesang. Den Metropoliehügel hinauf, zu beiden Seiten der Straße sind ausgestellt die Delegationen der Distrikte und Kommunen des ganzen Landes (6000 Personen), die Ihre Majestäten mit endlosem Hurra begrüßen.

König und Königin, Erbprinz Leopold und seine Söhne, geleitet von den beiden Metropoliten, treten in die Kirche ein und verrichten ihr Gebet an den Heiligenbildern, vor denen die Kronen aufgestellt sind; hierauf verlassen sie Kathedrale wieder durch das Hauptportal und begeben sich auf die schön geschmückte königliche Tribüne, vor welcher unter freiem Himmel der Gottesdienst celebriert wird. Auf einer anderen Tribüne zur Nechten hat das diplomatische Korps Aufstellung genommen, an seiner Spize Feldmarschallseutenant Bauer, der außerordentliche Abzgesandte des Kaisers von Desterreich. Zur Linken der Kassationshof und alle Oberbehörden des Staates. Um die königliche Tribüne gereiht sind die Minister und Hofftaaten, und hinter den allerhöchsten Herrschaften die Damen der Staatswürdenträger und der Wohlthätigkeitsgesellschaft "Königin Elisabetha".

Vier Generale, begleitet von den Fahnen des 4. und 6. Infanterieund des 9. und 12. Dorobanzenregiments, tragen die Kronen vor die Majestäten; die beiden Metropoliten nehmen unter Afsistenz der Bischöfe und der hohen Geistlickseit die seierliche Einsegnung der Kronen vor; 101 Kanonenschüsse verkünden dies Ereignis.

Der Ministerpräsident unterbreitet dem Königspaare ein Pergamentsblatt zur Unterschrift, auf dem zur Erinnerung für ferne Zeiten die Daten der Bahl des Prinzen Karl von Hohenzollern durch Plebiscit zum Fürsten der geeinigten Fürstentümer, seines Sinzugs in die Haupts

1881. 405

stadt, seines Schwurs auf die Konstitution, seiner durch seine Truppen in Bulgarien ersochtenen Siege, sowie endlich seiner Proklamierung zum Könige durch das rumänische Bolk aufgeführt sind. Das mit bilblichen Darstellungen reich geschmückte Dokument wird außer von dem Königspaare auch von dem Erbprinzen von Hohenzollern, dem Metropoliten, den Ministern, den Präsidenten der Gesetzgebenden Körperschaften und dem Ersten Präsidenten des Kassachives unterzeichnet, unter Beisbrückung des Großen Staatssiegels, und sodann dem Kultusminister zur Ausbewahrung im Staatsarchive übergeben.

Nachdem nunmehr die Zeremonie der Kronenweihe beendet ist, schreitet der seierliche Zug wiederum den Metropoliehügel hinab und kehrt von dort in derselben Ordnung, in der er gekommen, zum Palais zurück. Unterwegs werden die allerhöchsten Herrschaften wiederum enthusiastisch von der Menge begrüßt, die unterdes noch beträchtlich ansgewachsen ist.

Um zwei Uhr langt ber Zug im Palais an; bie Majestäten nehmen in Gegenwart bes Erbprinzen von Hohenzollern bie Glückwünsche ber Minister und ihrer Gemahlinnen, ber Chefs ber rumänischen Vertretungen im Auslande, bes diplomatischen Korps und seiner Damen, ber belegierten Damen ber Gesellschaft Elisabetha und ber Gemahlinnen ber Staatse würdenträger, sowie ber Donaukommission entgegen.

Die Kronen find inzwischen gleichfalls von ber Metropolie nach bem Balais gebracht worben, und zwar unter folgendem Geleit:

Je ein Bug fämtlicher Waffengattungen, mit Militarmufit;

bie Beteranen von 1848:

bie Bermunbeten bes letten Rrieges;

bie überlebenden Mitglieder ber Divane ad hoc;

ber königliche Galawagen mit ben Metropoliten;

ber Senat mit seinem Präsibenten;

bie Kronen, getragen von Generalen, unter Affistenz von Oberften und umgeben von ben vier mit dem "Sterne Rumaniens" beto= rierten Fahnen;

bie Rammer mit ihrem Präfibenten;

ber Raffations= und ber Rechnungshof;

ber Stadtrat ber Hauptstadt, mit ben Delegationen ber Stadträte von Jassy und Crajova;

bie Mitglieber ber Akademie, die Rektoren und Dekane ber Universitäten von Bukarest und Jaffy;

bie Oberbehörben, die Gerichtshöfe, die Delegationen der Distrikte und Kommunen, mit deren Abzeichen; bie Direktoren ber höheren und nieberen Schulen und bie Abordnung ber Universitätsjugend, mit ihren Fahnen und Kokarden; bie Künfte ber Hauptstadt mit ihren Fahnen;

eine Abteilung Dorobanzen schließt ben Zug, bessen Spite das Palais bereits erreicht hat, als sein Ende den Metropoliehügel noch nicht verlassen hat.

Im Palais legen die Generale die Kronen vor dem Throne nieder, um den die Fahnen der Armee aufgestellt sind. Umgeben von sämt-lichen Würdenträgern des Staates erscheinen die Majestäten mit ihren Berwandten samt Gefolge im Thronsaale; das Königspaar nimmt auf dem Throne Plat, während auf den Stufen desselben, neben der Königin, der Erbprinz, neben dem Könige die Prinzen Ferdinand und Karl sich aufstellen. Hierauf überreichen die Präsidenten des Senates und der Kammer ihrem Herrscherpaare die Kronen, und der erstere hält eine schwungvolle Ansprache. Der König, die Krone ergreisend, antwortet solgendermaßen:

"Durch die heutige Feier wird der an schweren Kämpfen und Groß=
thaten so reiche Abschnitt von fünfzehn Jahren glanzvoll abgeschlossen!
Unter dem Schutze seiner Versassung und seiner Gesetze hat Rumänien
sich herrlich entfaltet, die rastlose Arbeit seiner Staatsmänner, die Tapfer=
keit seines Heeres und mein festes Vertrauen zu der Kraft des Volkes
haben den heißen Wunsch aller zur Erfüllung gebracht: das Königreich,
ein sicheres Unterpfand für die Zukunft, ist heute aufgerichtet!

"Mit Stolz nehme ich barum biefe Krone an - fie ift geschmiebet aus bem Metall eines Gefchutes, bas mit bem Blute unferer Belben benett und von ber Rirche geweiht ift; ich nehme fie an als ein Symbol ber Unabhängigkeit und Stärke Rumaniens! Bie ein koftbares Rleinod wird fie Zeugnis ablegen von schweren und ruhmreichen Zeiten, die wir gemeinsam burchlebt, wird spätere Generationen an ben Belbenmut ihrer Borvater erinnern und an die Ginigkeit, die zwischen gurft und Bolk geherricht! Die iconste Rrone aber für bie Königin, wie für mich wird fein und bleiben die Liebe und bas Bertrauen bes Bolks, bem all unfer Denken und Rühlen gebort. Angesichts biefer Sahnen, welche auf bem Schlachtfelbe wehten, angesichts biefer Kronen, ben Emblemen bes Konigtums, um welches bas Bolf sich icharen möge, wie fich bie Rrieger um jene Fahnen icharen, angesichts ber großartigen Gulbigungen, zu benen bas gange Bolt in die Sauptstadt geeilt ift, um Zeuge biefes bentmurbigen Tages zu fein, vereinigen wir uns zu bem Rufe, ber unserem Bergen teuer ift, und ber auch heute in biefem burch bie hiftorischen Ereigniffe meines Lebens bereits geweihten Raume einen mächtigen Bieber1881. 407

hall finden wird: Unfer geliebtes, heute burch fein eigenes Berbienst gekröntes Rumanien, es lebe boch!" —

Der König, selbst sehr bewegt, hat seinen Worten einen Accent geliehen, ber die Herzen aller durchzittert; nachdem er geendet, herrscht noch einen Augenblick lautlose Stille in dem weiten Raume — dann bricht ein endloser Jubel los, der noch andauert, als die Delegationen des Landes ihren Huldigungszug vor dem Königspaare beginnen: ein eigenartig schönes Bild! Jeder Distrikt trägt sein Abzeichen auf einer Standarte vorüber und legt Blumenkränze auf den Stusen des Thrones nieder. —

## Nachwort.

Mit dem Tage der Krönungsfeier brechen die "Aufzeichnungen aus dem Leben König Karls" ab; der Augenzeuge, der dieses Fürstenleben durch fünfzehn Jahre begleitet hat, legt seine Feder nieder und überläßt einer späteren Zeit die Schilberung der nun folgenden reichbewegten Jahre, des weiteren Ausbaues eines unter so großen Schwierigkeiten und Kämpfen begonnenen Werkes, welches in dem Augenblick, da König Karl die selbsterrungene Krone sich aufs Haupt drückte, den ersten, aller Welt wahrnehmbaren großen Triumph seierte.

Der Lebensweg eines Herrschers in einem neuen, vielsach noch unfertigen Lande ist keine fanft ansteigende, gepslegte Wandelbahn; so konnte kein Zweisel sein, daß nach all dem lauten Jubel, dem sestlichen Glanze des Krönungstages noch eine Reihe mühevoller Jahre den König Karl erwarteten, und daß er auf seinem jungen Throne, wie keine Luft, so auch keine Muße zu thatenlosem Ausruhen haben würde. Rur ein kurzer Halt auf steilem Alpenpfade waren diesem Fürsten die Tage der Krönung: Aufatmend blickte er noch einmal zurück und schritt dann weiter, den Blick auf das ferne Ziel geheftet: die Entwickelung, das Gesbeihen seines Landes, die Erziehung seines Volkes.

Borläufig soll ber Borhang nicht weiter gelüftet werben, ber über bem besten Teile dieser ernsten Regentenarbeit liegt; zu den Mühen der Alltäglichseit, zu der rastlosen Anspannung von Kopf und Gemüt, womit allein der Erfolg sich erringen läßt, zu der stets sich aufrichtenden mutigen Hoffnung eines gewissenhaft waltenden Fürsten, der alle persönlichen Anzeisse an sich abgleiten läßt, und dem Undank und Enttäuschung nur neuer Ansporn wird, darf die wißbegierige Dessentlichseit unserer Tage nicht vordringen. Die Auszeichnungen müssen hier abschließen, obwohl das, was aller Welt bekannt ist, was Tagespresse und statistische Hefte melden und zusammenstellen über König Karl und sein blühendes Land, nur die

Oberfläche streift und zwar das jedesmal Erreichte, Bollendete, doch nicht die Grundsteine zeigt, die König Karl in unermüblicher Arbeit täglich einsenkt, um das feste Gebäude der Wohlfahrt seines jungen Staates darauf weiter zu bauen.

Mit ben weihevollen Stunden bes 10./22. Mai 1881 waren bie Rronungsfeierlichkeiten noch nicht beendet; brei Tage lang mahrten fie und behielten burchweg ihren volkstumlichen Charafter, ber fie por bem fonit in Europa Bergebrachten auszeichnete. Die ungezwungene Beise bes Rumanen, bem Steifbeit ber Korm und bes Tones gegen bie Natur geht, ber angeborene Anftand bes gemeinen Mannes, beffen Saltung nie Die Gingriffe ber Polizei erforbert, und ber sonnige himmel trugen jum ungetrübten Berlauf ber mahrhaft nationalen Keier bei. Den Glangpunkt bes zweiten Tages bilbete ein höchst gelungener Restzug aller Gewerbe, mahrend ber britte Tag einer glanzenden Truppenrevue galt. So waren symbolisch alle Elemente bes Rulturftaates und Bebens, bie fich feit 1866 entwickelt hatten, hulbigend vor bem Herrscher vorübergezogen; mit jedem derfelben fühlte er fich verwachsen, für jedes beate er besondere Hoffnungen und Plane, und soviel auch schon erreicht mar, mehr schien ihm noch zu thun übrig, er fah weniger bas bereits Ber= wirklichte als das noch Kehlende.

Zehn Jahre später beging König Karl in seinem fünfundzwanzigsjährigen Regierungsjubiläum abermals ein Fest, das in seinem Leben einen neuen großen Abschnitt schloß und zugleich, wie die Krönungsseier, seinem Bolke ein nationaler Jubeltag war (10./22. Mai 1891).

Nicht mehr ber Aufgabe, das Land aus äußeren Fesseln zu lösen, waren diese zehn Jahre geweiht gewesen, benn mit der Erhebung des unabhängig gewordenen Fürstentums zum Königreich waren jene Fesseln bereits gefallen; die innere Entwickelung Rumäniens war es, der fortan die ganze Energie des Königs galt. Mit geduldiger Stetigkeit widmete er sich der Regeneration der Verwaltung, der vorsichtigen Förderung von Heer= und Erziehungswesen, von Handel und Industrie. Es waren schwierige, langwierige Kämpse, und sie lieferten nicht so schnell, wie jene um die äußere Unabhängigkeit, sichtbare, greisbare Resultate. Aber gerade in seiner unermüblichen Geduld, die keinen noch so langen Umzweg scheut, falls er nur einen Schritt vorwärts zum gesteckten Ziele führt, erwies der König sich als Meister des Regierens.

Vor allem hielt er unentwegt fest an bem Glauben an sein Volk. Wohl sah er die Schlacken, die dem jungen Staatswesen allenthalben anhafteten, doch vergaß er nie, daß die Wiedergeburt einer Nation in Jahrhunderten, nicht in Jahrzehnten sich vollzieht, und begrüßte mit

Freuden jeden, auch den kleinsten Fortschritt, der im politischen Leben Rumäniens sich zeigte: Die Gehässigkeit des Parteigetriedes war er stetig bemüht zu mildern, und allmählich gelang es seinem Sinstusse, daß politische Gegner nicht immer auch persönliche Feinde wurden. Vor allem suchte er dem häusigen Wechsel in der Verwaltung vorzubeugen und zu verhindern, daß die konstitutionellen Formen schädigend auf den Bestand des Ganzen wirkten. Zahllose Male griff er hier persönlich ein und durfte er eingreisen, denn so streng konstitutionell er stets gewesen ist, so hat er doch nie sich gescheut vor eigener Verantwortung, und die Erfolge seiner langen Regierungszeit haben seinen persönlichen Sinsluß ständig gemehrt und ihn mit größerer Machtsülle ausgestattet, als mancher absolute Herrscher besitzt.

Reiner im Lande wußte so gut wie er, daß mit Theorie allein nichts gethan ist, ebenso nicht mit der parlamentarischen Phrase, noch mit Gesetzen und Berordnungen, deren Auslegung und Anwendung nicht verbürgt ist; er predigte durch That und Beispiel und durste jedes Jahr sich sagen, daß im Auf und Ab des politischen Lebens sein Volk die Richtung auf den Fortschritt nicht verlor, sondern innerlich und äußerlich weiter kam. Je länger, desto mehr galt sein Wort dei beiden Parteien, die das parlamentarische Leben Rumäniens beherrschen; sein kluger Sinn, sein maßvolles Wesen bewahrten ihn davor, das Tempo der inneren Politik, den Schritt der normalen Entwickelung künstlich zu beschleunigen.

Die liberale Partei ging von dem französischen Prinzip straffster Jentralisation der Verwaltung aus, mährend sie gleichzeitig immer breitere Schichten des Volks — durch Aenderung des Wahlgesetzes, Herabsetzung des Census — zur Teilnahme am politischen Leben heranzuziehen strebte. — Gerade auf dem entgegengesetzen Wege suchten die Ronsservativen das Heil, da sie in der Ausbehnung des parlamentarischen Sinssusses auf die Regierung in diesem jungen, politisch noch nicht reisen Lande einen großen Nachteil erblickten; sie hatten jedoch dis 1891 nie die ungestörte Muße und Gelegenheit, ihre Jbeale zu verwirklichen — kaum, daß es ihnen gelang, die Unabsetzarkeit der Richter, ein Slement der Stetigkeit mehr im Staate, durchzuseten.

Zwischen beiben extremen Richtungen mußte nach wie vor der König die Beständigkeit des Kurses zu wahren suchen, er selbst das einzig Stadile in diesem ewig stuktuierenden Lande! Und das gelang ihm über Erwarten: von Jahr zu Jahr wuchs die Bewunderung, die jeder Politiker vor des Königs reifer Persönlichkeit empfand, und die ungezwungen, wie selbstverständlich, die Unterordnung unter seine Meinung ergab. — Freilich ist es nicht des Königs Art, seinen Willen gebieterisch zu äußern oder

auch nur präzis seine Meinung zu formulieren — er tritt äußerlich aus ber konstitutionellen Gebundenheit nie heraus und liebt es, seine verschflungsmäßige Unverantwortlickeit zu betonen; doch da der Erfolg der beste Maßstab für ein Urteil ist, wird seine Art die rechte sein in diesem Lande, und nur eine Persönlichkeit wie die seine, die so viel scheinbare Widersprüche vereinigt, mag im stande gewesen sein, Rumänien zu Bohlsahrt und Blüte zu bringen. Ein zäher Wille, meist negativ geäußert, eine nie ermüdende Kraft, die immer zu neuen Formen der Bethätigung treibt, eine Menschenkenntnis, die nie schematisiert, sondern überall das echt Individuelle zu packen weiß, eine geistige Frische, die jede Frage zum hundertstenmale genau so geduldig ventiliert, als wäre sie neu und überraschend, eine Güte und Großmut, die alles versteht und verzeiht — so stellt sich diese Fürstennatur dar, so hat sie das Land aus allen Krisen des Parteilebens zu retten gewußt.

Wie oft haben einsichtige rumänische Politiker das Glück gepriesen, das ihnen zur Begründung ihres Staates gerade diesen Fürsten beschieden hatte, dessen seltene Sigenschaften sicherlich überall zur Geltung gekommen wären, aber gerade an dieser Stelle unersetlich waren! Die Persönlichekeit des Königs ist der Schlüssel zu all den Errungenschaften, die sich während dieser fünfundzwanzig Jahre dis zu seinem Regierungszubiläum fast wie im Märchen aneinanderreihen!

Wie oft ließ es sich ber König angelegen sein, die Schärfe der Parteigegensätze abzustumpsen, zumal die prinzipiellen Unterschiede der Parteiprogramme nicht eben schroff waren. Mit Genugthuung konnte er auf das Resultat dieser schweren Arbeit hinblicken: daß die Sekte der Republikaner verschwand; alle waren sie Monarchisten geworden; es gab auch keine österreichisch, russisch oder türkisch gesinnten Männer mehr, sondern nur noch national gesinnte, die der eigenen Kraft des Landes vertrauten, seit diese sich in den Kriegsjahren so schwendertet hatte! — Es bestanden also fortan zwischen Liberalen und Konservativen (Roten und Beißen) nur noch seinere Unterschiede in dem ihnen vorzschwebenden Verwaltungsideale.

Bis zum Jahre 1888 hielt ber König am Ministerium Joan Bratianu fest (die Ministerpräsidentschaft Dem. Bratianus war nur ein kurzes Intermezzo); er schenkte diesem fort und fort sein Bertrauen, nachdem er sich in so schwerer Zeit bewährt. Für Rumänien war es allerdings eine unerhörte Erscheinung, daß zwölf Jahre lang eine und dieselbe Partei an der Regierung blieb, und daß dies geschah, zeitigte neben manchem Guten — gut besonders als Theorie und System — doch auch manches Nachteilige, denn die liberale Vartei konnte dadurch nicht

anders als übermächtig werden und schrieb, daß der Monarch sie hielt, ausschließlich dem eigenen Verdienste zu; die Gegenpartei aber blieb nicht ohne ein Gefühl wachsender Verditterung so lange in der Opposition. Es war eben das erste Mal im rumänischen Staatsleben, daß eine Gruppe von Politikern so vollständig von der Macht ausgeschlossen ward, und den Konservativen siel es schwer, sich in diese erzwungene Muße zu sinden; so nahm ihre Gegnerschaft schließlich den Charakter einer Feindsseligkeit an, die sie nicht fähiger zur Regierungsübernahme machte.

Der Sturz des Ministeriums Bratianu 1888 vollzog sich daher nicht ohne starke Erregung der Geister, es kam zu den stürmischesten Scenen in der Kammer und zu Zusammenrottungen auf der Straße, vorm Palais. Dennoch aber wandte sich die Spitze dieser Demonstrationen nicht mehr, wie in früheren Jahrzehnten, gegen die Dynastie, und keinen Augenblick hörte König Karl auf, beider Parteien Herr zu sein und die Wasschale frei in der Hand zu halten.

Die Gruppe ber Jungkonservativen (bie sogenannten Junimisten). welche nach Bratianu die Leitung der Neuwahlen und die Regierung übernahm, machte auch bas Gros ihrer Bartei, die Altfonservativen. wieber regierungsfähig. Denn König Karl halt ftreng an feinem Bringip fest: Nur konstitutionell, durch bas Medium von Kammer und Senat, nicht von ber Strafe herauf, aus Bolksaufläufen, beruft er fich feine Ratgeber und Minister, und wenn er, wie bas einigemal geschehen ift, unter bem Drucke besonderer, abnormer Berhältniffe, Manner feines perfonlichen Bertrauens mit Beifeitelaffung ber fonftitutionellen Schablone hatte zu Ministern ernennen muffen, fo behielten biefe ben Charafter reiner Geschäfts- und Uebergangsminister und traten ab. falls bas Barlament ihre Berufung nicht guthieß. An einer Majorität burch Reuwahlen hat es fast feiner rumanischen Regierung je gefehlt, benn zu groß ift bis auf ben beutigen Tag ber Ginfluß ber zentralistischen Berwaltung auf die Abstimmung ber von der Staatsmafdine abhängigen Babler; um so schwieriger ift bemnach bie Aufgabe bes Königs, ba er außer für bie Aeußerungen ber offiziellen Organe auch für bie ber inoffiziellen ein Dhr haben und die Bebeutung aller Rundgebungen bes Bolkswillens abmagen muß. Bei ihm fließen alle Strömungen zusammen, und indem er fich von ihnen tragen läßt, muß er fie boch beherrschen! Die Ber= antwortlichkeit bes unverantwortlichen Monarchen ift bier bie größtmög= liche, und fegendreich zeigt fich feine Unermublichkeit, feine munberbare Frifche, die er ftets von neuem ichon erlebten Lagen entgegenbringt. Richts ift ihm zu viel, nichts faßt er mit Routine an; jeber Kall wird gesonbert, individuell aufgenommen und behandelt. Wide awake ift er unaus:

gesetzt und muß es sein! Rein Detail langweilt ihn, jedes kann bedeuts fam fein und wird unter höherem Gesichtspunkt von ihm beleuchtet.

Auch in der äußeren Politik dieser zehn Jahre, von 1881 bis 1891, hat König Karl nie geschwankt. So oft es auch den Anschein hatte, als sollte die religiöse Tradition des Volkes oder aber die Sympathie für die "lateinischen Schwesternationen" die wahren Interessen des Landes zurückdrängen, so ist der König doch nie im Zweisel gewesen, daß Sentimentalitäten weder ihn noch sein Volk beirren dürsten, und daß das Humäniens allein im Anschlusse an die stärkste und zugleich friedlichste Wacht des Weltteils zu suchen sei. Schon als deutscher Prinz hatte er in Preußen die zukünftige Vormacht Deutschlands erkannt, und wie er nunmehr als König für sein Land die politische Anlehnung an Preußen-Deutschland zu erreichen suchte, so lebte er der Ueberzeugung, daß gleichfalls als geistiger Faktor Deutschland ihm bei der Wiederserweckung des rumänischen Bolkstums am wirksamsten zu Hülfe kommen könnte

Aeußerlich erkennbar ward aber die Kühlung mit den Mächten Mitteleuropas erft 1883. Bis babin maren bie Beziehungen fpeziell zu Defterreich-Ungarn eber kubl gewesen, infolge ber Donaufrage und noch mehr infolge großrumanischer Demonstrationen, beren äußerlicher Unlaß bie Enthullung bes Jaffper Denkmals Stephans bes Großen mar: als jedoch die Berftimmung ber Rachbarmacht und auch Deutschlands bann felbft bem Ministerium bochft bebenklich vorkam, bewog Bratianu ben Konia, einer Ginladung nach Berlin (als Bate zur Taufe bes zweiten Sohnes des Prinzen Wilhelm) Folge zu leiften und dort durch perfonliche Aussprache eine Klarung und Befferung ber Lage herbeizuführen. Auf ber Rudreife, in Wien, wußte Konig Karl auch ben Raifer Franz Rofenh bavon ju überzeugen, bag für pathetische Bantettreben unverantwortlicher Bolitiker, mit Unspielungen auf die unverjährbaren Rechte Rumaniens auf die Bufowing und Siebenburgen, ernfte Staatsmanner nicht zur Rechenschaft gezogen werben burften: Rein Bolf laffe fich feine politischen Ibeale rauben, so auch bas rumanische nicht, bas so viele ber rumanischen Brüber von jenseits ber Berge, Die fich bem icharfen Regi= ment der Magnaren durch Auswanderung entzogen, bei sich aufgenommen habe; barin fonne für ein freundschaftliches Ginvernehmen zwischen ben Nachbarlanbern fein wirkliches hindernis gefunden werden! - Diefe Auseinandersetzungen bes Königs hatten vollen Erfolg und führten zu einer politischen Annäherung an bie Bentralmächte, bie auch bem großen Bublitum burch eine Reife Bratianus nach Wien und jum Fürften Bismard nach Gaftein ertennbar marb.

Im Laufe der Jahre gestalteten sich die Beziehungen zu Desterreich= Ungarn immer inniger; sie fanden einen besonderen Ausdruck in den Besuchen der Kaiserin Slisabeth, des Kronprinzen Rudolf mit seiner Se= mahlin, sowie des Erzherzogs Karl Ludwig und der Erzherzogin Marie Therese in Bukarest und Sinaja.

Je bekannter Rumänien warb, je mehr es im fernen Often in ben Borbergrund trat, besto häufiger ward es fortan auch der Zielpunkt von Reisen hervorragender fürstlicher Persönlichkeiten; so suchten das schwedische Königspaar und gleichfalls der Prinz von Wales den König Karl und jeine hohe Gemahlin in ihrem Lande auf.

Dem Heerwesen trug ber König stets die alte Borliebe entgegen. Die Armee ward in vier Armeekorps geteilt, und in der Dobrudscha eine selbständige Division aufgestellt; vier neue Artillerieregimenter wurden errichtet — es gab also beren jest acht —, und die Zahl der Doros banzenregimenter wurde auf 32 gebracht. Sorgfältig pslegte der oberste Kriegsherr den persönlichen Berkehr mit der Armee; er selber leitete die großen, regelmäßig wiederkehrenden Herbstmanöver, nahm die Frühlingsinspektionen vor und ging auf die geringsten Details ein, wie er persönlich auch oft in den Militärbildungsanstalten erschien und in der Kriegss und Artillerieschule häusig selbst als Examinator auftrat.

Im Interesse ber Landesverteibigung wurden nach den Ansprüchen der modernen Kriegskunst bei Focschani Befestigungen errichtet, und auch die Hauptstadt Bukarest, nach den Plänen Brialmonts, durch einen Ring betachierter Forts zu einer Riesenfestung gemacht, in der Panzertürme zu ausgiebiger Berwendung kamen.

König Karl hatte schon balb nach bem Kriege ein besonderes Interese für das neue Befestigungssystem des preußischen Majors Schumann gewonnen und sich dasselbe durch seinen Srsinder erklären und mit Zeichenungen und Plänen erläutern lassen, zu einer Zeit, wo in Deutschland diese Vorschläge noch geringe Beachtung fanden; als im Jahre 1887 der König als Gast in Berlin weilte und eines Vormittags mit Major Schumann im Schlosse arbeitete, stellte er dem Prinzen Wilhelm, der sie dei der Arbeit überraschte, den Ingenieurossizier vor, ein Umstand, der zur Folge hatte, daß dessen System nach der Throndesteigung Kaiser Wilhelms II. auch in Deutschland angenommen ward. Leider stard Major Schumann schon Ende des Jahres 1889. In Rumänien sind die besestigten Linien Focschani-Namaloasa-Galat nach seinem Systeme ausgeführt worden.

Ueber ber Pflege ber Kriegswiffenschaft vernachläsigte ber Konig nicht bie ber anberen Wiffenschaften, bes öffentlichen Unterrichts, bes

Studiums und der etymologischen Erforschung der schönen Landessprache. Wenn auch die von den so häufig wechselnden Ministerien ausgearbeiteten Unterrichtsgesetze kein langes Leben hatten, ja nicht einmal immer zur Einführung kamen, so blieb doch die Tendenz bestehen, der Bolksbildung, diesem wirksamsten Mittel zur Hebung der nationalen Kultur, eine größere Sorgsalt zu widmen. König Karl persönlich spendete aus seiner Privatzichatulle einen namhasten jährlichen Zuschuß, den die rumänische Mazdemie zur Herausgabe eines großen etymologischen Lezikons der rumänischen Sprache verwenden sollte, und stiftete außerdem, anläßlich seines Regierungsjubiläums, der studierenden Jugend ein großartig angelegtes, glänzend eingerichtetes Heim, welches, ein Mittelding zwischen Bibliothek und Versammlungshaus, die Bestimmung hat, nicht nur zur Beledung und Erleichterung der akademischen Studien, sondern auch zur wohlzthätigen Beeinssusgung des bisher schwach entwickelten, traditionslosen studentischen Geistes zu dienen.

Auf kirchenpolitischem Gebiete erreichte Rumänien schon im Jahre 1882 bie Lösung bes letten Banbes, bas seine nationale Kirche noch an bas griechische Patriarchat knüpfte: bas heilige Salböl wurde fortan im Lande selbst geweiht, nicht mehr aus Konstantinopel bezogen, und im Jahre 1885 erkannte ber Patriarch die Autokephalie der rumänischen Kirche an.

Ferner marb auch ber Rreis materieller, wirtschaftlicher Intereffen feineswegs vernachläffigt: 3wölf Jahre, nachdem ber erfte Schienenftrang, ber bas fruchtbare Land burchzog, von ausländischen Rapitalisten und Technikern hergestellt worben, vollendeten bereits einheimische Ingenieure bie Berbindungestrede ber rumanischen Staatsbahn Bufeu-Marafchefcti, beren Reblen fich im Rriege fo unbequem bemerkbar gemacht batte. Bei ber Einweihung biefer Strede (1881) bob König Rarl ftolz hervor, baß bamals, als die erfte Lokomotive das Land durcheilt habe, niemand habe hoffen konnen, daß das große, von Fremben und mit frembem Gelbe er= baute Net (bas beute ichon 3000 Rilometer beträgt) fo balb in ben Befit bes Staates gelangen, und biefer im ftanbe fein murbe, ben weiteren Ausbau in die eigene Sand ju nehmen. Und weitere neun Jahre fpater, im herbst 1890, sah ber König einen anderen seiner Träume fich verwirtlichen: er legte ben Grundstein zu ber Riefenbrude, die zwifchen Retefchti und Cernavoba ihre mächtigen Bogen über ben Donauftrom fpannen und fo bie Dobrubicha enger bem Mutterlande verbinden, jugleich aber auch ben nächsten Weg von ber Rorbfee jum Schwarzen Meere herftellen follte! - Schon in ben erften Zeiten seiner Regierung mar bie Donaubrude ein sehnlicher Wunsch bes Fürsten gewesen, schon 1870 hatte er

mit Aali Pascha über diese Verbindung (zwischen Giurgiu und Rustschuf) schriftlich verhandelt; nach dem Berliner Kongreß hatten ausländische Ingenieure langwierige Untersuchungen des Donauusers unterhald Sielstrias angestellt, und im Jahre 1883 hatte die Kammer die Kredite für den Bau einer Brücke zwischen beiden rumänischen Usern bewilligt Aber erst im Spätherbst 1890 waren die Pläne und Vorarbeiten so weit vollendet, daß die feierliche Grundsteinlegung durch den König stattsinden konnte. Es war ein Akt, der ihn mit um so größerer Genugthuung erfüllte, als einheimische Kräfte dies große Werk aussühren sollten.

Noch zu manchem anderen großen Bauwerke legte er in diesen Jahren den Grunds oder auch den Schlußtein: Militärische Stablissements, Schulen, Justizs und Verwaltungspaläste entstanden in Bukarest und allen Hauptorten des Landes; in Jass wurde die Metropolitankirche, in Curtea de Argesch die altberühmte Bischofskirche, von sachkundiger Künstlerhand im ursprünglichen Stile wiederhergestellt, seierlich geweiht — wie oft hatte der Fürst dieses Juwel rumänischer Baukunst besucht, wie viel Anteil an ihrer Wiederherstellung genommen, — fast so lebshaften, wie an dem eigenen Schlosse, Castel Pelesch, das im Herbste 1883 vom Königspaare bezogen werden konnte.

Castel Pelesch ist die eigene Schöpfung des Königs: unbehindert und unbeengt in diesem Waldthale, wo der hohe Bauherr auf keinen Nachbarn, auf kein störendes fremdes Element Rücksicht zu nehmen hatte, folgte er allein der eigenen Phantasie, dem eigenen sehr individuell auszgebildeten Geschmack. So ist denn der Bau nicht ein Schloß wie alle Schlösser geworden; schon die hohe Lage (etwa 900 Meter über dem Meere) in wunderbarer Gebirgsz und Baldnatur zeichnet es vor den meisten Fürstenschlössern aus, und vielleicht darf einzig und allein die Burg des Bayernkönigs, Hohenschwangau, sich ihm zur Seite stellen.

Dem Charafter ber einfach großen Umgebung angemessen, vermeibet das Schloß allen architektonischen Prunk; heiter und maßvoll, in den Formen der deutschen Renaissance, dehnt sich der wohlgegliederte Bau um den kräftig aufstrebenden Hauptturm, und entzückt entdeckt der Beschauer an Giebeln und Erkern, am Schniswerk des Gebälks, am Brunnen des Schloßhoses manch intimen Reiz, manch zierliches Ornament, und das Plätschern der großen Fontäne mischt sich melodisch mit dem Rauschen der riesigen Sebeltannen auf dem Berghange, an den das Schloß sich lehnt. — Mehr noch als die äußere Gestaltung geht die innere Ausstattung von Castel Pelesch auf des Königs Initiative und Anordnung zurück, und niemand wird dem ererbten künstlerischen Geschmack und der Sammelfreude des Königs, von denen jeder Raum des

Schlosses Zeugnis ablegt, seine Bewunderung versagen; schöne Bilber alter Meister ber verschiedensten Schulen bilben eine ber Hauptzierben ber stimmungsvollen Gemächer.

Und drunten im Thale, am Ufer ber Brahova, breitet fich, überragt von bem einfachen, grauen Rlofter, bie anmutige Billenftabt Sinaja aus, wie bas Schloß felbst ein sprechenber Beweis bafur, bag unter Ronig Rarls Regierung und Ginfluß alles anders geworden ift im Lande, baß ber Bohlstand und die Lebenshaltung der Bewohner sich ungeahnt gehoben, bag bie Quellen bes Erwerbs fich gemehrt, bag ein frischer, lebendiger Zug bas nationale Wirtschaftsleben burchbrungen hat! ber Lanbesgrenze auf bem Predealpaffe bis hinab nach Campina, wo bie Brahova in die Ebene hinaustritt, ift die junge rumänische Industrie bemüht, die Waffertraft bes Kluffes, die mineralischen und organischen Schätze bes Gebirges ju verwerten, und rings um bie Lanbeshauptstadt felbit legen bie rauchenben Kabritichornfteine Zeugnis ab, bag bie Beit vorüber ift, wo Rumanien baran verzweifelte, bem Gewerhsteiß bes Auslandes gegenüber fich auf eigene Suge ftellen ju konnen. Ronig Rarl felbst hat nie gefargt mit seiner Beihulfe gur Begrundung ber verschies benften induftriellen Unternehmungen, und feine eigenen Domanen und Balbgüter find ein Mufter für bas ganze Land, wie burch Stauwerke, Schwemmkanale und Sagewerke ber Holgreichtum bes Gebirges rationell fich verwerten läßt.

Die Gesetzgebung hat biesem Zuge sich angeschlossen und mancherlei Erleichterung und Vergünstigung bewilligt, um bas einheimische wie bas frembe Kapital weniger schüchtern, die rumänische Industrie konkurrenzsfähiger zu machen.

Die Hauptquelle bes Nationalwohlstandes ist aber nach wie vor die Landwirtschaft in allen ihren Zweigen geblieben, für die sich der König eingehend interessiert; auf den ihm vom Staate übergebenen Kronsdomänen hat er Musteranstalten jeder Art eingerichtet, besonders auch zur Pflege der Hausindustrie, und Kirchen und Schulen gebaut; infolgebessen stehen die zwölf Krongüter, die im Jahre 1884 von den Kammern aus den Staatsdomänen ausgeschieden wurden, heute in schönster Blüte und sind in ihrer Berwaltung und durch die Wohlhabenheit ihrer zusfriedenen Bauernschaften dem ganzen Lande ein Borbild.

Die Getreibeaussuhr zu erhöhen, bienen, außer Gisenbahn und Chaussee, Flußregulierungen, Hafen-, Dock- und Silobauten in jährlich sich steigerndem Maße. Durch diese erfreuliche Entwickelung war es denn auch dem 1888 ans Ruber gekommenen Ministerium, zu dem so erfahrene Männer wie Th. Rosetti, P. Carp und T. Majoresku gehörten, ermög-

licht, neben anderen Reformen die überaus bedeutsame Reform der rumänischen Baluta durchzuführen: Während in den letzten Zeiten des Bratianuschen Regimes ein Agio von über 18% auf Handel und Gewerbe
den schwersten Druck ausübte, vermochte Minister P. Carp mit einem
Schlage die Goldwährung einzuführen, indem er den Noten der Nationalbank die Goldbeckung gab, die dann durch keine der vorübergehenden
Krisen infolge von Mißwachs, Ueberschwemmung und Verkehrsstockung
wieder in Frage zu setzen gewesen ist. Als der König sein fünfundzwanzigjähriges Regierungsjubiläum feierte, hatte das Staatsbudget die Höhe von 180 Millionen Frank erreicht.

Ronnte fo ber Ronia in feinem und feiner Minister Schaffen und Wirten nur auf Erfolge und Gewinn für Land und Bolt guruchlicen. fo ward ihm gerade in dem Sahrzehnt von 1881 bis 1891 in seinem Gefühlsleben Unerfetliches entriffen: Acht Monate, nachbem fein Bater. Kürft Karl Anton, ju Siamaringen, unter großem Geprange und in Gegenwart bes beutschen Raiser- und Rronprinzenpagres und vieler anderer Fürftlichkeiten bas Reft ber golbenen Bochzeit hatte feiern konnen. ward er ben Seinen, die an jenem Reste jum lettenmal vollzählig um ihn versammelt gewesen waren, burch ben Tob geraubt (2. Juni 1885). Rönig Karl verlor in ihm nicht nur ben geliebten Bater, sonbern auch ben Mann, ber sein bester Freund gewesen, beffen Rat ibn in ben ichwersten Rrifen seines Lebens gestütt und aufrecht erhalten batte. Auch ber Tob Raifer Bilhelms I., weniger als ein Jahr nach bem Tage, wo bas rumänische Rönigspaar mit allen anberen hoben Bermanbten bem greisen Selben zum Freubentage bes 90. Geburtstags feine Sulbigungen bargebracht, rif eine tiefe Lucke in Konia Karls Leben, und größer noch war ber Schmerz, ben bas Martyrium und ber Beimaana feines vielaeliebten treuen Freundes, bes feit seinen Jünglingsjahren von ihm schwärmerisch verehrten Raifers Friedrich, ihm verursachte.

Doch war die teure Mutter, die Fürstin Josephine, ihm geblieben, und zweimal erfreute sie ihn durch ihren Besuch in Rumänien; häusiger suchte er selber die Heimat auf und erfrischte sich an der Liebe der Seinigen. — Sein eigenes Heim ward erweitert und bereichert durch die im Frühjahr 1889 ersolgte Uebersiedelung seines Nessen, des Prinzen Ferdinand, zweiten Sohnes des Fürsten Leopold von Hohenzollern, nach Bukarest; schon im Dezember 1886 war der jugendfrische, sympathische Prinz, der präsumtive Erbe des rumänischen Thrones, in das rumänische Heer eingereiht worden; in ihm dursten König und Königin den ihnen versagten Sohn lieben und den Fortsührer ihrer so glücklich bezaründeten Dynastie sehen.

Gegen biese ruhige Stetigkeit bes Fortschritts, beren Rumänien sich, bank ber Weisheit seines ersten Königs, erfreute, welch ein Kontrast die Zustände in den südlichen Nachbarländern! In Bulgarien erfolgte in weniger als einem Jahre nach dem kurzen, siegreichen Feldzuge gegen Serbien (Herbst 1885) die so schmählich herbeigeführte Thronentsagung des ritterlichen Fürsten Alexander (August 1886), und in Serbien, nach endlosen Streitigkeiten in der königlichen Familie, die Abdankung König Wilans zu Gunsten seines unmündigen Sohnes (Krübling 1889)!

Beibe Länder haben es bis heute noch nicht zu Ruhe und Stetig= keit, weber im Inneren noch nach Außen, gebracht.

Wem Rumänien es verbankt, daß es von folchem Schickfal, von solchen Wirren verschont geblieben ist, das ist dem Rumänenvolke tief ins Herz geschrieben, und klar und schön faßt das ein Schreiben Kaiser Wilhelms II. zusammen, worin dieser dem Könige Karl seine Glückswünsche zum 10./22. Mai 1891 ausspricht:

"Durchlauchtigster, Großmächtigster Fürst, freundlich lieber Better und Bruder!

"Fünfundzwanzig Jahre sind verstossen seit jener Zeit, als Eure Majestät zuerst berufen wurden, die Regierung des Rumänischen Staates zu übernehmen, und am 22. Mai d. J. wird ein Jahrzehnt vergangen sein seit jenem benkwürdigen Tage, an welchem es Eurer Majestät vergönnt war, nach segensreicher, im Kriege und im Frieden erprobter Herschaft, von dem einstimmigen Bunsche der Rumänischen Ration gestragen, die Königskrone für Rumänien und für Dero erhabenes Haus vom Altar des Herrn zu erhalten. Eurer Majestät weiser und thatkräftiger Regierung über ein hochbegabtes und tüchtiges Bolk ist es zu verdanken, wenn Rumänien nach schweren Kämpsen zu einem vollberechstigten, angesehenen Gliede im Rate der Bölker geworden ist, und wenn unter Eurer Majestät Scepter jeder Rumäne sich des stolzen Bewußtseins erfreuen kann, einem Staatswesen anzugehören, welches als Träger einer uralten Kultur die wohlwollenden Sympathien aller zivilisserten Rationen besitzt!

"Bei dem nahen Verwandtschaftsverhältnisse unserer Häuser ist es mir ein Herzensbedürsnis, Eurer Majestät zu dieser freudigen Feier meinen warmen Glückwunsch und zugleich die Hossnung auszusprechen, daß ebenso, wie die Bande unserer persönlichen Freundschaft, auch die sicheren politischen Beziehungen Rumäniens zu dem Deutschen Reiche, wie sie seit Jahren unter der erleuchteten Regierung Surer Majestät bestehen, auch für die kommende Zeit erhalten werden mögen.

"Gure Majestät werben mich zu Dank verbinden, wenn Dieselben

auch Ihrer Majestät ber Königin, welche neben Eurer Majestät Sich um bie Pflege ibealer und kunstlerischer Bestrebungen, sowie um Bilbung bes Rumänischen Volkes unvergängliche Verdienste erworben hat, meinen aufrichtigen Glückwunsch zu Füßen legen wollten.

"Zugleich ergreife ich diesen Anlaß, Eurer Majestät die Bersiches rung der vollkommensten Hochachtung und wahren Freundschaft zu ers neuen, womit ich verbleibe

"Eurer Majestät freundwilliger Vetter und Bruder "Schlitz, ben 10. Mai 1891. Wilhelm, I. R."

Möge ben Abschluß bieses Werkes ber Ausspruch bes großen Historikers Treitschke bilben: "Dauernber Nachruhm gebührt keinem, ber nicht größer ist als seine Werke." Er giebt uns die Gewißheit bauernben Nachruhms für König Karl von Rumänien.

## Namen- und Sachregister.

Die Umlaute ä, ö, ü find nicht als ae, oe, ue, sondern als a, o, u behandelt. Was unter C nicht aufzusinden, ift unter R nachzuschlagen, und umgekehrt; desgleichen G und J, B und W.

```
Aachen I XXVIII.
Aali Bascha Iu. II, passim; IV 416.
Abasa IV 376. 401.
Abdasen III 166. 192. 218.
Abdankung des Fürften, Idee u. Plan
einer I 337; II 56. 121. 124. 128 f.
136 ff. 140 ff. 144. 146 f. 149 ff. 153 ff.
  158 ff. 162 ff. 166—170. 176 ff. 180
  bis 183. 185. 190. 193. 195 f. 198 f.
  353; III 499; IV 194. 226.
Abber Rahman Bajda I 138 f. 150:
  II 310.
Abbul Asis, Sultan I u. II, passim;
  III 3. 5 f. 10. 20. 22 ff. 32 f. 36. 58;
  IV 44.
Abbul Hamib, Sultan III 50. 58 f. 64.
  73. 97. 101. 119. 129. 206. 377. 400.
  447. 455. 478. 483. 488; IV 14. 24.
  35. 69. 92. 103. 149. 162. 184. 187.
  209. 229. 290.
Abbul Rerim Bascha I 147; III 24.
  32. 45. 117. 125. 129. 206. 360.
Abegg, Geheimrat II 52. 210. 260.
Abensperg. Traun, Graf II, 317.
Abeffinien I 247.
Ablanomo III 262.
Achmeb Bascha III 202. 388; IV 6.
Acomed Enub Bafca III 45. 125. 186.
Acomed Sifai Bajca III 304. 313.
Admeb Raiferli Bafca III 38. 488.
Achmed : Moschee in Konftant. I 149.
Mba III 195.
Abataleh I 355; III 44f. 437; IV 44. 52.
Abalbert, Bring von Bayern II 4.
    Bring von Preußen II 314.
Abelheib, Herzogin von Nassau II 253.
Abelbtitel, in Rum. I 55.
Abil Pascha III 251.
```

Abjub I 103. 171. 347. 351; II 127. 305.

```
Abler, Ort am Schw. Meer III 166.
Ablerberg, Graf B. I 374; III 174.
  256; IV 111. 127. 332.
Ablerneft Redoute III 430 f.
Ablerorben, roter I 364 f.; II 9;
  - schwarzer II 2; IV 225. 271. 308 f.
  312. 379.
Ablieh III 404. 441.
Abolf, Herzog von Raffau II 258. 318. 326. 386; IV 320. 332 ff.
Abressen, ber rum. Rammer I 132.
  167. 243. 353; II 44. 135. 137 f. 140.
  151. 195 f. 225 f. 229. 294. 301. 305.
  345. 372. 375. 405. 442. 445 f. 482;
  III 48. 74. 143. 361. 386. 394. 400.
  408 f.; IV 152. 154. 159. 206. 208.
  280. 371.
  bes rum. Senats I 168. 243; II 41.
  136. 197. 226. 229. 294. 301. 305. 345.
  372 f. 375. 405. 446. 482; III 28 f. 47 f. 74. 146 f. 386. 394. 400. 408. 417; IV 151. 154. 159. 207 f. 277. 871.
Abria III 377.
Abrian, General I 59.
  - Oberft I 203. 220. 226. 267. 284 f.
Abrianopel I 155. 158; II 276; III 24.
  204. 206. 211. 439. 446. 448. 450 f.
  453. 455. 458. 460. 463 f. 468. 471 ff.
  476. 478 f. 493. 496 ff. 501; IV 29.
  111. 179. 248.
Abschanobschir III 192.
Afghanistan IV 93. 117. 184. 151.
Agapia I 108 f. 210. 350; IV 198.
Megeifches Meer III 201. 468. 480.
  500; IV 57.
Agence Savas II 97.
Agent, rum., in Konstant. I 139; III 42.
  144 f. 155. 157.
```

422 Namen: und Sachregifter. Agent, rum., in Barna I 162. garien III 174 f. 252. 266. 276. 318. Agenten, biplom., Recht Rum.s jur 331. 338. 342. 444; IV 14 f. 35 f. 120 f. 146. 164. 193. 197. 208. 215. Ernennung von I 184. 340; II 99 f. 250. 327. 339. 218. 220. 222 ff. 228 f. 244 f. 248. 251-254, 269, 272, 284, 287, 289 Meaibi. v. II 422. bis 292. 297. 301. 305 f. 309. 316. Agitation, großrumanifche I 65. 221 f. 258, 309 f. 326, 331, 333; II 2, 318, 321, 354-359, 370, 382, 392, 89. 100. 319. 331; IV 413. 398 ff. 419. — Prinz von Heffen II 27; IV 305. 356.
— Prinz ber Riederlande IV 207. Meannten, aanntisch I 356. 365 f .: II 39, 193, 282, 303, 433, 461; III - Bring von Olbenburg III 296 ff. 327. 35. 41. 81. 141. 285; IV 104. 112. 347; ĬV 127. 209. 251. Ahrens, General III 153. Ai=Betri I 376. Alerander: Nemsti: Orden I 376. Alexanderreboute III 303. 332. Miranlu III 442. 341 f. 349. St. Alexanbertag III 263. 265. 267. Aja Sofia I 139. 149. Ajaslar III 216. 234. 420. "Afabemie", Universitätse u. Senatse 274. Gebäude in But. I 358; II 46. 403. 405. 253: IV 146. 479; III 30. 46; IV 79. 369. Atabemie, Rumanische I 216 f. 221. 223; II 122 f.; IV 104. 197. 204 f. 381. 405. 415. IV 256. Ungarische II 35. Atbunar III 480. Schwerin IV 229. Mt. Balanta III 472. 481. Alexandropol III 195. Atfatom IV 93. Mleranbrowo IV 247 f. Alabro, Don Bebro Juan be IV 400. Alb, Hochplateau ber II 402. MIbanesen, Albanien II 402. 433; IV 56. 329. 373. 375. 379. Albebyll, v. General IV 342. Albert, Erbyring von Monaco IV 337. - Kronprinz, König von Sachsen I. XXIII; II 114. 329 f. 340. 448; IV IV 70. 310. 319. 400. 62. 105. 345 f. 350. 388; IV 121. - Bring von Sachien:Altenburg II 114 f .: III 185. 188. 305. 328. 389; IV 390. 398. Eduard, Bring von Wales II 230 f. 253. 317. 388; III 36; IV 38. 414. MIgiu, Dberft IV 33. 54. Albertinerinnen III 304. 493. Mli Bei III 76. - Pascha II 485. Mibion II 283. Albrecht, Erzberzog von Desterreich I 74; II 34. 41. 322; III 386; IV 238 f. IV 149. 339. 241. 243. 333. 337. 350 ff. – Prinz von Preußen (Bater) II 115. 286. 288. Aller, General III 150. 162. MIcazi IV 198. Alchasow, General III 192. Aleko Bajda, Fürst Bogorides IV 202. Alexander II., Raifer von Rugland 289. 294. 394. 422; IV 262.

passim. Großfürst: Thronfolger I 374 f.; III 60. 129. 174 ff. 185. 188. 194. 196 f. 216. 232. 241. 262. 285. 292. 295. 299. 306. 309. 313. 325. 352. 374. 394. 414. 416. 420 f. 436. 448. 455. 472. 475. 498; IV 1. 5. 111. 127. 381 f. 393. 400.

- Bring von Battenberg, Kürft von Bul-

Alexanbra, Brinzessin von Bales II Mleganbri, B. I 114. 214; II 379. 382. 448; IV 116. 256. 385. Alexandriakaserne, Buk. II 376; Alexanbrine, Herzogin von Medlenb.: Alexinat III 44. 57. 59 f. 68. 181. 398. Aleris, Großfürst I 374 ff.; III 185. 194. 236. 242. 246 f. 249. 382. 403. 411. 416. 475; IV 111. 121. 129. Alfons XII., König von Spanien II 6. 98. 389. 406 f. 409. 419 f.; III 19. 99; Alford, Mary Anne, Laby II 389. 391 f. Alfred, Herzog von Edinburg II 325. Algerien, Algier I XXXII f.: II Alice, Großbergogin von Seffen I 175: Alin pitsch, serb. General III 44. Alig, Prinzessin von Heffen IV 339. Miliance Seraelite I 70. 269; II 13. 47 f. 52; IV 87, 95. 288 f. Mipen I XXV. 289; II 101. 274. 277.

Alt, rum. Fluß, s. Olt.

148; III 50. 59. 93.

197; II 312.

Altertümer, röm., in Rum. I 158.

Alttürken, alttürk. Partei I 126. 142.

Alupka, Schloß in d. Krim I 374 ff.

Mivensieben, v. III 34. 85 f. 196. 201. 411. 469; IV 11. 40 f. 56—60. 121. 174. 188. 340.

Amabeo, Bergog von Aofta, Ronig von Snanien II 131. 143. 145. 192. 303 f. 307, 419, 428,

- Brinz von Italien IV 38.

Amalie, Ronigin : Mutter von Sachien III 331.

– Brinzessin Abalbert von Bavern II 4. Ambronn, Gebeimrat II 56, 63 f. 69 f. 73. 80. 83 f. 87 f. 99. 109 f. 122. 125. 172 f. 200 f. 205. 208. 215 f. 307.

Amerita, ameritanifd, f. Ber-einigte Staaten von Rorb: amerifa.

Amneftie II 42. 83; III 10. 36; IV 10 f.

Amfterbam IV 249 f. 255. 289.

Anabolfioi IV 263.

Anbraffy, Graf I 307, 309, 326, 331. 368 f. 366; II 29. 34. 88 f. 99 f. 130. 224 f. 229 f. 263. 270. 288. 315. 317-321. 323. 329. 340. 342. 354. 385. 425. 440. 446. 450. 454. 462. 464. 474 f. 483 ff.; III 2. 4 f. 8. 18. 28. 31. 87. 46. 78. 81. 92. 129. 149. 218. 471; IV 8. 7. 12. 18. 28. 55 f. 61 f. 71 f. 86. 95. 104. 107 f. 111. 124. 132. 142. 164 ff. 169 f. 178 f. 185. 198. 211 f. 238. 240. 242-245. 249. 317 ff. Gräfin II 323.

Anbreasorben, ruff. III 369. 373. 377. 384 f.; IV 148. 382.

St. Andreastag III 373: IV 148 f. Anerkennungsfrage u. :verhandlun: gen I 60. 71. 78. 84. 89-94. 98-100. 105. 115 ff. 119-136. 139. 142. 144. 160. 162. 167. 170. 172. 176. 181. 200. 321. 359; II 384.

Anghelestu, A., Dberft III 213. 266.

287. 307 f. 315.

- G., General III 74. 148 378. 386. 388. 391. 397. 446. 494; IV 43. 120. 124. 137. 149. 170 ff. Anhalt IV 184. 262.

Anleihen, rum. I 61. 71. 93 f. 99. 152 ff. 161 f. 171. 181. 185. 300. 331. 355; II 108. 161. 173 f. 203. 212. 214. 242. 245. 248. 275. 290. 390. 406. 408-415. 417-420. 426 ff. 432. 435. 438 ff. 442. 445 f. 448-453. 476. 484; III 9. 11. 13. 21. 28. 46; IV 155. 380. 394 f.

Anneden, Ronful I 261.

Annungiata, Erzherzogin Rarl Lubwig II 34. 41.

Annungiatenorben, italien. II 268; IV 6. 62. 65.

Antimfirche, Buf. I 200. 218. 225. Antivari III 201. 434.

Antoinette, Erbpringeffin von Soben-30lern I XXX. XXXII. 3. 28. 33. 188.

224. 342; II 5 f. 30. 259. 291; III 106. 486; IV 53. 71. 183. 189. 296. 310, 315, 321, 327, 345, 400,

Herzogin von Anhalt IV 348.

Antolines. Maler IV 213.

Anton, Bring von Sobensollern I XV. 3. 80. 82. 92. 94. 97. 100. 114. 122. 128. 163. 171. 174. 194; IV 348.

Mepli, Landamman I 35. 38. 41.

Apponyi, Graf II 184.

Arab : Tabia IV 128. 151. 162-167. 170 f. 173 f. 177 f. 181. 183. 188. 191. 221. 235 f. 240. 245 ff. 250. 257. 262. bis 270. 279 f. 291. 295. 297. 306 f. 313. 321 f. 326. 328 f. 332.

Arabatonat III 353. 361 ff. 420 f. 424 ff.

Araber, algerische I 50.

Arab II 329 ff. Araao I 287.

Mrba III 480.

Arbahan III 169; IV 11.

Argefc I 47. 93 f. 130 f. 300. 340. 367; II 69. 283 f. 313; III 118. 138. 140. 144. 392; IV 38. 60. 168.

Bischöfe von I 130. 225; II 296. 303. 442. 446; III 11; IV 47 ff.

Arabiropolu I 221. 247 f. Arifi Pascha IV 229.

Arion, Minifter I 220 f. 287. 301 f.

- Oberft III 70. 129. 220. 243. 372. 436. 444-447. 459. 464 f. 468. 471. 477: IV 124. 179. 259.

Ariftachi Ben I 16; II 77; III 22. Arlbergbahn II 215; IV 289.

Arles I XXXII.

Armeegeschent, an die Kürstin IV 369 f. 378.

Armee : Repue, rum, III 102.

Armenier I 146; III 78. 187; IV 10.

Armstrongfanonen I 148.

Arnim, v., Hofmarfc. IV 217. 401.
— Harry, Graf II 864 f.

Arnoldi, General III 304. 309. 322. 357. 402.

Arnota I 197.

Arnulf, Pring von Bayern III 302 ff. 337.

Arolfen II 448; III 102; IV 104. 125. 154. 158. 175. 178.

"Arpab", Donaudampfer IV 258. 260. 263.

Arfenal, in But. II 71. 187. 286. 301. 397; III 108. 116. 279. 284; IV 135. 167. 195. 393.

- in Wien II 3.

Arthur, Herzog von Connaught IV 341. Artillerie: u. Genieschule, rum. II 276; IV 414.

```
Artôt Babilla, Frau, IV 52.
                                          Autofenhalie ber rum. Rirche I 238:
Articher : Balanta III 403, 423: IV 65.
Mfien III 24, 89, 130, 132, 151, 179,
  181 f. 184. 187 f. 241. 304. 830. 333.
  343, 479, 482; IV 11, 57, 117,
Miis Ben II 896 f. 399. 401.
Mfom IV 246.
Milado III 192.
Affim Pascha II 242; III 34.
Affprisch II 392.
Aftrachan IV 160. 163. 167. 173. 185.
Aftrachanregiment III 151. 254. 426.
Miturien II 62.
Athanasowitsch IV 229.
Mithen I 124. 171. 178. 247. 251. 276.
  319. 327: II 22. 26. 448. 478: IV 54.
  172 f. 297, 344, 375, 394,
Athenaum in But. I 223. 237; II 51.
  204. 349 f. 433.
Athos: Berg, . Rlöfter I 105. 144.
Atlas, algerischer I XXXIII.
Atlas f. rum. Schulen I 289.
Atman, der ruff. Fregulären III 158.
Attentate, auf J. Bratianu IV 370 f.
374. 377. 389.
 — — L. Cataraiu III 4.
— — Graf Czarbłow IV 191.
 – — General Drenteln IV 181.
— — Fürst Krapotkin IV 173. 181.
 — — Žoris Melikom IV 297.
— — General Trepow III 468.
- - Raiser Alexander II. I 203.
  209 f.: IV 191, 195, 272, 292 f. 295 f.
  305. 381 f.
 – Rönig Humbert IV 129.
– Raifer Wilhelm IV 41 f. 57 f.
  64. 73.
Attnang IV 335.
Aubepine, Marquis IV 297.
Mubiffret:Basquier III 12.
Muer bach, Berth. I 268-271.
Auersperg, Fürst II 322; III 68: IV
  109.
Augsburg I 39.
"Mugsburg. Allgem. 3tg." I 63. 71.
  240; II 6. 156. 158. 168. 260; IV 71.
  296, 377 f. 397.
August, Pring von Schweben II 306.
Augusta, deutsche Kaiserin I XXVIII.
  XXXV. 80. 187. 195. 224. 264. 279.
  299. 312. 334. 365; II 4. 8-11. 23.
  28-33. 39. 215. 318. 320-325. 328.
  355 f. 361. 379. 383. 391. 448; III 56.
  212. 281; IV 58. 87. 154. 236. 241.
  270 f. 279 f. 340 ff. 344. 390.
Augustaftift, Charlottenburg IV 342.
Aumale, in Algerien I XXXIII.
Aurelian I 216; III 247. 408; IV 60.
Ausftellung, landwirtschaftl., ju Pan=
  teleimon I 216. 225.
```

```
II 90. 296; IV 378. 415.
Anianon I XXXII.
b'Avril, Baron, franz. Generalkonful in
  But. I 28. 85. 93. 119 f. 122. 125.
  127, 130, 160 f. 177, 243, 250, 253,
  258.
Bababagh III 184. 196; IV 10. 81.
  314, 348,
Babagora III 421.
Babatonat III 420.
Babelsberg I XXXV. 279; IV 86 f. 334. 341—344.
Babeid. Brofeffor I 290.
Babinaglama III 45 f.
Bacau, Diftritt I 261 f.
   Stadt I 106. 176. 224. 265 f. 268.
  347; II 127. 189. 471; IV 199.
Bachlui, Fluß I 111 ff.
— Dorf II 472.
Baben bei Wien IV 333 f.
 - I 166. 195; II 8. 237. 290.
-= Baben I XXI. 224. 299. 365; II
  7-10. 22 f. 336. 379; III. 486; IV
  87. 116. 121. 248. 256.
Bagbab I 331; II 276.
Baici III 165.
Baicoi I 95.
Baicojanu, Hauptmann I 338.
Baibarthal, sthor I 373.
Baileidti III 216.
Bairamfest II 484.
Bajaset III 182; IV 11.
   Sultan III 346. 453.
Bater, Oberft III 281. 283.
Batichijd I 151.
Battichifarail I 371 f.
Balabanom IV 220. 249.
Balaceanu I 21 ff. 28 f. 59. 74. 78.
92. 94. 126. 152 ff. 169. 171. 178 ff.
  185. 191. 198; III 8. 14. 16. 81. 86. 108. 126. 129. 142. 195. 295. 490. 451. 469. 471. 483. 493; IV 7. 12.
  20 f. 23. 86. 88. 94. 107. 111 f. 132.
  135. 159. 164 ff. 168. 185. 220. 232.
   279. 328. 334. 351. 379.
Balaklawa I 373.
Balan, v. II 7.
Bali: Effenbi III 425.
Balingen IV 53.
Baltan I 283; III 46. 83. 134. 193.
   199. 210. 215. 219. 221. 225. 248.
   282. 287. 329. 350. 353. 355. 363.
   400. 421. 426 f. 433. 476; IV 34.
   68 f. 99. 198.
  – "provisorische Regierung" bes,
  anno 1868 I 280.
Balkanbund, Idee eines I 171. 178 f.
   205. 264. 326; II 43. 279. 374.
```

Baftonnabe, Abschaffung ber I 267. Balkangrengkommission IV 218. Bataillard, B. T. I 185. Balkanhalbinfel, staaten I XXXVIII. 171. 178. 245; II 443. 459. Batat III 44. 57. 463. 483; III 35; IV 186. 222. 236. Batin III 197. 426. Batna I XXXIII 373. Battenberg, Prinzessin von II 27. Batum III 186. 478: IV 11. 57. 77. Baubry II 19. Baltanübergänge, ruff. III 198 f. 203 f. 211. 214. 236. 323. 328. 330. 373 f. 398. 420 ff. 425 ff. 429. 434. 436. 444. 490. 497; IV 2. 22. 126. Bauer, Felbmaricallieuten. IV 239. 401 f. 404. 145. Balowa: Tichertestioi III 421. Bauernemanzipation, rum, I 201. Balfc, Dorf IV 42. 228. 238; II 314. — M. I 103 f. 347; II 69. 127; III 61. Banern I 24. 166. 195. 278; II 4 f. - Krau I 103 f. 186. 292. 852. 422. 465 f.; III 71: Balta, Donauinfel IV 78. IV 339. — Liman, Bertrag von I XL. Baltichit III 480. Banrifdes Gebira II 101. Bazaine, Maricall II 346. Bamberg, beutscher Ronful I 859 f.: Beaconsfield, Lorb, f. Disraeli. II 14. 327; IV 110. 122. 150. 179. Beaune la Rolande II 131. 212 f. 347. Bechtolbsheim, p., Dberft III 174. Bamberger, Dr. II 265. — წ. IV 54. Bed. babifder Minifter I XXI. Bedet I 294. 354 f.; III 34. 136. 147. Banat I 26. 318. 366. Baneassa I 50. 285; II 221. 283. 350. 162. 187. 336. 343. 345. 424; IV 46. 399. 474; III 20. 74. 150 f.; IV 25. Beglesch III 299. Beğli Acmeb III 170. 113, 358, Banbans II 425. Begnabigung von Straflingen 1 97. 196 f. 343. 349 f.; II 286. Banista Lom III 197. 281. Beg: Brbowta III 285. Banque de Paris et des Pays-Bas IV 54, 209, 216, Beilerben I 189 f. 143, 146 f. 149: Banque de Roumanie in But. II II 39. 161. 412; III 126. Bei:Sabé I 55. Barade von Cotroceni III 183. 304. Bela Markowitich II 1. Bela Balanta III 398. 316. 328. 417. Baragan I 117. 206. Belaraba III 446. Baranow, General III 281. Belfort II 143. 147. 160. Baratie, tath. Bfarrfirche ju But. III Belgien, belgifch I XXV. XLII. 16. 74. 180. 195. 209. 249. 252. 334. 341; 445 Barbolani, Graf I 867; II 192. Barbojchi I 355; II 127. 255. 471; II 20. 109. 141. 229. 275. 353. 427; III 82; IV 80. 106. 195. 305. "Belgien, füböftliches" (Rumanien) III 109. 111 f. 117. 126. 128. 133. I 260. 332; II 20. 477; III 6. 66. 137. 143. 145. 154. Barbuleschti II 96. Belgrad I 42. 69. 124. 126. 171. 183. 185. 188. 205. 214. 241. 275. 281; II 1. 61. 279. 311. 368. 378. 401. Barcanestu, Major III 197. 200. 337. 353. 404. 436; IV 310. Bariatinsti, Wlab., Fürst I 374. 408 f. 433, 439, 443, 446, 449, 456 ff. 460. 467. 476. 483; III 10. 15. 24. Baring III 49. 53. 57. 59. 48. 52. 82. 382. 407. 482-485. 488; Barkley u. Staniforth I 186. 283. IV 54. 86. 172. 178. 400. Barozzi, General III 70. 118. 243. 308. Belgrabjit III 393. 397. 402. 416. Barron II 57. Bartels, Bicefonful I 342. 418. 441 f. 463. 465. 477. 480-483. 492. 496. 499; IV 4. 7. Bartle frere, Sir Henry II 392. Bafar in Ronft. I 147. Belibrob III 354. Bajarbowa III 313. Beliu, Stefan IV 154. 158. Basaibusus, türt. II 468; III 30. 37. 53 f. 125. 147. 184. 232. 237. Bellegarbe, Graf II 3. Belofestowitich IV 136. 140. Benczur, Maler II 5. Benber II 281 f. Bafe! I 31. 34. Bafiafch I 29. 37. 41. 259; II 1. 35. Benebetti, Graf I 13. 19. 364; II 16. 41. 222. 263. "Basilefski, Hotel", in Paris II 15. 98. 103. 110.

```
Benjamin Coftati, Metropolit I 112.
Bennigfen, v., Rub. III 486.
Benningfen, v., Major II 157.
Benomar, Graf IV 319 f.
Benrath, Schloß I 38.
Beobachtungsforps, rum., and. Donau
  III 42. 48. 74.
Berat der S. Pforte II 218. 225. 243. 250.
Berchtesaaben II 287.
Berban III 1: IV 360.
Berenben. Minifter II 142.
  - Oberft III 372.
Berezowsti I 203.
Bergbau, rum. IV 349.
Bertowika III 347. 357. 388. 398.
Berlab I 117; II 472; III 144.
Berlin passim.
Berliner Rongreß III 85. 41. 450 f.
  454. 457. 461. 465 f. 468. 471. 473.
  476. 478. 482. 486 f. 489. 495 f. 498.
  560; IV passim.
- Frieben, Bertrag IV 79-85. 88.
  92 f. 95—98. 100. 106 f. 109—112.
  120. 127 f. 130. 132. 136. 138. 140.
  145. 150 ff. 159 ff. 164. 166. 169.
  171. 176. 180. 183. 186. 188. 191.
  197. 203. 208 f. 211 f. 215 f. 219.
  221 f. 226 f. 230. 233. 240. 244 ff.
  260. 289 f. 294. 296. 302. 317 f. 320.
  328 f. 376.
Bern II 333. 404.
Berner Oberland III 71.
Bernhard, Erbpring von Sachsen: Reisningen III 484; IV 117. 340. 342.

— Pring von Sachsen: Weimar, Gouver:
  neur von Java I XVI.
Beidir, Emir II 39.
Besitabai III 31. 54.
Beffarabien I XXXIX. 26. 116. 157 ff.
  180. 207. 216. 370; II 240 f. 247.
  251. 256. 281. 340 f. 377. 406. 433.
  445. 483; III 60 f. 77 ff. 87. 157.
  195. 222. 354. 406. 438 ff. 446.
  450-454, 456-460, 464-473, 483
  bis 486. 489 f. 495. 498 f.; IV 1-177
  passim. 195. 270.
Betebin II 39.
Beuron, Riofter II 482; IV 339.
Beuft, Graf I 258. 268. 306. 320. 322.
331. 364; II 1 ff. 29. 107. 218. 224 f.
229. 288. 389.
Biarris I 222.
Bibestu, Georg, Hospob. b. Walachei
I XL. 50. 121. 125; II 180. 313.
 — Mönch II 313.
- Georg I 125; IV 238,
— Nif. Ĭ 125; IV 354. 371.
Bibra, v. III 15 f. 20.
Bihatsch IV 103.
```

Bene merenti III 10 f.: IV 298.

```
28 ilbao II 358.
Bilet III 50.
Billhars III 106.
Billroth IV 238.
Bifanga III 448.
Bifericani I 351.
Bistra I XXXIII; IV 398.
Bismard, Fürft I 7f. 16-23. 27. 64 f.
  69 f. 72, 89, 166, 172, 207, 239, 248 f.
  260 f. 288. 302. 312. 331—334. 338.
  348 f. 361. 363; II 24. 59. 63 f. 66. 68. 70. 72. 75. 90. 93. 98. 105. 109 f.
  130. 135 f. 147 ff. 152. 154 f. 164. 180 ff. 184 ff. 202. 208. 213. 216.
  218-221. 230 f. 284. 237. 244 f.
  247-250. 254-257. 260. 265 f. 270.
  310. 328 f. 349 f. 852. 364 f. 380. 382. 411. 414. 417 ff. 427 f. 481; III 8. 10. 22. 28. 67. 72. 79 f. 83. 85 f.
  93. 112 f. 116. 135. 460. 486 f. 500; IV 3. 7. 21. 25 ff. 33 f. 45. 49. 61. 67 f. 72 f. 77. 80. 94. 103. 112. 178 f.
  188 f. 194. 211 f. 216 f. 224. 228 f. 238 ff. 241. 248. 245—250. 252. 262.
  265. 267 f. 270. 274. 276. 280. 283. 287. 289. 296. 299 f. 302 ff. 306 f.
  309 f. 312. 318. 324 f. 342 f. 350.
  369, 413,
Bistrit, Schloß in Böhmen I XXIII.
Biftrika, mold. Kluß I 106 f. 210. 236.
  350: II 127: III 61.
— walach Rlofter I 196 f.; II 313.
— mold. Rlofter I 240; IV 198.
Bitto. v. II 358. 381.
Biwolar (Sufurlu) III 312. 334. 358.
Bjela III 191. 194. 196 f. 205. 209.
  215. 217. 222.
Blagaj III 50.
Blantenberghe III 192.
Blankensee, v., Oberft IV 348.
Blaramberg, R. II 102. 132. 136. 158.
   167. 171. 192. 196; IV 288.
   Oberft III 197. 261. 386; IV 88. 95.
Blasnawas I 188. 281.
Bleichröber, v. II 224 ff. 231 f. 390 f.;
   IV 58. 86. 189. 194. 209. 214 ff. 235.
 273. 276 ff 284 ff. 288. 307 f. 327. Blig", nordbeutsch. Kanonenboot I 266.
Blücher, Ronful I 208.
Blubens II 277; IV 289. Blubow, Gräfin III 63.
Blumenthal, v., General I 175; III 212.
    - Premierlieutenant II 349.
Bobritow, v., ruff. Oberft II 396 f. 400; III 87. 111. 114. 117 f. 329.
Bobrow IV 102 f. 110.
Bobenfreditbant, rum. II 247. 297.
  301. 306. 308. 323; III 126.
Bobensee I XX. 38; II 7. 214 f. 386.
   460; IV 297. 347. 362.
```

```
Bobenfee:Gürtelbabn II 202, 215.
Boerestu, B. I 57 f. 125. 137. 182.
  310. 379; II 2. 4. 8. 11. 13. 15. 29 f.
  35. 45. 52 f. 57. 66. 131. 141. 200.
  296. 300. 310. 316. 324. 327 f. 350.
  369. 376. 384 f. 395. 401. 405. 411.
  309. 370. 384 j. 395. 401. 405. 411. 448 ff. 459. 471. 475. 478. 481 j. III 11 j. 49. 81. 140. 470 j. IV 108. 111. 151. 220 f. 227 ff. 232. 240 ff. 244. 247 ff. 253. 256. 264. 269. 271 f. 274. 288 ff. 294 f. 329 f. 381. 389. 394.
Bogas Dere III 480.
Bogban, Lieutenant III 197. 200.
  - Hauptmann III 282. 286.
Boghos, armen. Batriard I 146.
Bogolubom, Oberft IV 119, 152 f. 156.
Bogot III 214 u. passim.
Bohmen I 94; III 46.
Böhmermalb I XV.
Bois be Boulogne Il 11.
Bojana III 109; IV 329.
Bojaren I 5 f. 14. 95. 112. 115. 182. 270 f. 848; II 295.
Bolgrad I 158; II 340; III 60; IV 25.
Boliac, Cefar I 77.
Boljewas III 53.
Bologna IV 387.
Bomban II 392.
Bonn I XXII. XXXII. XXXV. 7. 22.
  34. 48; II 216; III 413.
Bonnières, Graf I 144.
Boranestu, Oberft III 358.
Borcea I 155.
Borbeaux II 159, 163, 171,
Bortowsti, Graf I 227.
Borodinoregiment III 185.
Borfe in But., geplante II 407.
  - Bariser II 435. 438.
Bofe, v., General II 114.
Bofeni I 107.
Bofianu, Prof. I 57. 217; II 61; III
16. 117; IV 205. 220. 226.
Bosnien u. Herzegowina I XXXVIII;
   II 129. 340. 342. 410. 415. 428. 443.
   451. 454-465. 467. 469 f. 474. 478.
   482-485; III 2 f. 5 f. 10 f. 14 f. 18.
   23. 27. 31 f. 36. 42. 45. 52. 61. 73.
   82. 88. 339. 478; IV 10. 69. 76. 86.
   92. 94 f. 97. 103 f. 107. 109. 111 f.
   128 f. 135. 240. 242.
Bosporus I 137. 139. 148 ff. 353; III
   469. 471. 478. 483.
Boteanu, Oberft I 53; III 129. 147.
   - Oberstlieuten. III 197.
Botoschani I 110 f. 210. 348; II 296.
Botschafterkonferenz, geplante, 1879
IV 152. 169 f. 173. 177 ff. 208. 211.
Boulevard in Buk. I 203; III 30. 74.
```

183; IV 115. 160. 200. 324.

```
Bourgoing, Graf III 86.
Bourrée I 126. 178 f. 280. 282. 284.
  320; II 86. 93 f.
Bonard I 247.
Brabford III 302.
Braganja, Haus II 98.
Braila I 30. 155 f. 206. 355. 364. 377;
  II 49. 62. 126 f. 171. 138. 201. 222. 254. 281 f. 289. 339. 341 f. 425. 471. 473; III 34. 74. 117 f. 128. 133. 142.
  144-147. 151. 169. 184 ff. 188. 191 f.
  392. 423; IV 124. 133. 136-139. 141.
  196. 258. 263. 300. 361.
Brailoiu II 296; III 10. 16.
Brancovean, Kürft IV 158, 180, 190.
  193. 200. 205.
Brancoveanspital, But. III 185.
Brand. v. II 12. 56. 63. 70. 111. 122.
  205.
Branbenburg III 346.
Brasilien I XXXI. 214; IV 207. 380.
Braffen, Th. I 227; II 389. 412.
Braffier be Saint Simon, Graf I
Bratefchiee I 159. 377.
Bratianu, Dem. I 50. 67. 75. 99. 137. 183. 205. 220. 233 f. 244. 254. 258 f.
  273. 285; II 42. 56. 101. 108. 280; III 77. 101. 136. 456; IV 29. 55. 69.
  80. 120. 134. 149. 151. 154. 157.
   159 f. 170. 180. 182. 191. 193. 240.
  242. 290. 393. 395. 397. 402. 404.
   411.
    Hauptmann III 118.
    Joan passim.
    Frau Pia IV 84.
 – Starișa I 197. 253.
Brauchitsch, v. II 7.
Braunichweig, Bergog von II 322.
Breanstregiment III 432.
Breaza IV 66. 238.
Bregen; II 277. 394.
Bregowo III 49.
Bremfen, v., General III 295. 311. 341.
Breslau II 219. 284.
Breftowet III 269. 311. 314 f. 328.
   332; IV 1.
Breughel, J., Maler IV 213.
Bremern, Baron, General III 295. 297.
Brialmont, General IV 414.
Brief bes Fürsten, veröffentl. in ber "Mugeb. Aug. 3tg." II 138 ff. 145.
156. 158 ff. 168 f. 198.
Briefe bes Fürsten an die Höfe ber
   Schutmächte II 128. 134 ff. 138. 141 f.
   144-150. 152. 154. 161 ff. 169.
Brighton II 388.
 Briftol Hotel", Paris II 10. 12 ff. 16.
Brod, General III 421.
```

Bourbati, General II 143, 147.

```
"Brofft", Hotel, in But. III 409.
Broglie, Herzog III 340.
Broos II 214.
Broidteni III 61. 126.
Brichlian (Bregliani) III 228, 242.
Bruberger, Dr., Stabsarzt III 303.
Brüden. rum. I 102. 197. 284. 294.
  297. 340. 347. 362 f. 367; II 41. 48.
  69. 95. 107. 126 f. 131. 133. 191.
  208. 210. 215. 224. 240. 242. 255.
  278 f. 297. 313. 376; III 41. 62. 109.
  111 f. 117. 126. 130. 133. 137. 145.
  154. 163; IV 88. 92. 105 f. 129. 181.
  164. 185. 240. 246. 259. 264. 266 f. 272. 311. 329. 349. 398. 415 f.
Brüdenmaterial im Kriege III 170.
  178, 182, 219, 224, 230, 232,
Brühl, Schloß I XXII.
Bruffa, Erzbischof von I 145.
Bruffel I 187. 194 f. 249. 341. 365;
  II 7 f. 132. 147. 229. 275. 286. 289 f.
  427; IV 88. 105. 176. 297.
Bucegi I 47. 96. 289; II 217 f.
Bucher, Lothar II 76. 93.
Buds II 277.
Bubberg, Baron I 94.
Bubefchti I 369.
Budget, rum. I 162. 170. 182. 185.
  200. 229. 243. 261. 284. 328. 330 f.;
  II 40. 57. 65 f. 69 f. 131. 141. 153.
  159. 162. 171. 176. 204. 223. 250 ff.
  297. 308. 358. 377. 404. 406. 420 f.
  424. 426. 453. 475 f. 483; III 5. 9.
  13. 47 f. 54. 57. 69. 74. 78. 102. 107.
  110 f. 115. 169. 290; IV 15. 41. 124.
  184. 186 f. 293. 309. 391. 418.
Bubifchteanu, Oberft III 251. 311 ff.
  315.
Bubiat: Soben III 184.
Buenos Unres IV 279.
Buftea I 350. 356; II 125.
Bujutbere I 150.
Bujut: Tichetmebje III 480.
Butareft passim.
Butowa III 303 364 f. 372. 383.
Butowina I 26. 103. 107. 110. 216.
  225; II 44. 316. 464; IV 413.
Butowza III 446.
Bulgaren, Bulgarifch passim.
Bulgareni III 214 f. 221 f. 254 f. 264.
Bulgarentolonien, in Beffarabien I
  158; II 377. 406; III 60.
  - a. d. Donau, in Rum. I 246; III 42;
  IV 253. 258 ff. 289. 291.
"Bulgarische Greuel" III 37. 44. 49.
  53-57. 59. 61. 72. 82. 221 f. 224.
Bulgarifde Rirde, Egardat I 276.
  328; II 69. 204. 243. 309.
Bulgarsti: Jswor III 341.
```

```
Bülow, v., Minister III 460. 500; IV 5. 7. 25. 28. 34. 61. 69. 74. 159. 164.
  173, 200, 256,
"Bundesblatt, Rorbbeutiches" II
  143.
Bunbegrat, beutscher IV 44.
Bunbnis, beutich : öfterreich. IV
  248 ff. 255. 262. 270. 280. 307. 309.
  316. 318 f. 325.
  frangofisch = ruffisches IV 248 f.
  316.
Bunfen, v. II 265.
Burbuieni II 305.
Buren Transvaals IV 390.
Burgas III 460. 480; IV 10. 85. Burmow, Minifter IV 220.
Burgenland I 110.
Bu Šaaba I XXXIII f.
Buidteni II 274.
Bufeu, Fluß I 102. 300. 347; II 396.
  398; IV 349.
  - Stabt I 82. 101 f. 117. 176. 212.
  218. 262. 265 f. 278. 347. 351. 378; II 47. 116. 127. 188. 190. 254 f. 261.
  296. 302. 396 ff. 471. 473; III 74.
  143; IV 140.
Buffenius, Dr., Stabsarzt III 304.
Buturlin, v., General I 370.
Byzantinifd, Byzanz I 130. 264.
  271: II 302, 441,
Cahul I 158; II 240. 251. 340; III 118.
Cairoli IV 218. 391. 395. 400.
Caiut I 104.
Calafat I 198. 354; II 36. 41; III 77 f.
  110 ff. 114. 116. 118 f. 126 f. 134 ff.
  143. 145 f. 150. 155. 168—166. 170.
  173. 179 f. 183. 188 ff. 195—198. 200.
  203. 208. 210. 215 ff. 219 f. 229. 308.
  343, 351, 353, 398, 398, 400, 416,
  418. 423. 448. 450. 500; IV 4. 44.
  46. 65. 138. 229.
Calais II 393.
Calaraschi I 155; III 186. 221. 391 f.
  397. 400. 415. 418; IV 78. 105 f. 124.
Calberuschani I 84. 352; III 97.
Calice, v. II 369. 373. 376. 477; III
  6. 58. 64. 86. 107; IV 332.
Calinderu, 3. II 254; IV 54. 58. 67.
  86. 206 ff. 214—218. 231. 266 f. 269.
  297. 306, 312, 331, 347, 373,
Calineschti I 95.
Caluaereni I 198; II 403; III 279.
Caluscheri, Reigentanzer, f. Rationale
  tänze.
Camondo, f. Fould u. Camondo.
Campbell III 186.
Campina I 95 f. 352; II 210; IV 72.
  75. 98. 104 f. 185. 192. 310. 398. 417.
```

Campineanu, Minifter III 101. 281. 439 f. 460 f. 497; IV 53. 58. 66 f. 95. 98. 144. 154. 161. 164 f. 177. 179. 181. 218. 297. 331. - Frau III 201.

Campulung I 130. 282; II 314. 436. 435; IV 38. 42. 49 ff. Caneva, Sauptmann III 484. 490.

Canrobert, Maridall II 12.

Cantacuzino, A., Fürst II 447.

(Cantacuzène), Familie I 215.

Dir. im Kinanaminist. IV 127. — Frau, geb. Mavros, Gattin d. Minist. R. C. I 95.

Fürst, ruff. General III 381.

— Gattin bes Minifters G. C. II 37. - G., Minister II 37 f. 42. 57. 59. 200. 346 f. 377. 406 f. 410. 414. 439 f. 445. 474 f. 483 f.; III 2. 4. 8. 11. 49.

109; IV 385.

3. A., Minister I 124. 171. 205; II 61. 63. 73.

Joan, Minister I 55 f. 95. 130. 170. 241. 255 ff. 261; II 82. 84. 88. 97. 111; III 49. 60.

— Scherban, Fürst b. Wal. I 95. Cantemir, Fürst b. Molb. IV 104.

Cantili, General III 147. 309 f. 312. 326. 353. 441. 496; IV 169.

- Minister IV 144.

Caracal I 198; III 147. 234. 400. Carcaffonne I XXXII.

Cariagbi, Minister II 142. 175. Carja, Bischofsstab II 302.

Carlos, Don II 6; III 97. 99 f. 182. 235. 242. 246. 277. 291. 293 ff. Carol Boda, Cetate von Ciolan I 351. Carp, P., Minister I 245 ff. 266; II 82 f. 85. 102. 104. 193 ff. 200. 218. 230. 266. 310. 323. 337. 342. 436. 439 f. 442; III 8 f. 11. 49. 109. 140; IV 111. 197. 214. 220. 417 f.

Caftel Belefc II 456. S. Schloß Sinaja.

Caftelar II 304.

Caftell, Graf, Lieuten. II 317.

- **Abjut. IV 320.** 

Catargiu, A. III 15. Callimati II 43. 45. 59. 142. 175. 307. 435; III 446. 450. 458 f. 476; IV 5. 8. 26. 34. 39. 60. 108. 165. 177. 180. 212. 256. 290. 292 f. 297. 315.

- G., Oberft III 156. 331. 347. 359; IV 246.

Lascar I XLII. 52 f. 55 f. 58. 77. 90 f. 162. 167. 181; II 176—181. 184. 192. 199. 209. 224. 232. 234. 251 f. **261. 264. 269. 275. 293. 298. 302.** 323. 327. 339. 344. 358 f. 364. 367 f.

372 f. 378. 409. 411. 413. 415. 436 f. 440. 442. 448. 453. 471; III 4. 8. 12. 14. 16. 18 ff. 28 f. 40. 48. 50. 52. 85. 88. 491; IV 208. 311. 375. 385.

- 2. C. III 483; IV 86. 178.

- N. IV 96. 111. 136.

Cattaro II 419. 432 f.

Cavour, Graf I 287.

Ceachleu I 116.

Centralidule in But. II 83.

Cerce, General III 42. 147. 164. 219. 243. 308. 372 f. 378. 386. 391. 397. 446. 448 ff. 494; IV 42.

Cerna I 42; II 263 f.; III 300. Cernat, General III 75. 116. 127. 129. 163 f. 166. 170. 178. 221 f. 228. 129. 163 f. 166. 170. 178. 221 f. 228. 243. 245. 252. 255. 272. 277 f. 284. 291. 298. 300. 303. 307 f. 312. 322. 331. 333. 338 f. 343. 351. 353. 362 ff. 373. 378. 384. 386. 389. 397. 417. 427. 451. 491. 500; IV 21. 60. 63. 66. 79. 92. 100 ff. 109. 113 ff. 120. 124. 137. 161. 370. 382. 393.

Cernavoba III 203; IV 90. 260 f. 263. 415.

Cernica I 84. 339: II 186. 435.

Cetatea III 166. 199 f. 210.

- = Neam tului I 110; IV 198. Cettinje I 171. 205; II 61. 279. 378. 410, 438,

Chalcebon, Erzbischof von I 145.

Chalons, Lager von I 368; II 114.

Chamounig I XXV. Champs Elyfées bei Paris II 11. 15.

Changy, General II 147.

Charlow IV 173. 181. 324. Charlotte, Prinzessin von Preußen II 259. 284; III 86. 418. 441. 461 f. 484. 499; IV 117. 340. 342.

Charlottenburg I XXXV; II 356; IV 342.

Chaffepotgewehr I 190; II 114. 482.

Chaubordy, Graf III 86.

Chaussen und Runftstraßen in Rum. I 76. 95 f. 102 f. 197. 238. 251. 257. 282. 284. 291. 347; II 41. 48 f. 95 f. 210. 270. 312 ff. 340. 469; IV 349.

Chaussee Risselem I 51. 84; II 187. 225; III 20. 74; IV 114 f. 358.

Chersones: Rap, Krim I 373. 

Chile II 198.

Chimay, Pringeffin IV 238.

China, Chinefen, Chinefisch II 283. 255. 391 f.; IV 74.

Chincea III 200.

Chifelburft Il 356. 388 f.; IV. 209. 243.

```
Chitila IV 40. 105. 320. 371.
Chitidu IV 259. 264.
Chima III 150. 256.
Cholera in Desterreich : Ungarn
  II 329 f. 335.
- in Rumanien I 73. 82. 95. 103.
  110, 113 f. 161: II 279, 327, 332 ff.
  339.
 - in ber Türkei II 220.
Chotet, p. II 88.
Chrifteidti I 115.
Chriftian IX., Ronig von Danemark
  II 253; IV 205.
Christianovic, Oberst IV 888. 851. Christifch, serb. Minister I 89; II 343;
  III 101.
Cibrianufee I 207. 367.
Cilnau II 398.
Ciocaneschti I 49; II 285.
Ciocarlan III 896.
Ciolac = Antitich, ferb. Major II 396.
Ciolan I 266. 351.
Cipriano bel Mazo p Sherarbi
  II 419 ff. 426. 428.
Cismiqiu I 289; II 87. 192. 198.
  274. 298. 310 f.; III 31. 87; IV 190.
  202, 324,
Ciuperceni III 165. 216. 448.
Civillifte, fürstliche I 62. 93. 190;
II 52. 144. 179; III 98 f. 128.
Civitavecchia I 228.
Clam: Gallas, Graf II 321 f.
— Grafin, geb. Grafin Dietrichstein II
  321 f.
Clarenbon, Lorb II 8. 13.
Claube Lorrain IV 213.
Clauby, v. IV 335. 337. 351.
Clejan I 237. 302. 328; II 64. 350;
  IV 167 f.
Clefani III 300.
Climent, Archimanbrit II 156.
St. Cloub II 8. 10. 14 f. 99.
Cobrestu II 48.
Cogalniceanu, Minifter passim.
Colentina II 123. 221. 397. 899. Colhaturm in But. IV 192.
Comana II 264.
Comunduros II 480; IV 361.
Comarnit I 95.
Comerfee II 8.
Compiegne I XXXIV f.; II 10. 15. 19.
  186. 441.
Conneschti II 127.
Conftantine I XXXIII.
Conftanta (Rüftenbice) III 203. 453. 486; IV 10. 56. 81. 90. 136. 153.
  161. 168. 173. 261 ff. 300. 314. 348 f.
"Constitutionnel", franz. 3tg. I 254. Conta, B. IV 212. 251. 332. 334.
"Contemporary Review" III 78.
```

Copou I 113. 115; II 472. Corabia III 34. 147. 151. 162. 198 f. 212. 218 f. 221—224. 229 f. 232—235. 242-245. 398. 438. Corbu III 163. Cornea II 200; III 19. Cornegtu, Bel. II 31. 51. Cornu. Sortenje I XVI. 15. 22. 24 f. 153. 199 f. 202. 249; II 11. 29. 438 f. – Maler I XVI. Coronini, General II 400. Cortes, fpanifche II 5. 76. 78. 93. 96. 98. 303 Corti, Graf III 86; IV 34. 61. 73. Corvin, v., Major IV 222 ff. 228 f. 244 f. 252.
Cofia, Rloster I 196 f. Comeichti II 191. 255 Cofta: Foru, G., Minifter I 57 f. 93. 125. 137. 182. 243. 248. 272; II 46 f. 61. 78. 103. 132. 156. 158. 160. 178. 188. 199. 204. 209. 212. 216 ff. 238. 240 f. 261. 266 ff. 271. 274. 278. 280 ff. 310. 314 f. 324. 345. 381. 385. 394. 421. 425. 428. 436. 439 ff. 446. 478; III 25, 29, 49, 79, 110. Dberft II 387; III 128; IV 215. Cofteschi III 408. Coftinestu, E., IV 54. 220. Cotnar I 111. Cotroceni, Sommerichloft passim. Exergierplat von I 60. 77 f. 218. 222. 226. 277. 351; II 86. 130. 194. 220. 262. 301. 343. 453. 475; III 146. 156. 161. 219; IV 252. Cowley, Lord I 94. Cozabini, Minifter II 61. 63. 73. Crajova I 45. 195. 198. 272; II 263. 276. 296. 327. 437; III 26. 67. 70 f. 119. 136. 163. 166. 196 ff. 201. 216 ff. 220. 234. 303. 500; IV 4. 25. 42 f. 47. 233. 351. 405. - Banat von II 247. Crawlen II 448-451; III 46. 49. 77. 103. 156. 182. 184. 417; IV 8. 80. Crémieur I 70 f. 202. 207. 269; II 13. 52; IV 292 Crenneville, Graf II 3. Creny, Graf II 10. Creswide Rawlinson, S., Sir II 392. Crețeanu, Oberst III 220. 252. 306. 386; IV 105. Crepestu, Minifter I 310; II 45; III 18. Cregulestu, Bruber von R. C. II 225. 332.— D., Oberft I 57. - E. II 320. — Frin. II 125. — R., Minister I 182 f. 200. 216. 243.

272; II 125.

Creşulestu, R., Minifter II 178. 195. 198. 208 f. 221. 224. 262. 275 f. 312. 345 ff. 349 f. 356. 861. 374. 391. 411. 415. 421 f. 474 f.; III 2. 10 f. 16. 49. 109. 197. 201; IV 82. 221. 285. 290. 293.

Scarlat II 242, 252, 342, Cresulestufirde, Buf. II 256. Crivina IV 355.

Cron : Dulmen, Bringeffin IV 127.

Crusestu, Oberft III 165. 448.

Ciaba II 330.

Curcani IV 109.

Curtea be Argeich I 130 f. 196 f.: II 303. 313 f. 441; IV 38. 42. 48 f. 91. 416.

Eustozza I 74; II 322. Eppern IV 77. 92.

Szarbkow, Graf IV 191. Szegled I 40; II 330. Szernowit II 285. 464.

Dabija, Oberft III 243; IV 144. 161. 182. 187. 201. 297. 332. 384. 395. 402. Daghar III 183.

.Dailn Rews" III 54. 57. 164.

Dajar III 185.

Dalmatien II 419, 482 f. 443, 449. 458; III 10. 14. 52.

Damascener Gabel I 143.

Damogila III 352.

Dampficiffahrtgefellicaft, ruff., b. Schw. Meeres I 370. 373.

Danbeville, General, III 339. 347 f. 361 f. 404. 421 f. 427 f.

Danemart I 278; II 253; III 35. 281; IV 180. 193. 195. 205.

Danielow, General III 372. 381.

Danilo I., Fürft von Montenearo I 177. 204.

Danzig I 251.

Darbanellen III 81. 472. 475. 478. 483. 486; IV 349.

Darinta, verwitw. Fürftin von Monte: nearo I 177.

Darmftadt I 34. 314; II 10. 27; III 108; IV 36. 121. 339 f.

Daru, Graf II 50. 58.

Davila, Dr. I 25 f. 46. 95; II 76. 351. 444; III 25. 102. 126. 206. 283. 298. 308. 326 ff. 384; IV 83 ff. 195.

— Frau I 47; II 351 f. Deat, Franz II 35; III 4.

Deal, Rlofter, II 285.

Dealul: Spirei I 189; II 187. 444; IV 274.

Debains III 49. 182.

Decazes, Berzog v. III 12. 69. 142. 149. Debe Agatico III 204. 463. 480.

Delbrud, preuß. Minifter I 361; II 72.

Delegationen, öfterr.:ungar. I 313: III 364; IV 11. 55 f. 129.

Delenstabach III 449.

Deligrab III 44. 58. 68.

Deli:Ramticit III 480.

Dellingshaufen, Baron, General III 444. 460.

"Delphin", beutsches Ranonenboot I 302 f. 354.

St. Demetrius I 154. 228; II 224.

Demidow Lapuschin, Fürst III 261.

Demirtioi III 353. 363.

Demiffionsgefuche Demiffionen. rum. Bürbenträger I 70. 90. 100. 126. 169. 178. 198. 202 f. 213 f. 216 f. 221. 228. 225. 229 f. 266. 272. 284. 288. 306. 310. 319 f. 329. 334. 854. 369; II 45. 57. 59. 97. 99. 108. 128. 187. 141. 176 f. 192 f. 195. 199. 241. 294. 298. 808. 310. 345. 347. 350. 358. 410—413. 421. 436. 471. 475. 478. 481; III 8. 16. 19. 25. 52. 89. 99 f. 103, 115, 501; IV 60, 137, 143, 155. 219 f. 226. 263 ff. 267 f. 273. 275. 280. 290. 297. 304. 311. 315. 319. 330. 334. 393.

Demobilisation, rum. 1878 IV 86. 89. 92.

Demonstration, beutschfeindl. II 174 bis 177. 181 ff. 185. 202. 220. 240 f. 245, 257, 416, 435,

Dentmal bei Tulcea IV 260.

Depositenbank, rum. IV 391. Depp, General III 153. 291. Depretis, Minister IV 167. 169. 274. Deputation zur Ueberbringung des Mahlergebnisses, 1866 I 19 f. 22—25. 28. 57 f. 64.

- jübische, in Wien II 3.

Derby, Lord II 390 f.: III 39. 47. 86. 109. 495: IV 13.

Dertos, See von III 480.

Derofinsti, General III 233 f.

Dermend, Bitet von IV 166.

Dermifche, brebenbe I 145.

Derwisch Bascha III 24; IV 367.

Deschamp, Schaufpielerin I 253.

Deschliu II 66.

Desjardins, Prof. I 199. 202 f. 205. 207. 257.

Desmichels II 396. 403. 405. 436. 438. 452; III 41. Dessau I XXVIII. 3; II 382.

Detroit, Rarl III 206.

Deutschland passim.

Deut I 34.

Deme:Bonun III 330.

Dezentralisation d. rum. Berwaltung II 40; III 54.

Dezimalinftem, Ginführung bes I 285.

Dianatemnel in ber Rrim I 378. Dombromefi, General III 432. Dienne IV 243. Dberft I 370. Dijon II 143. Domneichti II 314; IV 50. Dimboviţa, Distrik II 95.
— Fluß I 48. 130. 170. 216. 221. 238. Donau passim. Donaubampfidiffabrtgaefellicaft österr. II 35; III 34; IV 44. 139. Donaubelta III 77. 453; IV 10. 81. 282. 324; II 49. 171. 291; III 91. 461; IV 38. 50 f. 66. 160. 363. Dimitrestu, R., Oberft III 128. Dimitrestus Maican, Major III 336. 111. 145. 168. Donaufestungen, Bestimmungen über IV 9 f. 43 f. 82. 164. 166. 220. 235. Dimotita III 448. 453. Dintowisa III 446. 360 Dino, Donauinsel III 107. 114. Donaufifderei IV 81 f. Dionisie, Bischof I 347. Disraeli III 24. 54. 70. 73. 335; IV Donaugrenze I 283. 294. 304; II 339 f. III 27. 34. 37—40. 43. 53. 107. 134 61, 74, 85, 128, 152, 167, 394, IV 242. 248. Divisioneschule ju But. III 59. Donauinseln III 107; IV 68. 81. 154. Diman in Ronft. I 142. 242, 248, Diwane (in Molbau u. Balachei) I XL: Donautommiffion, Gutop. I 156 f. 206. 258. 364. 370; II 188. 255. 319. IV 384, 405. 435; IV 10. 76. 82 f. 124. 127. 141. Djemil Baida I 135. 137-140. 143. 154, 271, 274, 320, 324, 362 f. 367. 149; II 278, 281 f. Diuma III 480 f. 372-375. 389. 405. Donaufreus III 378; IV 19 f. 24. Djunis, Djunista III 58. 61. 65. 68. 85 f. 48. 102. 107 f. 110 ff. 114. 127. Djuritsch, serb. Hauptm. II 288. Dobrowolsti, General III 253. 271. Dobrubica I 157; II 241. 385; III 129. 140. Donaumündungen I XL. 156 f. 199. 185, 188, 190, 192, 195, 218, 406, 203. 205 ff. 332. 364; II 48. 452; III 450. 458. 456 f. 466. 485 f. 498 f.; IV 43. 178. 437. 440. 466. 498 f.; IV 5. 4. 56. 74 f. 77 ff. 81. 87. 90. 92. 33. 68. 74. 81 f. 106. 154. 168. Donaufdiffahrt, Reglement ber III 181; 1V 7. 76. 82. 127. 141. 350. 367. 94—98. 100. 105. 107. 111 f. 117. 119 f. 122 ff. 127-143. 153. 161 ff. 165—168. 170 f. 174. 176 f. 185 f. 372 f. 375. 379 f. 389. 188. 192. 199. 220. 230. 246. 253. Donauübergange, rum. III 167. 170. 258 ff. 266 f. 271. 280. 287. 290. 310. 178. 182. 194 f. 198 f. 203. 205-209. 313 f. 323. 325. 328. 332. 348 f. 414 f. 212 f. 216-219. 221-230. 232-235. 237. 239. 242-247. 249. 251 f. 308. Docan, J. I 348; III 101. 103. 186. 343. 345. 354. 408. 438. 447. 470. 247. Doberer, Prof. II 279. 338. 359 f. 362. ruff. III 140. 157. 170. 179. 184 381. 433. 438. 469; III 55 f.; IV 91. Doftana I 96; IV 192. bis 188. 190-194. 196. 200. 205. 242. 287. 309. Dottorow, Oberft III 152 f. 155. 157. 163. Donaumilajet I 137 f. 211. 280. 294. Dolbotapaß III 219. 303. 331; II 278. 310; III 34. 114. Donbutom Rorfatom, Fürst, General III 455; IV 3. 120. 176. 198. 208. Dolgorufi, Fürft III 136 f. 262. - Fürftin III 162. Fürftin, Gemahl. b. Raif. Aler. II. 223. 245. III 162; IV 332. Dönhoff, Graf II 329. Donici I 233; II 56. 63. 82. 86. 122. Dolgorutom, Pringeffin I 374. Dolma Bagbiche I 140. 145. 147 f. 224. Dolnji: Dubnif III 284 f. 288. 294. Don: Rosaten III 186. 254 f. 257. 278. 304. 306. 309 f. 313. 316. 321. 325. 392. 415. 431. 435. 445. Dormus, Freiherr v, General II 316. Dorobangen, Miligkavallerie I 45. 48. 63. 111. 121. 197 f.; II 258; III Dolnii: Retropol III 262. 326. 338. 353 f. 372. Domanen: Ephorie II 254. 107. Domanengeset II 253. - Territorialinfanterie II 272.

Domanenverfäufe I 331; II 308. 421;

Domanialanleihe II 203. 212. 214.

IV 109. 141.

248; IV 380. 395.

Dositheos, Bischof II 302.

Douffet, G., Maler IV. 213.

**57. 59**.

Dotation der Fürstin Elisabeth II 52 f.

```
Doper II 393.
Dracea III 152, 187.
Dragaica I 278.
Draganeichti II 396, 398.
Dragaichani I 302.
Dragomans in Konstant, I 140 f. 147.
Dragomirom, General III 187. 191.
  236.
Dragoflavele II 95: IV 50.
Dragumis IV 332.
Drechsler, Oberft IV 351.
Dreifaiserbundnis II 354: III 67.
  80. 180 f. 406. 452.
Dreifaifergufammentunft,
                               Merlin.
  II 281, 288
Dreifanglerkonfereng, Berlin III 28.
  31. 35.
Drenomo III 204.
Drensta III 360.
Drenteln, General III 391 f. 398. 409.
  416. 418. 425. 472. 502; IV 8. 22 f.
  25. 35. 39. 60—63. 67. 84. 86. 108 f.
  113. 181. 303. 326.
Dresben I XXII. XXVIII; II 326.
  345. 387; III 162. 331; IV 62. 70 f. 152. 193. 345 f.
Driefen, Baron, General III 118. 152.
  352.
Drigalsti, Dberft I 156.
Drina III 44. 404.
Droupn be Lhung I 7, 59, 92, 114,
Didufut Rale I 372.
Dualismus, öfterr.:ungar, I 222; III
  4. 65.
Dubafom, Marinelieuten, III 169.
Dubnit III 334; f. auch Dolnji: und
  Gornji: Dubnit.
Dubnowsti, Major III 431.
Duca, Oberft I 310. 338.
 - G., ferb. Major II 396.
Ducros: Aubert IV 293. 298. 392.
Dufaure III 12. 382; IV 163.
Dulcefcti I 107.
Dulcigno III 455; IV 329. 332. 338.
  347. 367. 369.
Dumba, v. III 236.
Dungern, Baron IV 326.
Dunin I 338-341. 353; II 195.
Düppeler Schangen I XXXVI. 278:
  II 257 f. 354.
Durand be la Benne, Marquis III
  484. 490.
Durchgang von Baffen f. Rum .:
    burch Defterreich I 195. 241. 282.
       314. 316 f.
    burch Rugland I 241. 251. 282.
    294. 314. 316 f.
burch b. Türkei I 275. 337.
Durchmarich ber Ruffen burch Rum.
  III 62. 65. 76 f. 79. 86 f. 96. 100. 104.
```

Mus bem Leben Ronig Rarls von Rumanien. IV.

```
112, 116, 120-125, 131 f. 142; IV
  18. 25. 30. 127 f. 130 ff. 135 f. 140.
  153
Durun I 212.
Düffelborf I XXIII. XXVIII. XXX.
  XXXV. 3 f. 8 f. 11. 19-24. 26. 28.
  32. 35. 41. 46. 57. 67. 78. 94. 158. 187. 194. 230. 244. 270. 819. 325 f. 334 f. 340. 348. 863. 368; II 7. 17. 26. 28. 31. 78. 80 f. 112. 114. 165. 196 f. 202. 236; IV 296. 310. 315.
  346.
Garl II 95.
Caftbourne II 383, 388.
Chenfee IV 336.
Cher. General I 95.
Chingen IV 53.
Ecole Centrale in Baris I 189.
Chelsheim, v., General IV 351.
Cher, Baron I 85. 136. 181. 261. 279.
282 f. 293. 317. 337.
Gaer II 383, 386 f. 396, 429.
Eglesfelb, Freiherr v. II 317.
Chrenlegion, Orben ber II 15. 108. Cichmann, v. Il 355.
Sib bes Fürsten auf die Gesetze Rusmäniens I 52 f.
— — auf b. Konstitution I 80 ff.;
  II 128. 146; IV 405.
Einjährig : Freiwillige, rum. IV 310.
Gifenbahnanleiben I 321; II 242.
  245. 254. 275. 290. 390. 406. 408 bis
  414. 417. 419. 426. 428. 438 ff. 442.
  445 f. 448-453. 484; III 10. 12. 28.
Gifenbahnanichluß, mit Defterreich=
  Ungarn I 184. 225. 227; II 2. 35. 40.
  97. 266. 270. 305 f. 318. 324. 327.
  334. 345. 347. 349. 354 f. 358 f. 369.
  372. 374. 376 f. 379. 381. 385 f. 394.
  428. 455. 477; IV 44. 47. 55. 91. 185.
Eisenbahnarbeiter, preußische, in Rum. I 312. 315. 327; II 121.
Eifenbahnbau, :tonzeffionen I 186. 225. 227 f. 238. 241. 243 f. 248.
  250 f. 254. 261. 266. 271 f. 284. 289.
  291. 295. 307. 312. 338; II 63. 71.
  87. 111. 122. 137. 145. 161. 173. 176.
  201. 205-208. 217. 219. 221. 233.
  238. 244. 249. 372. 412 ff. 440. 445.
  448. 450 f.; III 46. 49. 103. 156. 182.
   184. 417; IV 8. 77.
Gifenbahnlinien:
     Abjub-Ocna II 421. 440. 455;
        III 182; IV 80.
     Bobga-Bufeu II 266.
     Bufarest-Giurgiu I 186. 283.
```

294 f. 297. 305. 363. 367. 369. 379; II 24. 37. 48. 69. 110. 222.

224. 264. 377. 421.

pon

Butareft-Tirgopeichte II 304. 407 f. 417, 421, 428, 449, 452, 459, Butareft-Berciorova I 363: II 463, 475, 477, 483; III 2, 7-10, 16; 84. 204. 217. 262. 275. 281. 284. IV 27. 53 f. 58. 67. 86. 133. 150. 290, 304, 306, 390, 408, 413; IV 181. 189. 206. 208 f. 211. 214-218. 44. 47. 185. 232, 234 f. 240, 247, 249, 251, 253, 262, 264, 266-291, 297, 301 f, 305 f. Cernavoba—Conftanța III 203; IV 90, 141, 261, 263, 349, 314 f. 331, 373, 415, Galat-Benber III 447. Gifenbahnunfall auf b. Butar. Ber: binbungsbahn II 443 ff. "Gifernes Rreuz" II 125. 325. Gifernes Thor I 42. 355. 379; II 263. Giuraiu-Smarba II 88. 110. 3affn-Ungheni II 242. 261. 316; III 121. 319. 328 f.; IV 44. 82 f. 271. 274. Biuthal (projektiert) II 242. 312 f. Lembera-Czernowis-Jaffy II 289, 363, 373, 285. 316. 389; IV 403. Elbe IV 345. Maraicheichti-Bufeu III 118; Elefantenorden, bän. IV 205. IV 181. 349. 415. Elena III 360 f. 363, 378. Blojefdti-Bredeal II 359. 372. 377. 421. 428. 440. 445. 448. St. Eliastaa III 215 f. Elifabeth, verm. Großherzogin Beffen IV 340. 451. 455. 464. 476 f.; III 9. 12 f. 21. 28. 45 f. 49. 57. 62. 77; IV Kürftin, Königin von Rumanien 8. 53. 55. 58 f. 66. 77. 80. 88. passim. 91. 98. 105. 185. 202. 238 f. 248. - Raiserin von Desterreich I 214: II 3. 310 f. 331. 395. 398. 35. 41. 318. 320. 324. 338: IV 152. Rimnit-Sermannstabt (projet: 193. 335 f. 414. tiert) II 289. - Königin von Breußen II 345 f. Roman — Galat — Bufarest I 227 f. 294. 298. 237. 347. 355. - Brinzessin von Breußen III 484. Elisabethbrunnen, in Tirgov. II 96. Elisabethtreuz IV 112. 154. 157. 349. 358. 361. 363. 377; II 87. 107. 109. 121. 126 f. 204. 217. 224. St. Elisabethtag III 24 f. 145 f.; IV 233, 275, 281, 284, 412, 199. Ruftschut-Barna I 137 f.: II Elliot, H., Sir II 12. 135 f. 146. 150. 193. 267. 284. 333. 340. 425. 479; 370. III 49. 60 f. 64. 86. 101. 113; IV Simnita-Crajova (projektiert) IV 330. 159 f. 334. Ellis, General III 298. 312. 361. Simnita-Frateschti III 388. Elfaß : Lothringen IV 249. 447. Elfter, Bab II 382. Emele, Geiftlicher Rat I XX. Suceava-Roman-Jaffy I 225. 227 f. 251. 271. 325. 331. 348. Emma, Königin ber Niederlande IV 104. 108. 158. 207. 244. 246. 249. 350. 363; II 24. 42. 44. 48. 87. 284 f. 412. Tecutichi-Berlad II 204. Ems I 368; II 85. 90. 93. 98. 103. Eisenbahndirettion, rum. III 112. 321. 325 f. Engabin II 274, 277. 376. 428. 440; IV 54. 160. 168. 177. England passim. Enns IV 335. 253. 269. 306. Eifenbahngefellichaft, rum.,in Berlin Enos III 463. II 207. 213. 217. 219 ff. 224 ff. 230 f. Enquete, europ., über. b. Bulgaren: 233 ff. 237—240. 242 f. 249 f. 275 f. banben I 282. 286. 288 f. 292 f. 314. 306. 385. 390 f. 406. 409-414. 417. 421. 426 ff. 438 ff. 445 f. 451 ff. 459. 467. 474. 482 ff.; III 2. 7 ff. 440; IV 54. 58. 86. 194. 209. 214 ff. 234. 274. Eötvös, Baron II 34 f. Ephorie ber Spitaler I 83. 215; II 210. 242. 252. 268. 281. 342. 454. 276. 286. 288. 297. Epirus I 179. 211; II 478; IV 329. Eisenbahnobligationen, Emission, 375. "Epoche", Ztg. II 167. 447. Erbach IV 121. Inhaber, ber I 251. 284. 300. 321; II 63. 71. 73. 80. 88. 111. 122. 136 f. Erbfolge, mohammed., Abanderung ber I 276; II 267 f. 293. 142. 155. 173. 184. 203-209. 212 ff. 216 f. 219. 224 f. 227. 280 f. 233. 235. Grenbichit III 262. 244. 248 f. 275. 385. 409. 413. 428; Erlanger, Banthaus I 152. III 2. 7 f. 10; IV 54. 209. 278. 297. Gifenbahnrudtauf II 203 ff. 233. Erlöserorden, ariech. I 180.

Ernft, Bergog von Sachfen:Roburg II 318. August. Bergog pon Cumberland IV 146. Erferum III 182, 185, 328, 330, 333, 478 f. "Erghergog Rarl", Biener Sotel II Cfarcu II 342; IV 173. 297. Cfebed, v. IV 193. Cfentioi IV 166. Esti: Briatid III 299, 302, 304, Esti=Djuma III 471. 480. Esti=Sagra III 204. 215. 219. 221. 236. 437. 451. 464. Esti-Stambul III 471. Essed Bascha II 303. 433. 451. Effen I XXVI. 195. Baron IV 200. 202. Eftella, Befecht bei II 436. Stappenstraße, ruff., in Rum. III 123f. 153. 207. 428. 489; IV 5. 11 f. 17. 27. 29. 39. 60. 68. 85. 135. 153. 176. L'Etat Roumain et la paix d'Orient", Brofchure D. Jonestus III 111. Ethem Bascha I 143; III 76. 86. 388; IV 6. 334. Etoile d'Orient", But. Zeitung I 285. Etropol III 279. 347 f. 351. 353. 361 f. 421. Etropolbalfan III 329 f. Etter, Oberft III 296. Gugen, Bergog von Leuchtenberg, Bicetonia von Italien III 36. Bergog von Leuchtenberg III 174 f. 185. 188. 194. 236. 246. 454. 460; IV 127. Eugenie, franz. Raiferin I 36. 164 f. 211; II 6. 10 f. 25. 63. 106. 119. 299 ff. 305. 371. 444; IV 208 f. 243. Eulenburg, Graf IV 344. Emald, Regierungerat II 235. 306. Exequatur (griech. Ronful in Braila) II 281 f. 286. 289. 293. Fabrice, Freiherr, General IV 345. Fahnen, türkijche, eroberte III 270. 275. 279 f. 283 f.; IV 102. 113. Fahnenweihe, rum. Regimenter I 222; II 397. 399 f.; III 209 f.; IV 369. 378. Faibherbe, General II 149; IV 392. Failly, General II 14. Falbe, v. IV 205. 207. Falciu, Diftritt I 116. Stabt III 118. Falcojanu, Major I 95. - Major III 287. 308; IV 105. 120. **124**. 163. 173. 177. 259. 306.

Ernroth, General III 361. 459; IV 309.

356, 360, 392, 398,

II 130. - Frau III 201. Ralt. Minifter IV 210. Kaltenhann, Dberftlieutenant I 319: II 56. Kalfenorben, Beifer IV 378. Kantafia, Reitersviel I XXXIV. 147. 198. Kanu Ben IV 24. 44 f. Karini III 484. 490. "Faust" von Gounob II 11. Kava I 358; II 218; IV 62. 65. 128. 133, 279, Favre, Jules II 119. 152. 194. Februarrevolution, Parifer I XL. Felbbaderei, rum. III 338. Feldmann, General IV 153. 163 ff. Keldpost u. stelegraph, rum. III 199. 266. 343. Kelbzugsmebaille, ruff. IV 37. 102. 107 f. Felix, Schaufpieler I 253. Kellah II 39. Ferbingi II 396. 398. Ferdinand, Pring von Hohenzollern, rum. Thronfolger I 28: II 5. 291: IV 395. 399-404. 406. 418. Ferefireu, f. Herefireu. Ferigibi, Minister III 26. 30. 51. 53. 110; IV 124. 144. 288. 395. 402. Kerit Mehemed Bascha III 182. 185. Ferman, großherrlicher I XLI. - zur Investitur b. Fürsten Karl I 88. 123. 133 ff. 141: II 384. 401. - f. b. Ermächtigung ju Sanbelsverträgen II 405. - f. b. Räumung ber ferb. Festungen I 186. - f. d. bulgar. Egarchat II 69. - f. b. ägypt. Rhebif II 282. Fernando, Dom, König von Bortugal II 6. Festetics, G., Graf II 85. Feteschti IV 415. Fetu, Rammerpräfibent I 242. Fieber (Malaria) in Rum. I 216. 297 f. 300; II 130. 208. 212. 240 f. 247. 251. 260. 263. 265. 462. 466. 468. Filaret, "Freiheitsfeld von" I 194. 270. Filiaschi IV 43. Filitis, Oberftlt., Abjutant II 279. 316: III 197. Frau III 201. Filosofow, General III 428. Finangen, Finangichwierigkeiten, rum. I 61. 64. 67 ff. 90. 92 ff. 99. 114. 124. 141. 152 ff. 161 f. 167. 170. 181. 183. 185. 223. 228. 235. 238.

Falcojanu, Brafib. b. Raffationshofes

```
251, 272, 285, 307 f.: II 40, 53, 65,
                                           Forcabe la Roquette, be II 14 f.
                                           Forgemol, General IV 398.
  67. 75. 79 f. 131. 138. 140 f. 144 f.
  155. 161 ff. 165. 171. 173 f. 176.
                                           Format, Dberft III 233. 235. 306. 309.
  179 f. 182 f. 194. 200. 203. 223. 239.
                                           Forsten, rum., Bermaltung ber II 223.
  248 f. 289. 301. 306. 308. 327. 330.
                                              242
  889. 844 f. 854 ff. 361. 373. 377 f.
                                           Forstgeset, rum. II 406; IV 141.
Forsthaus Foischor II 215; IV 69. 86.
  890. 404. 406 ff. 415. 420. 424. 426.
  428. 440. 453. 475 ff. 479. 483; III
                                             91. 239. 246. 397.
  1. 8 f. 11 ff. 18. 21. 23. 28 f. 40. 54. 66. 70. 74. 79 f. 83. 87. 90. 93 f.
                                           Fotino, Dr. III 308.
                                           Fougere, Marineoffizier I 303.
  101—105. 107. 110 f. 290. 303. 400; IV 15. 26. 62. 155.
                                           Fould & Camondo, Bankhaus II 428.
                                              439 f.; IV 54.
Finnländisches Regiment III 305, 312.
                                           Fraktionisten, mold. I 254. 257. 265.
Figueras II 303.
                                              285. 345; II 48. 61. 159. 177. 200.
Klamunda III 193—196. 198.
                                              233; IV 78, 143, 176, 197,
                                            .Krance", Parifer Ztg. II 6.
Kledtuphus III 452, 493, 499.
                                           Frankfurt a. M. II 27. 34. 326. 342
Fleurn, General II 88.
Fleva, R. II 178 f. 434; III 48. 110.
                                              bis 345, 348, 352, 354, 368, 375, 387;
  157; IV 269.
                                              IV 256, 339 f.
 Flora" in Köln II 17 f.
                                           Frantreich, frangolisch passim.
Florentin III 195. 199 f. 444. 446.
                                           Franque, be, Baronin I 7. 20 ff. 34:
"Florentiner Quartett" II 433.
                                             IV 150. 158.
Florena 1 91, 273, 341, 366; II 23,
                                           Rrang I., Raifer von Defterreich II 34.
  25. 73.
                                            — be Affisi, König von Spanien II
Florestu, 3. G. I 57.
— General II 172. 178 ff. 185. 200.
                                             4 f.
                                             – Brinz von Nasiau II 432.
                                             Joseph, Raifer von Desterreich I
42. 65. 67. 78. 180. 184 f. 212. 214.
  221 f. 224. 235. 261. 276. 303. 314.
  327. 332. 361. 371. 376. 387. 391.
  395. 400. 432. 441. 454. 459. 472. 475.
                                              217. 220. 227. 258. 337. 339; II 1 ff.
  479 f. 484; III 1. 5. 8 f. 13. 16.
                                              20. 24 f. 29. 34 f. 42. 135. 157 f. 263.
  18-23. 25 f. 49. 57. 81. 85; IV 208.
                                              267. 274. 281. 288. 311. 315. 317.
Floreschti I 95; II 474; III 62;
                                              321-325. 329. 331. 338. 343. 345.
  IV 68.
                                              354. 385. 419. 432 f. 443 f. 449; III
Morica I 47. 131. 300 f.
                                              2. 46 f. 52. 58. 61. 67. 364; IV 3. 6.
                                              14 f. 19. 28. 109. 112. 122. 124 f. 127 ff. 132. 135. 144. 193. 199. 203.
Flogfahrt, Flöße in Rum. I 210;
  III 109.
Flottenbemonstrationen III 26. 31 f
                                              240 ff. 244. 248 f. 303. 333. 336. 347.
                                              350 ff. 392 f. 401 f. 413.
  35. 54. 209. 469 f. 472. 475. 483; IV
                                           "Franz Joseph", Donaubampfer II 35 f. 126; IV 258.
  13. 26. 179. 338. 347.
Flottillen auf ber Donau:
    bulgarische IV 356. 359.
                                           Franz Josephsbahn I 227.
Franz Karl, Erzherzog IV 3. 6.
    öfterreichische III 82.
    rumanifche I 303; II 255. 379.
                                           Frangensbad II 371. 381. 386 f. 390.
       442; III 128. 169. 207. 233. 336.
       398; IV 10. 45.
                                           Frateschti III 127.
    ruffifche I 157; III 169. 194. 230.
                                           Freberick, Baron III 191.
       236. 247. 382. 398. 403. 416;
                                           Freberik VII., König von Danemark
                                              III 35.
    türkische I 294; III 41. 44 f. 111.
                                           Freiburg i. Br. I XV. XXVI. 34; II
       117. 127. 133 141 f. 144. 169.
                                              393.
       185. 195. 200. 202. 206. 208 f.
                                            Kreihäfen, rum. IV 300.
       245. 336. 343.
                                           Frembenpolizei, rum. IV 394.
Focicani I 82. 103. 117. 212. 228.
                                           Fremy II 301.
  262. 278. 338. 347. 378; II 190. 198.
                                           Freund (Renegat, Mahmub Bascha)
255; III 75. 118. 141; IV 414.
Folkestone IV 56.
                                              III 55.
                                           Frencinet IV 290.
                                           Fribericia I XXXVI. 343; II 356.
Foltitscheni I 108. 110. 210.
Fomin, General III 153.
                                           Friedberg, Dr., Minister IV 344.
Fontainebleau I 285.
                                           Friedensverhandlungen 1878, und
Korbes, Reporter III 164.
                                             Teilnahme Rum.s an III 380. 429.
```

436 f. 439. 443. 445 ff. 450 ff. 455. 457-461, 463 f. 468 f. 472 f. 476 bis 482. 486 f. 489. 493. 495. 498. 500 ff.; IV 1-77.

Kriebrich. Erboring von Wied II 268, 276.

Erabergog IV 127.

Großherzog von Baden II 8 f. 23. 256. 336. 393; IV 225. 256. 348.

Herzog von Anhalt IV 348.

Herzog von Schleswig:Holftein IV 284, 316.

- Markaraf von Branbenbura III 346. - Bring der Niederlande II 325.

— Aring pon Anhalt IV 356.

– Bring von Hobenzollern I 3. 33. 94. 164. 173. 176 ff. 181. 186. 224. 232; II 5. 30. 70. 72 ff. 77. 81. 85. 114. 118. 125. 186. 259 f. 328 ff. 344. 346. 348-354. 386; III 198 f. 462; IV 152. 154. 157 f. 184. 206 f. 217. 270. 312. 316. 340. 343 ff. 347. 354. 367.

Bring, zweiter Cobn Wilhelms II. IV 413.

- II., b. Große II 431.

- Franz, Großherzog von Medlenburg: Schwerin III 485.

- Rarl, Prinz von Breußen I 7: II 114. 131. 243; IV 104. 159. 341.

- Bilhelm, Rronpring I XXII. XXXVI f. 4. 7. 17. 19. 128 f. 166. 173 ff. 208 f. 224. 231 ff. 236 f. 243. 263 ff. 273. 277 ff. 288. 295 f. 298 ff. 318. 327. 336. 339. 342 f. 361; II 8 ff. 13. 22 f. 25. 39. 68. 70. 72. 90—93. 110. 113 ff. 120 f. 126. 195. 221. 247 f. 250. 256—259. 270. 283 f. 287 ff. 294 f. 317. 322. 336 ff. 356 f. 363-366. 389 f. 418. 465-469. 480 f.; III 34 ff. 56. 71 f. 173. 411-415. 439 ff. 460 ff. 484. 497 ff.; IV 36. 41. 43. 49. 58 f. 64. 68. 70. 93. 105. 116 ff. 121 f. 126. 131. 142. 144. 182. 195. 230 f. 254. 271. 287. 289. 296. 300-303. 306. 315. 339. 342. 380. 393. 418.

— IV. I XXII. XXVIII f. XXXII. 224: II 292, 345,

Friedrichshafen II 7; IV 121. 349.

Friedricheruh IV 49.

Fröhlich, Graf, Major IV 200. Fromm, Dberft a. D. II 230. 234 f. 239.

Froffard, General II 14.

Fuad Bafca I 67. 138. 141. 211 f. 214 f. 247. 252. 275. 282. 286. 288.

304. 335; III 360. 445. "Fulgerul", Kanonenboot II 379; III 75. Furceni, Lager von I 338. 347. 361 bis 365. 368. 377 f.; II 40. 51. 73. 84. 88. 255. 339. 342. 471 f. Furnica, Alp bei Sinaja II 272.

Fürftenberg, Fürft von III 212. Fürftenwahl, bulgarifche III 458. 460; IV 120. 146. 151 f. 164. 193. 197.

Gablenz, v., General II 35. Gabrowo III 198. 203 f. 232 f. 279. 374. 388. 428. 432. 435 f. 464.

Gaehbe, Dr., Stabsarzt III 304. Gaillard, Oberft III 157. 163. 222. 224, 245, 258, 283 f. 286, 301, 328, 407.

- Frau III 328.

Gaité:Theater, Pariser II 14.

Gajefchti I 48; IV 38. 51.

Galatá:Serai IV 119.

Galat I 103. 107. 122. 156-159. 186. 206. 208. 214. 225. 258. 294 f. 323. 351. 355. 358 f. 363 f. 369. 377; II 12. 36. 49. 126. 171. 188 f. 198. 201. 222. 225. 240. 255. 339-342. 372. 425. 450; III 75. 94. 117 f. 128. 130. 142. 169. 184. 207; IV 25. 82 f. 88. 124. 127. 177. 179. 196. 258 f. 271. 274. 298. 300. 320. 361 ff. 367. 373. 375. 414.

Galicea III 164.

Galizien II 48. 316. 455; IV 347.

Galikin, Fürft III 174.

St. Gallen I 35. 38. 41. Gallivoli III 209, 480.

Saltída IV 166.

Sambetta II 157. 299; IV 163. 356. Ganetti, General III 338. 370. 372 f.

Ganfearm ber Donau I 206.

Banfegeier in Rum. I 158.

Garbe, faiferl., in Ronft. I 140. 147; II 268.

Garde à Cheval, ruff. III 252.

Garibaldi I 227. 232 Gaftein II 216. 386; IV 87. 236. 240.

243. 245. 249. 418. Gaswert, Gasbeleuchtung, Butar.

II 225. 229.

Gathorne Sarbn II 389. Gasto II 461.

Gaulois", Pariser 3tg. II 20.

Gaureni III 251.

Gamrilowitsch, J. I 281. Gazellenbeize I XXXIV.

Gebrone, Fürft III 359.

Gefangene, türk, transportiert burch rum. Truppen III 204. 206 ff. 374 ff. 388. 391. 393. 397 f. 400. 418. 428. 438; IV 6. 8. 23 f. 30. 193.

Gefängnisse u. Sträflinge in Rum. I 83. 96 f. 105. 111. 189. 196 f. 216. 220 f. 343. 349 f.; II 286; III 75; IV 192. 199.

Geffden, Prof. IV 87 f. 90. 243. 347.

Cheorabian III 86.

Gitidin I 77.

198:

IV 47 ff.

Gemälbegalerie bes Fürften IV 179.

213. 417. Ghergani I 48. 122: IV 51. Sherghel, Oberft III 193. 203. 207. 224. 226. 231 f. Gemenea II 95; IV 39. 51. Gemeinberat, Wiener II 3. Generalgouverneur, driftl., auf Rreta General I 178, 183, 189, III 19. Shermani, DR. III 18. Generalkommiffar, rum., beim ruff. Shita, Gr., Hofpobar ber Molbau II 464. Sauptquartier III 120, 125, 149 f. 258: ĬV 96. Kojpodar der Moldau I 104, 116. Kojnobar ber Malachei I 215. Beneralräte ber Milgiete, driftl amos bammeban, I 211. Frau, geb. Hurmugati I 107. Genf, Genfer See I XXXII. 3. 23. - Dem. Comaneichti II 159. 167. 28; II 167. - Kürft I 49. 51. 65. 75. 79. 125. Genua I XXV. 29 f.: II 261. 137. 181. 224. 227. 301 f. 310 f. 321. — Herzog von II 6. 62. — Prinzessin von I 273. 329 f. 344. 347. 350 f. 353-356. 329 1. 344. 347. 350 1. 353—356. 358 f. 364—369. 378; II 21. 23 ff. 36. 41 f. 45. 48. 51 ff. 59. 61. 66. 175. 200. 208. 226. 242. 268. 280. 296. 372. 431. 441. 445. 448. 454; Geographische Gefellicaft in But. II 431. 446 f.; III 45. Georg, Erbpring von Schaumburg-Lippe II 386. III 8 ff. 14. 117. 171. 183. 281. 493; IV 102. 111. 151. 220. 271. 385. - Kürst von Walbeck und Bormont II 30. 448; IV 162 f. 167 ff. 173 ff. 178. — С. III 197. Georg, Präfett I 51; III 258. 376;
 IV 136. 163. 165. 258. – König von Griechenland I 170 f. 177. 179 f. 225. 247. 356 f.; II 43. 63. 378; III 64. 455. 461; IV 33. 54. 297. Jean, Fürft, General I 55 f. 59. 93. - V., König von Sannover IV 61. 100 f. 103. 137; II 159. 239. 267. — Brinz von Sachsen IV 345. 283. 328. 333. 339. 355. 483; III 6. 27. 29. 86. 119. 128. 136. 161. 167. St. Georg III 24. 177. 198. 204 ff. 209. 217. 222. 386. - Ort in Rumelien III 480. 443. 447. 450 f. 453 f. 465 f. 468 f. 471. 482. 484; IV 3-9. 17-21. 25 f. St. Georgsarm ber Donau I 206; III 29. 34. 119. 156. 162. 165 ff. 169 ff. St. Georgstaferne, But. IV 229. 175. 181. 184. 218. 228 f. 246 f. 272. St. Georgsfirche, But. III 24. St. Georgskloster in ber Rrim I 373. 275. 287. 292. 332. 381. 388. 394. Georgsorben, ruff. III 261. 274. 276 ff. 3on I 47 f. 50. 57. 71. 84. 90 f. 95. 283. 325. 344. 352. 361 ff. 369. 371; 117. 122. 126. 136 f. 150. 153. 161. 168. 181 f. 190. 236; II 61. 65. 76 bis 79. 81. 142. 146. 150. 156. 158 IV 19. 144 f. 272. 276. 382. St. Georgstag III 24. bis 161. 167. 174 ff. 181. 435; III 13. Genii IV 285. 17. 20. 27 ff. 58. 64. 86. 117. 446. Gerichte, rum. I 163, 196, 221, 238. 450; IV 14. 16. 40. 51. 154. 205. 248. 285. 386. 361; II 12. 53. 56. 75. 379. 385. 89. 116. 126—129. 181. 220. 240 f. Lucie, Soffraulein IV 232. 334. 254. 256 f. 261 f. 266. 302. 395. 404. — Vlad. II 285. 434; IV 128. 136. 141. 314. 367. 372. Germanos, Archimanbrit I 144. Giani IV 332. 334. Gern, General III 360; IV 35. Gefanbtichaften, rum. IV 80. 92-95. Sibraltar I XXXIV. Giers, v. II 386; III 471; IV 3 ff. 26. 123. 136. 156. 169 f. 228 f. 240. 98 f. 103. 108. 112. 119 f. 126—128. 183 f. 141. 154. 157. 159. 169 f. 172 f. 270. 332. 177. 189. 195. 207. 212. 267. 272. — Frau II 386. 287. 289 f. 293 f. 297 ff. 304 f. 310. Gießen II 85. 326. Gigen III 235. 317. 319 f. Befäuse IV 335. Gioia II 411. 445 f. Giorgiem, Gulogie IV 269. Gewerbeausstellung, But., 1880 IV Girarbin, Madame be II 14. 362 f. - Wien, 1880. IV 834. - St. Marc I 185; II 14. Gewerbeschulen, rum. II 40. 131. 408. Girliga IV 166. Ghecet III 185. 191 f.; IV 139. 260. Girta III 446. Gistra, Dr. I 227. Shenabie, Bifchof II 442. 446; III 11;

```
Siures fu, Major III 343.
Siurgiu I 70. 74. 80. 136 f. 150 f.
155. 159. 186. 195. 198. 214. 274 f.
                                                   Gornii: Bogorom III 424.
   279 f. 297. 302 f. 338. 354. 363. 369.
   379; II 9. 36 ff. 41. 49. 88. 95. 133. 193. 222. 224. 240. 242. 264. 278.
   289. 297. 309. 311 f. 339. 371. 373.
   377. 442. 444: III 84. 38. 107. 114.
   117. 126 f. 136. 140 f. 143 f. 146.
   150. 154. 157. 186 f. 189. 205. 298.
   385. 391 ff. 397. 400. 415 f. 418.
   423; IV 21. 25. 253. 287. 355 f.
   360. 416.
Slabstone I 185; III 59. 69. 78; IV
   306. 317. 320. 326. 379. 390.
Glafenapp, Abmiral I 374. Glienide, Schloß IV 341.
"Slobe", engl. Zig. IV 56 f. 62. 68.
Slogoveanu, Frau IV 47.
Slud, Dr. III 304.
Sneisenau, Graf, General IV 337.
   378.
Onesen IV 150.
Gobelinsmanufaktur, Baris II 14.
Boben, v., General IV 363.
Sobineau, Graf I 178.
Sobillot I 186, 272; II 13.
Söböllö IV 152.
Söftene IV 379.
Goldagio in Rum. IV 348.
Goldwährung in Rum. IV 314. 418.
Golenti III 251 f.
Golestu, A. I 59. 138 f. 148. 275.
282. 286. 292 f. 303. 310 f. 317. 319.
 . 355; II 42 ff. 59—63. 65 f. 79 f. 82. 84. 306. 313; III 117; IV 154.
   - C. I 148.
  – E. I 181.

    — Ecaterina II 44. 51. 61. 232.

 — Frau, Mutter von N. G. I 47 f.
 - Mönch II 313.
   - N., General I XLII. 47 f. 50 f. 53.
    77. 125. 139. 186. 192. 217. 222. 267.
    271. 273. 276. 278. 287. 291. 297.
    301. 310. 325; II 42. 115 f. 176 f. 289. 451; III 171. 409. 439.
   - St., Minister I 183. 217. 220. 227. 229. 283 f. 252. 265 ff. 306. 810;
    II 42.
 Goleschti I 47 f.; II 351; III 409.
 Solt, v. b., Graf I 20 f. 80. 184. 209.
    252.
   - — General II 114.
 Gonzalez y Boët, General III 99. Gordon, General II 255.
```

Gori II 312.

Gorner Grat I XXV.

Gornja: Gnoinita III 349.

Gorjan, Major I 365; II 117; IV 40.

Gornja:Studena III 221 u. passim.

```
Gornii: Dubnif III 283, 285, 287, 294,
  304, 306, 309-314, 317 f. 323,
Gornji: Retropol III 262. 309. 316.
  326 f. 371.
Gorove, ungar. Minister II 35.
Gorticatom, Fürft, Rangler I 64. 160. 242. 255 f. 333. 348; II 88 f. 129.
  162 f. 266. 328. 333. 361. 374; III
  28. 46. 54. 60. 62 f. 72. 101. 116.
  131. 161. 167. 174 ff. 178 f. 187. 189.
  196. 199 ff. 207. 209. 224. 233. 271.
  333. 371. 382. 435. 447. 450. 453 f.
  456. 465 f. 468. 470. 478. 495; IV
6 ff. 17 f. 20 f. 23. 26. 29. 59. 61.
72. 103. 166 f. 171. 175. 248 f. 270.
   General II 400.
  Michael, Fürst, Berteibiger von Sesbaftopol I 371; III 154.
Goeiden IV 326.
Bogmann, Schaufpielerin I 144.
Gotha I 264.
Gothen II 47. 479.
"Gothisch u. scythisch" (f. "germanisch
  u. magnarisch") I 309.
Göttingen IV 297.
Gounod II 11.
Sona, Maler IV 213.
Grab, Beiliges I 105.
Grabbe, General III 342.
Grabinele III 228. 234 f. 242. 244 f.
Grabischte III 251.
Gradischteanu, B. II 62. 82. 84. 88. 97.
Gramont, Bergog II 3. 85. 94. 98-101.
  108. 111.
   Dberft III 267. 391.
Gran I 40.
Graniceri, f. Grenzer.
Grant Duff II 392.
Granville, Lord II 184. 266. 389.
Grapaschnika Blanina III 480.
St. Gratien II 14.
Greceanu, Major II 19. 30; III 141.
   143, 197,
Green, engl. Ronful I 85. 119 f. 125.
   136. 171. 203. 218. 266; II 135. 141.
   184. 217. 232. 333. 433.
Gregor, bulg. Metropolit IV 356. 359.
— XVI., Papft 1 XVI.
Greig, Generalabjutant III 307.
Grefom, Minifter IV 220.
— Oberft III 430 f. 445.
 Grengboten" II 3.
Grenzer, Grenzerbataillone, rum.
   I 63. 121. 272; II 253. 263.
Grengiager, mal. I 42.
Grengregulierung mit Defterreich:
   Ungarn I 258. 367; II 40. 89.
  - mit ber Türkei (Donau) I 359; III
  43. 114.
```

Grenzwache, rum. II 36. Grevy, J. III 12. 335; IV 163. 392. Guftav, Kronpring von Schweben IV 175. 181 f. 184 f. 187. 190. 192. 196. 198 ff. 381. - Prinz von Wafa II 318. 386. 156. 159; II 341; IV 196. 258 f. Griechenland, griechisch I 15. 24. 115. 124. 161. 168. 170. 173. 177 bis Gusti I 111. 220. Gnimes:Balanta: Bag II 376. 180. 186. 203. 211. 225 f. 247. 275. 286. 294. 316. 319 ff. 323. 325. 327 f. Haag (in Holland) II 133, 208. 330 f. 337 f. 356 ff.; II 43 f. 63. 85. - (in d. Schweiz) II 202. 244, 281 f. 286, 289 f. 378, 414, 426. Sabeburg, habeburgifch I 15. 71: 478. 480. 484; III 46. 57. 64. 67. 78. II 141. Hade. Gräfin II 356; IV 341. 93. 170. 187. 455. 461. 466. 476; IV 7 f. 33. 56. 68. 75. 85. 167. 173. Sactinaen II 318. Sabemfioi III 480. 312. 317. 324. 326. 329. 334. 344. 361. 375 f. 379. 394 f. 397. Sabii: Dere III 480. Grigorestu, Maler III 491. Sabii: Suffein Bafca III 453. Grigorie, Jon, Dberftlieutenant III habji : Dglu : Bafarbichit III 463. 480 f.; IV 163. 308. hafen, rum., am Schwarzen Meer (Bort Grillo, Marquis II 220. "Grivita", Ranonenboot IV 349. 356. Charles I.) I 207. 367; II 40. 49. 327. 372. 438. 436; III 486. Griwita III 214. 250 f. 254 ff. 261. hagenmeister IV 346. 264 f. 268, 273, 287, 290 f. 303, 336, Hagens, v., Hauptmann I XXV f. 357. 364. 368. 378 f. 383 f.; IV 100 ff. XXVIII. XXXIV: IV 346. Saaiabi III 196. Grimita: Redoute I. III 260 f. 263 f. Sahn, Dr., Stabsarzt III 304. 266-270. 272. 274 ff. 278 ff. 283. - v., General III 234. 451. 287. 322. 332. 338. 352. 404; IV 101 f. Saidartioi III 420. Haintioi III 199. 217. Haintioipaß III 198 f. 219. 221. 236. Halil Bey II 152. 213. 248. 347. - II. III 266 f. 270. 275. 277—282. 287. 297 ff. 303. 306 ff. 322. 352. 354. 360. 364. 383. Hallstädter See IV 335. Sallström IV 329. Grimitaftraße in But. IV 112. Gröbbels, hofrat IV 401. Gröben, v. b., General II 7. Samburg I 278; IV 284. Samburger, Geheimrat III 174. 318. Grobno III 220. 333. Grobnoregiment III 185, 305, 463; hamilton, herzogin von IV 121. IV 55. Sammer II 7. "Großer Rurfürft", beutiches Banger: Sanbelstammer, Bufarefter I 217. schiff IV 56. – von Giuraiu II 309. Groza, Hauptmann III 267. Sanbelsmarine, rum. II 40. Gruitsch, Minifter II 458. Sandelsrecht, beutsches IV 215. 273 f. Gruja III 42. 152. 276. 278. 286. Sanbelsverträge, rum. I 184. 258. Grundsteuer in Rum. II 75. Grune Berge bei Blemna III 260 ff. 367; Il 100. 318 f. 327. 372. 376. 379 f. 384 f. 395. 401 f. 404 f. 414. 418. 425. 428. 436. 438. 440 ff. 445 f. 268 f. 307. 331—334. Grünne, Graf II 3. 449 ff. 453 ff.; III 1 f. 8—11. 14. 16. 32 f. 38. 42. 46. 49. 64. 69. 79. 86. Buillaume, belgischer Generalabjutant Guillour, Eisenbahnbirektor III 428; IV 58. 66. 80. 135. 170. 348; IV 26. 43. 52. 168. 235. Guizot II 269. Sangu I 210. Surto, General III 193. 198 f. 204. Sannover I 71. 187. 368; II 387; 214. 217. 219. 221 ff. 236. 287. 291 f. IV 61. 146. 294 f. 299. 302. 304. 306. 309—312. Sansemann II 224. 390; IV 58. 86. 317 f. 323. 327 ff. 336. 338 f. 341. 209. 214 f. 344. 347—351. 353. 361 ff. 373 f. 381. Sanfestäbte II 92. 404. 420 ff. 424-428. 442. 445; IV Saralambi, General I XLII. 50. 52 f. 22. 121. 192. 100. 137. 150. 178; II 176; III 128. Gujowo III 433. 144. 353. 391. 402. 431. 448.

```
Sarburg IV 94.
Sarlau I 111.
Sarmanlü III 444, 446.
Sartington, Lorb IV 167.
Sartlen I 157. 367; II 436.
Sartmann IV 295. 316.
Safarlit IV 249.
Sastioi III 206. 445 f.
Saffan Bafca III 202, 453.
    Bring III 285.
  - Tichertesse III 38.
Saffem, Batriard I 146.
Saffib Ben III 373.
Saftinas II 383, 388,
Sat. faiferlicher III 33. 58 f.
Satti Sumanum von 1856 III 2. 54.
Satti Scherif III 8.
Satfeld, Gabriele, Fürstin IV 142.
— Gräfin, geb. Gräf. Dietrichstein II 322.
Savel, Savelfeen II 91. 380.
Savelod, Oberft III 281, 283.
Sanmerle, Baron IV 61. 249. 279. 303. 318. 328 f. 350. 352. 379.
Sealn, Maler II 279, 284, 286, 295.
   320.
Secingen I 224; II 27. 167. 321.
   326 f.: IV 53. 143.
Sebingen II 291: IV 327.
 St. Hedwigstirche, Berlin I 187. 192.
heereslieferungen, rum. I 186; II
   13: III 14: IV 15. 349.
heeregreformen, reorganisation
   in Rum. I 100. 120. 167. 183. 186 ff.
   223. 228. 236. 238. 261 f. 267. 271
   277. 284-287. 289. 300. 315. 324.
   328 ff. 337. 361—364. 368; II 40. 73.
   166. 180. 200. 253. 293. 343. 369 f. 397. 404. 463; III 2. 4. 79. 107 f.
   175; IV 98. 118. 141. 151. 280 f. 310.
   313 f. 331. 414.
heeresverringerung, rum. I 98. 124.
   126; III 102. 105. 110.
 heeresziffer, rum., Berhandlungen über
   I 86. 119 f. 125. 132. 134; IV 21.
Seereszustände in Rum. I 46. 51. 60.
   63. 65 f. 71. 77 f. 90. 100. 183. 187.
   189. 223. 226. 237. 267. 287. 294.
   299. 330. 368; II 12. 72 f. 77. 95. 100. 108 113. 116. 130. 185. 200.
   214. 220 f. 225. 235. 261—264. 271 f. 282. 285 f. 295. 297. 302. 326 ff. 395
   bis 401. 408. 437. 473 ff.; III 1. 14 f.
19. 71. 74 f.; IV 48. 65.
Seibelberg I 91; II 311; IV 229.
Seiligenberg IV 120 f.
 Beilige Stätten I 256; II 309.
 Beiman, General III 169, 241, 330.
Beinrich, Graf von Chambord II 288.
   352.
  - Brinz ber Nieberlande IV 104. 159.
```

```
Seinrich, Bring pon Battenberg IV 319.
    Bring pon Seffen III 108, 192, 196;
  IV 339.
   Bring von Breuken II 259, 466: III
  36. 413; IV 117.
Beirat bes Fürften Rarl I XXXV.
  XXXVII. 18. 20 f. 65. 167. 188. 190.
  194. 209. 236. 239. 253. 278 f. 288.
  291. 295. 298 f. 301. 326. 335. 341 f.
  348 f.: II 9 f. 13, 15, 17-33, 44, 55,
  65. 74. 78.
Seld. Rurt I XXIII.
— fachs. Juftizminister I XXIII.
Helene, Großfürstin von Rugland I 288;
  II 300 f. 308.
Selenen : Mint II 50 ff. 83. 252. 349.
   351. 358. 363. 379. 429; III 24 f.
Sellenismus IV 373.
Bengste, arabische [ 149.
Benriette, Bringeffin von Raffau-Beil-
   burg, Erzherzogin Karl IV 335.
Benry: Martini: Gewehre IV 79. 99.
  333. 349.
Bepte, Bunbestommiffar II 265.
Beraclib, Justizminister I 302. Berbette IV 141.
 "Herban", Hotel in But. II 300.
Bereftreu II 221. 397; IV 113.
Bertulesbab II 263. 469.
Bermann, Fürst von Wied II 46: III
  343.
  - Bring von Wied III 91. 97.
Bermannftabt I 197; II 49. 215. 289;
  III 58. 61; IV 15. 401.
Bermine, Bringeffin von Schaumburg
  II 386.
Berrenhaus, preuß. I 263; II 292.
Bermarth v. Bittenfelb, General II 30.
Berg, v. II 412.
Seffen : Darmftabt I 166. 195; III 108.
  174. 192.
Hettingen, Schloß I 38.
  - Rarl, Bseudonym d. Fürsten Karl I 38.
Setenborf II 330.
Beuichreden in Rum. I 203; II 445 f.
  452. 455; III 28.
Hende, Major IV 257. 259.
Hendt, v. b., Minister I 166.
Hilarianu I 309.
Šinowa III 448 f.
Hirich, Baron v. II 428. 470.
Sirsowa III 187; IV 10. 81. 263.
Hobart Bafca III 128.
Söbel IV 41 f. 94.
Sofburg, taiferl., in Wien I 379; II 2.
  320. 322 f.
Sofhalt, fürstlicher I 62. 81. 90. 319;
  II 382; III 199.
Hofmann, Baron IV 352.
```

```
Sobenlohe, Chlobwig, Fürft von I 166;
  IÍ 5; III 212. 459; IV 61. 844.
  - Konstantin. Bring von II 3; IV 335.
Sobenfalgburg, Refte II 4.
Sohenichmangau IV 416.
Sohenzollern, Burg I 224. 232; II 27 f.
— fürstliche Linien I XVII. XXII. 16.
  224; II 2. 74 f. 79. 81. 201 f. 826.
  328. 439.
   Gesamthaus I XXIV. XXVII. XXXVI.
  4-15. 17-20. 28 f. 26 f. 31. 58. 69.
  122. 253. 311. 332. 335; II 2 f. 10.
  26 f. 30. 32. 68. 70. 81. 98. 101. 104.
  109. 118-121. 141. 149. 158. 163.
  169, 185, 238, 245, 247, 314, 346,
  400; III 93. 174. 293. 346. 399. 422.
  462.
Sobengollernorben I 224. 232: III
  174. 439; IV 156. 305. 309. 312.
Sobe Uforte passim.
Solban II 172
   M., Oberft III 220: IV 3. 18.
Solland I 180. 185; II 43. 396 f.; III
  71. 82. 86. 91. 170; IV 244. 289 f.
Holmeburn House II 389.
Some, Dberft IV 119. 152.
honved III 142.
Hoority, belg. Generalkonful IV 207.
Hora, f. Rationaltänze, rum.
Bores, Rlofter I 196 f.; II 313.
Sorn, v. II 57.
Sorvath, v., B. II 35.
Bormatomitich, Oberftlieuten. III 181.
  441.
Sorwit I 80.
Sofpodare, rum. I XXXVIII ff. 25. 50. 55 f. 78. 83. 91. 95. 103 f. 107.
  113. 116. 121. 123—126. 130 f. 135. 146. 198. 203 f. 215. 346. 348; II
  180. 190. 311. 313. 316. 464; III 178.
  180. 258; IV 104. 158. 198. 360.
Hôtel be Bille, Parifer II 193.
"Hôtel bu Rorb", Köln II 17.
honos. Springenstein, Graf IV 98 f.
  108. 123 ff. 127. 142. 144. 148 f.
         211. 264. 268. 324.
  203.
                                    328 f.
  351.
hubertusorben, bayer. IV 348.
Bügel, Baron, Dberft 1V 242.
Sumbert, König von Italien III 430. 435. 462. 484. 490; IV 3. 6. 18. 62.
  129, 136, 168, 293, 392, 395,
"Hungaria Hotel", Beft IV 351.
Hungaby, Kol., Graf II 317. 381.
Hurmuzaki, v. I 107. 338; IV 214.
Buich I 110. 116; II 296; IV 179.
Suffein Anni Bafca II 353. 406.
  410. 433. 457. 468. 475. 478; III 28.
  33. 38.
```

```
Suffein Sagni Bafda IV 330.
Snères I XXXII f.
Sprothefarice III 183; IV 15.
  30, 46, 187, 309,
Fberische Ibee II 98.
Ichtiman III 425.
 gdir, Fluß III 183.
Ignatjew, Graf, General I 98. 128. 144. 211 f. 247. 257. 259. 264. 276.
  280. 375 f.; II 25. 69. 129. 145. 184.
  195. 207. 212. 231. 327. 409. 450.
  457. 462. 469 f. 483. 485; III 4. 6.
  37. 60. 62 f. 68 f. 76. 86. 98. 101.
  107 f. 174. 178. 289. 380. 444. 450 f.
  454-458. 460 f. 464. 466. 468 ff.
  478 f. 477 f. 489, 497 f. 501; IV 7 f.
  11. 13. 15 f. 22. 32. 193. 400.
Stonoftas I 52.
Alfon I 344; II 66. 130. 225. 264.
Ameritien III 256.
Imeritien iii 200.
Imeritinski, Hürst, General III 251.
253. 256. 259 f. 264. 271 f. 277. 279.
285. 298—296. 299. 305 f. 316. 328.
  330. 337 f. 347. 360. 375. 381. 389.
  394; IV 4.
Imitit III 492 f.
Imnau II 310 f. 321. 325 ff. 336.
Inbemnität, f. außerorbentl. Arebite
  I 228.
Indien II 391 ff. 479; III 14. 24. 36;
  IV 26, 33, 35, 39, 50, 52, 93,
Ingenieurkorps, ruffisches III 94. 109.
Annsbrud II 8.
Inftruttoren, preuß., in. b. rum. Beere
  I 167. 169. 175. 180. 184 f. 189 ff.
  200. 284. 288. 297. 299. 301. 312.
  324 ff. 328 f. 338 f.
Integrität Rumaniens III 120. 188.
  143. 147. 179. 193. 410. 440. 454.
  465. 467. 469 f. 497; IV 8. 59.
  68. 77.
  - ber Türkei III 37. 39. 70. 91. 119;
  IV 85.
Antervellationen in d. rum. Rammern
  I 230. 245 ff. 266. 330; II 47 f. 52.
  57. 71. 102. 104. 106 f. 132 f. 141.
  145. 158-161. 165. 167. 294. 350.
  411. 415. 443; III 5. 8. 47. 88. 159 f.
  460. 466—469. 500; IV 12 f. 25. 73.
  76. 289.
Intervention, bewaffnete, ber Türkei
  I 21. 41. 60 ff. 67. 69 f. 73 f. 80. 94.
  291; II 150 f. 160. 164. 180. 212.
Invalidenversorgung, Geset für III
  352. 438. 441.
Investitur, fürstl., ber rum. Bischöfe
  II 295. 302 f. 445 f.; III 11; IV 185.
```

Anzigkofen, Schloß I XV; II 167.

```
Apateštu. Oberft III 267.
Srabe, türfiice II 464, 467, 483; III
  2. 10.
Frand IV 379. 390.
Frenpflege, ehemalige, in Rum. I 110.
Arrigationsfuftem, geplantes, f. Rum.
  II 404. 411. 445.
Rfabella II., Ronigin von Spanien
  I XXXV. 294. 300: II 15. 406 f.: IV
  310. 400.
Riałtiwa III 190: IV 10. 258. 314.
Rialnisa IV 43.
Afchi I 217: II 1. 3; IV 333. 335 f.
Aster III 157. 170. 216. 223. 235. 237.
   239, 244, 278 f. 283, 309, 317, 320,
Rolam I XXXVIII; II 459; III 25;
   IV 35, 129, 138, 328,
381a3 II 41; III 162. 193 f. 219. 222.
   230. 235
 Jsmail, Rhebif IV 209.
Simail, Stadt I 157. 207. 241. 249.
   272; II 240. 251. 340. 342; III 141.
   450: IV 111.
Jomailow: Regiment III 298. 313.
L'Israélite Roumain. Butar. Ata.
   I 285.
 "Jsfebin", Jacht b. Gultans I 135.
   137-141, 143, 148 ff.
 Jifet Bafca, Mehemed III 203. 435.
   472. 491 f. 494.
 Atalien, passim.
 Stani, Grenaftation II 42. 305; IV 178.
 Jablanişa III 329. 339. 341. 347.
   353.
 Jacobina Bajca IV 254.
Jacobini, Runtius IV 884.
Jacobion IV 177. 229. 272. 376.
 Jacques, 3., Bantier II 80. 122. 208.
 Jaganlugh IV 11.
 Nagben, bes Rurften I 233. 236 f. 328.
   336; II 64. 125. 268. 272 ff. 277.
   350; III 94. 97; IV 167 f. 173. 287.
   380.
 Jager, Oberft IV 254. 257.
 Sagerhof I 33; IV 346.
 Jahrmärkte, rum. I 122. 204. 219.
    278. 356; II 94. 442; III 161; IV
   61. 190.
  Jaila Dagh I 375.
  Jakowlew, General IV 148.
  Jakowzi III 363.
  Raksitsch II 456.
  Jalomița I 117; II 107. 217. 285; III
    178. 186; IV 355.
  Jalpuch I 158.
  Jalia I 375 f.
```

Jamboli III 205. 320. Janca II 473. Janina IV 397. Janitscharenmuseum in Konst. I 148. Jantra III 194. 196. 205. 320. 385. Japan, Japaner II 323; III 281; IV 74. 117. Jarca, Oberstlieutn. I 192; II 73. Jasmund, v. IV 159. Jassim. Java I XVI. Jawor III 398. Jeete, v., Generalabjut. IV 348. Jene, Major III 343. Reni=Brtatsch III 299. 302. Senifioi III 420. Jeni: Sagra III 211. 437. Jenner, M., Sir II 383. Jepureanu, Coftati, Minister I 52 f. 58. 61. 81. 181. 270 f.; II 78. 82. 85 f. 99. 128. 130. 134. 136. 140 ff. 204. 224. 247. 289. 301. 306. 308. 841. 877. 411. 417. 445. 450 f.; III 13. 17. 20. 23—28. 30 ff. 45 f. 48. 50, 52, 107, 109, 117, 136, 140, 490, 493: IV 111, 181, Jerufalem I 105; II 39. 309. Jilava II 397; III 142. 327. - in Bulg. III 426 f. Riri Basoa III 494. Siu I 44. 197; II 242; III 147. 212 f. 224. 229. Rodentlub in But. II 431. 471. Johann, König von Sachsen II 340; IV 345. Prinz von Sachsen I XXIII. Johanneum, Dresben IV 346. Johanniterterrain in Jerusalem II 89. John, v., Major IV 340. 345. Jolschin, General III 190. Jomini, v. II 373; III 187. 191. 196. 201; IV 18. 246. 272. Ronaschkukirche in Slatina IV 41. Jonestu, R. I 267; II 159. 233. 350. 411; III 50. 53. 64. 81. 88. 99. 111. 115. 118. 158; IV 109. - R., Ronful I 241. Rooris, Generalionful II 853 f.: IV 805. 3 ofeph, Bischof b. unt. Donau IV 179. 185 f. 259 f. Metropolit b. Molb. II 442. 445 f.; III 171; IV 188. 250. 285. 404. - II., Kaiser von Desterreich I XXXIX. Josephine, Fürstin von Hohenzollern I XIII. XXI f. 3. 23. 26. 28. 32. 94 f. 97. 137. 209. 240. 298. 321. 341. 863. 367. 374; II 5. 24 f. 30. 72. 77. 226. 243. 247. 252. 260. 267. 286. 290. 326 ff. 342. 345. 352. 365. 368. 381 ff. 386. 394. 429. 439. 466; III

84. 105. 108. 135. 181. 276. 400. 407; IV 52. 71. 91. 105. 127. 154. 157. 183. 193. 242 f. 262. 314. 320 f. 337. 339. 347. 349. 356. 369. 401. 418. Josephine, Rönigin von Schweben III 36. Joiephelust III 41. Journal de St. Pétersbourg IV 9. Jowan-Tschiftlik III 313. Juben, Jubenfrage in Rum. I 70 f. 75-78. 92 f. 103 f. 110-113. 189. 194. 199—202. 206 ff. 212 ff. 218 f. 238. 242 f. 254. 257 f. 260 ff. 264 bis 269. 274-277. 279. 285. 290. 295. 315 f. 363; II 3. 12 f. 48. 52. 59. 61 f. 80. 82. 89. 91. 100. 240 f. 246. 251. 254. 256. 261 f. 265-271. 277. 289. 298. 304 f. 316. 323; III 30; IV 43. 71. 74-79. 81. 86 f. 89. 95. 106. 108 f. 122, 128, 130, 132 f. 141, 143, 151 f. 154, 157, 160 f. 172, 174, 176 bis 180. 182—185. 188 ff. 193 f. 196 f. 200. 203—257. 262. 266 f. 271 ff. 288. 292. 294. Jugenheim IV 120 f. Julich I XXVI. Julie Obrenowitsch, Fürstin II 3. 41. 75. 317. Rumst:Regim. III 392. Jungkonservative, Junimisten IV 197. 378, 412, Jungtürken I 212. 215. Jurjem, Fürstin, f. Dolgoruti. Jussuf Issedin, taiserl. Prinz I 147 f. 215. 276. 302. 307. 317; II 268. Bütland I XXXVI. Rabulie, die I XXXII. Rabettenforps, preuß. I 178. 361. Radiewo III 442. Rabifioi III 203. 313. 448. Raimatamia, f. Broviforifche Re: gierung. Rairo II 346. Raifer, Dr. II 81. Raiserbegegnung, Salzburger I 220. 227. Raiferlicher Bring von Frankreich I 210; II 14 f. 110 f. 299 f. 305. 352. 356: IV 208. Raifermanover, beutsche III 71; IV 97. 104. 120 f. 247. 249. Raiferwürde, beutsche II 132. 143. 147. 154 f. 165. 248. 251. 291; III 35 f. Rajadził IV 121. Ralaraschen II 253. Ralisch, Ronful I 150. 294. Rallan, v., Konful III 52; IV 334. - Bring von Beffen III 108. Ramete, v., General IV 342.

Ramele in b. Dobr. IV 262. Rammerauflöfungen I 181. 228 ff. 233. 235. 237. 239. 273. 283. 302. 319. 323. 329 f. 334 f. 337. 344. 379: II 44. 60 ff. 82. 84. 138. 178. 180. 413; III 12. 23. 25. 28 f. 40. 52. 102. 111 f. 115; IV 174. 187. 226. 254. Rammerer, Dr., Generalargt III 303. 461. Ranal, englischer IV 56. Ranava III 343; IV 46. Ranis, Forschungereisenber II 94. — Graf II 73. Ranonen, türk, eroberte III 275 f. 278 ff. 287; IV 113. 115. 393. 400. Rapelle, griech., in Wien II 3. - rum., in Baris II 14. Rap Sorn IV 117. Rapitaliften, ausländische, in Rum .: englische I 225. 227. frangöf. I 366. öfterr. I 225. 227. 315 f. preußische I 243 f. 315; II 245 f. 248, 427, Rapitanika III 451. Ravitulation Osman Baschas III 319. 324. 334 f. 350. 357. 360. 365. 372 f. 383, 414, Kapitulationen b. Wal. u. b. Moldau mit d. S. Bforte I XXXVIII; II 19 f .: III 88 f.; IV 12. über Konsulargerichtsbarkeit I 130. 338. 354. 359; ĬI 12 f. 19. 266. 282. 284. 305. Rapu Rehaia I 138. Rarabelnaja I 373. Rarabjalar III 445. Karagatich: Bulgarsti III 221. 243. 250. 255. 295. Rarahafantioi III 420. 448. Raraiman, Berg II 273. Raraiten, jüb. Sette I 372; IV 263. Rarafiliffa III 185. Rara: Lom III 203. 216. 420 f. 455. Rara:Su III 480. Raratheobori Bajda IV 61. 109. Raraulta: Reboute, am Schipta III Karawelow IV 309. 370. Rarbiali III 480. Rarfreitagszeremonien I 192 f. 349; III 18. 112. 115. Rarischem IV 259. 268. Rarl, Erzherzog IV 334. - Fürst von Hohenzollern I XIII ff. XIX ff. XXIII. Fürftin Rarl von Sobenzollern, geb. Prinzess. Murat I XV. – König von Württemberg II 7.

Rarl, Pring von hohenzollern, britter Sohn b. Erbpringen Leopolb I 289. 291; II 5. 291; IV 395. 399—404. 406 Bring pon Breuken I XXIX. 8: II 370; III 73. Bringeffin Rarl von Breufen I 291: 111 91, 97, - Alexanber, Großherzog von Sachsen: Meimar II 8. 325. Anton, Gurft von Sobensollern nassim. - August, Erbaroßherzog von Sachsen: Weimar II 28. 309 ff. - Ludwig, Erzherzog I XXIX; II 34. 41, 322 – XII., König von Schweden IV 192. Rarliften, fpanische II 358, 423, 426. 445. Rariomo III 431 f. 437. Rarl: Reboute III 354. Rarisbab II 92, 339. Rarisbura II 329. 331. Rarierube I 95; II 30: IV 142. 144. Rarnabat III 460. Rarnare III 431. Rarola, Königin von Sachfen I XXIII: II 329 f. 340. 383. 386. 448; III 304. 493; IV 62. 154. 158. 184. 345 f. Raroline Auguste, Raiserin von Desterreich II 34. Rarolpi, Graf IV 61. Rarpaten I 42. 45. 76. 96. 101. 107. 116. 130. 195. 210. 236. 240. 266. 282 f. 288 f. 300 f. 350 ff.; II 49. 95 f. 121. 210 f. 214 f. 217 f. 241. 260. 272 ff. 283. 286. 294. 312 ff. 332 ff. 337. 339. 370. 401. 404. 423 f. 436 ff. 454. 462. 466. 469; III 21; IV 38. Rars III 170. 179. 187. 195. 304 f. 330. 340. 342. 344. 355. 478; IV 11. Rargow, General III 329. 430 f. 437. 443. Rafanlik III 203. 215. 236. 430. 433. 435 f. 439. 444. 446 f. 459. 464. Rasanregiment III 254. "Rasbet", Jacht bes Baren I 371. 373. 376. Raffationshof, Berlegung bes, nach Jaffy I 80. 84. 185 f. Raffel I 368; II 466; IV 97. 104. 116. 340. Raffenverein, Berliner II 70. Ratakomben, Bariser II 40. Katalei, russ. General III 111 f. 295.

338. 425. 427 f.

IV 339.

Ratharina, zweite Gemahlin bes Kurften

Rarl von Sohenzollern I XXII; II 482;

371 f. St. Ratharinen Drben, ruff. III 417 f. Ratholifde Rirde in Bufareft I 58. 60. 81. 97. 217; II 111. 360; III - — in Curtea be Araeích I 131. — — in Raffp I 114. — — in Žulcea IV 259 f. Rateliemo III 262, 313. Rauffmann, v., General III 150. Rautafus III 137. 141. 166. 179. 192. 218. 373: IV 11. - = Rojaten III 201 f. 253. 256. 278. 424, 436, Raulbars, Baron, Oberst III 150. Reilschrift II 392. Rempten I 39. Rent II 389. Rerim Bajcha III 453. Rermenli III 205. Rertich IV 246. Rejaromo III 360. Reischto, Hauptmann II 455. Reubell, v. I 16. 363. Revn, holl. Gefandter IV 290. Renferling : Rautenberg, 231 ff. 240. 249. 266. 274. 277. 279. 287 f. 295. 297. 299. 302. 306. 328. 345 f. 348 ff. 352—356. 358. 361. 364 f. 367; II 5. 12. 24. 39. 57. 65. 76. 136. 141 f. 144 f. 150 ff. 182. 184. 192. 196. 218. 225. Rhane ber Rrim I 371 f. Rhedif von Aegypten I 356. 365; II 3. 39. 193. 282. 346. 433. 479; IV 112. 209. Rhotur IV 10. Rhrumirs IV 390 f. 398. Riamil Bei I 140. 214. Ribitta, firgif. Zelt III 283. 294. 316. 323, 349, Riel III 413. Riem III 374; IV 191. 328.

— :Regim. III 254. 264. Rilia: Arm, : Münbung, Festung I 157. 206 f. 272; III 179. 466; IV 10 f. 25. 81. 154. Riliffe III 448. Ringslen, Ch. II 392. 417. Rirdberg II 290. Rirche, rum., ihre Reform I 143. 160. 238. 257. 283. 324. 337. 374; II 40. 55 f. 64. 77. 87. 90. 199. 261. 289. 293. 295 f. 300. 302. 309. 343; IV 378. Rirchengeset von 1864, rum. I 218; 11 55. Kirchenstaat I 227.

Ratharina II, pon Rukland I XXXIX.

```
Riretschen, Sohen von III 234.
Rirgisisch III 283. 294.
Ririmbeg III 451.
Rirt-Riliffe III 453.
Rifdinem III 78. 87. 90. 100. 111.
  117 f. 128 f. 132, 135—138, 141—146,
  152, 154, 224,
Risiltene III 241.
Riffingen II 380: IV 94, 229, 241.
Rigu, Minifter II 263: III 26. 53.
  81.
Rlapta, General III 126.
Rleinafien III 73. 411; IV 182.
Rleine Balachei I 44 f. 194-199;
  II 49. 247. 262 ff. 271. 284. 312 ff.
  437; III 81. 92. 110. 117 f. 139. 146.
  154. 157. 161. 196; IV 20 f. 23. 26.
  30 ff. 40-43, 52, 64,
Rleiner Baltan III 444.
Rlein: Reifling IV 335.
Rleinrußland I 370.
Rleift, Graf I 339.
— Gräfin I 339.
R[ef II 432
Rlement, Bischof IV 309.
Rlier, Stationschef IV 121.
Rlissura III 437.
Rloftergüterfrage I 64. 88. 105.
  109. 144 f. 160 f. 201. 255 ff. 324.
  361: II 189. 193. 293. 377. 483:
  III 222.
Rlot, General III 361.
Anebel v. Treuenich wert, Freiherr.
  General II 317.
Rneja III 283. 320.
Anjajewat III 44. 53. 181.
Anjulowze III 256.
Anorring, General III 204 f.
Roblenz II 7. 28. 30. 32 f. 324 f.; IV
  270. 363.
Roburg IV 121.
Rohlen, in Rum. IV 349.
Rolding I 342.
Röln I 34. 158. 312; II 7. 13. 15 ff. 20. 33. 49. 387 f.; IV 355 f.
"Rölnische Blätter" I 72.
"— Zeitung" I 321; IV 180.
Rolonie, beutsche, in But. III 201.
- rum., in Paris II 14.
- in Wien II 317. 324.
Rolonisation Rum.s, durch Frembe
  I 75.
Romarow, General III 241.
Komarowski, Graf, Oberft III 437.
Romarti III 421. 426.
Romaschita III 353.
Romatin, Donauinsel III 426.
Romitee, rum., f. d. Parif. Ausstellung
  1867 I 161.
```

Rommando bes Fürften über ruff. Truppen III 144 f. 150. 237-240. 244. 251 f. 282. 293, 297. 301. 316. 324 f. 327. 338 f. 356. 375 f. 379. 385. 389 f. 399. 444. 501; IV 20. 24. 102. 147 f. - selbständiges, d. Kürsten Karl über d. rum. Deer III 142, 154, 159, 167 ff. 179. 190. 207 ff. 212. 222—227. 229 ff. 235, 237, 397, 415 f. Kommiffion, internationale, in But., 1857 I XL. - Europ., 1879, zur Abgrenzung b. Dobr. IV 81 f. 84. 93. 99. 119 f. 124. 127 bis 131. 134 f. 145. 152 f. 156. 161 ff. 165 f. 170. 174. 181. 199. 229. 240. 242. 246. 248 ff. 253 f. 257. 259 f. 264. 266 ff. 272. 292. 321. 329. Rommunalgeset, rum. II 353. 380. Rommune, Barifer II 181 ff. 187. 189. 193 ff. 197. Ronferenz, in Ronftant. 1877 III 69 f. 73 f. 76 ff. 80. 82. 84-92. 94 f. 97. 101. 108. 478. in London, über d. Bontusfrage II 130. 132. 135. 145 ff.; IV 83. - in Paris, über b. Donaufürstentumer I XLI f. 5. 8—11. 13. 16 f. 19—23. 28. 30. 59. 62. 66. 69. 142. - in Baris, über d. türkisch:griech. Diffe: renzen I 323. 327. 330. 357. "Rönig Wilhelm", Panzerschiff IV 56. König grät I 78. 80. 122. 128. 175. Röniginhof I 77. 94. 97. Rönigsberg I 287. 368; IV 249. 309. Rönigstrone, rum. IV 392 f. 395 f. 398 f. 400. 402. 404 ff. 408. Ronigsmahlen, spanische I 297. 311; II 6 f. 10. 62. 66. 68. 70. 72 bis 81. 90. 92 f. 96—103. 106 f. 112. 131. 227. 245. 299. 406 f. 419 f. Rönigtum, rum. III 160. 211: IV 106. 120. 132. 143. 299. 306 ff. 312. 360. 878. 381—409. Konflave, in Rom III 468. Konrakine, Prinzessin I 374. Konstantin, Prinz von Oldenburg III 305; IV 127. - Ronftantinowitich, Großfürst II 174. 821. 825; IV 129. – Nikolajewitsch, Großfürst I 374. "Ronftantin und helene", Festiag II 90; III 170; IV 57. Ronftantinopel passim. Ronftang II 393. 402. 422; IV 391. Ronftituante, in Rum. I 52. 58. 89. 93; II 55; IV 76. 89. 100. 108 f. 111. 126. 132. 141. 145. 151 f. 157. 169. 174 f. 183 f. 186. 189. 194. 202 f.

206. 293.

```
Ronftitution, rum., passim.
  - türi. III 33, 36, 60, 73, 76, 82, 85
  bis 92, 95, 108, 115, 387; IV 90,
Ronfulargerichtsbarteit in Rum.
  I 184. 238. 254. 258. 267. 273. 361.
  363 f. 366, 369; II 12 f. 19, 25, 40,
  44 f. 53, 57, 65, 89, 99 f. 131, 425;
  III 42; IV 82.
Ronfulartonfereng in Moftar Il
  457 f. 461 f. 470.
Ronfularforps in Braila I 156:
  II 473; III 75.
  - in Butarest I 62. 70. 97. 125. 136.
  156. 170. 204. 237. 262. 270. 276.
  282; II 46. 82. 121. 134 ff. 177 f.
  188. 202. 240 f. 256. 271. 362. 399.
  405, 419, 451; III 30, 90, 445,
 – in Constanta IV 263.
 – in Galas I 156; II 255; III 75;
  IV 196.
- in Ruftidut I 137.
 – in Tulcea IV 260.
Ronfulate, Ronfuln (Generals) in
  Bufareft :
    beutich (preußisch) I 85. 171. 177.
       203. 214. 231 ff. 240. 249. 266.
274. 277. 279. 287. 289. 295.
       297. 299. 302. 306. 323. 334.
       348 ff. 352—356. 358. 361. 364 f. 367; II 5. 12. 24. 64 f. 71. 73.
       110. 119. 135. 142. 147. 159 f.
       165. 173-177. 180 ff. 186. 196.
       203. 208 f. 211. 216. 218. 221.
       225. 256. 266. 289. 293. 295.
       310. 380. 384 f. 394. 435. 453.
       465. 467 f.; III 8. 11. 34. 85 f.
       196. 201. 411. 469; IV 11. 40 f.
       56-60.
    englifc I 85. 119 f. 125. 136. 171.
       203. 218. 266; II 135. 141. 184.
       217. 233. 333. 367. 369. 373.
       385. 396. 405. 431. 433; III 11.
28. 41. 60. 66; IV 54. 59. 77.
      152. 159. 161. 180.
    frangösisch I 28. 85. 93. 119 f.
       122. 125. 127. 130. 160 f. 177.
      243. 245. 247. 250. 252 f. 258.
      266. 336. 338 ff. 353; II 59. 94.
      110 f. 182. 195. 198. 207. 217.
      266. 271. 287. 303 ff. 309. 327.
      346. 373. 396. 403. 405. 436.
      438. 452; III 41. 49. 182.
    griechisch I 323; II 378. 480; III
      64. 112; IV 54. 173.
    italienisch I 64. 85. 170. 358;
      II 218; IV 62. 65.
    öfterreicifc I 85. 136. 162. 181.
      186. 224. 258. 261. 279. 282 f. 293. 317. 337 f. 343. 353; II 12.
      24. 135. 181. 211. 216 ff. 222.
```

```
229, 310 f. 317, 369, 373, 376,
        477; III 6. 58. 64. 107. 300.
        469: IV 62, 112,
      ruffifch I 64. 85. 136. 154. 160.
        162 f. 189, 241, 256, 267, 280,
        343. 367 ff. 376 f.; II 44. 77. 81.
        92. 123. 165. 233. 235. 239. 266.
        377. 396. 475; III 1. 6. 9. 11. 14. 41. 45. 51. 79. 81. 85. 98. 108. 112. 115 f. 119. 123. 128. 132. 156. 187. 222. 271. 295.
        371. 447. 450. 500 f.; IV 1 f. 14.
        18-25. 27 f. 30. 33. 38 f. 52. 61.
        63. 80. 95 f. 119.
      serbisch I 241; II 293; III 14. 47.
        61. 112: IV 47 f.
 Ronvention vom 19. August 1858 I 62.
   139: III 129.
   rum.=ruff., über b. Durchzug III 62.
   77. 79. 85. 91 f. 100. 108. 112. 116.
   118-125. 130. 132. 134. 136. 138
   bis 143, 147, 152 f. 155, 159, 213,
   287. 295. 440. 454. 467. 469. 497.
   501; IV 8. 17. 27. 29. 33. 39. 76 f. 128. 131 ff. 140. 176.
Ronzeffionen, rum., für Lieferungen,
Martihallen 2c. I 186. 228. 272; II 13.
   376. 452.
Rongil, vatifanifches II 5. 103.
Rooperation, rum. ruff. III 96. 105.
   117. 138. 141 f. 144. 146 f. 149. 153 f.
   156 f. 159. 161. 167—170. 174. 178 f.
   187. 190. 193 f. 202. 204—211. 213.
   217 f. 222 ff. 226—231. 239 ff. 406.
   419. 429.
Ropaonik Blanina III 480.
Ropffteuer, rum. III 69; IV 206.
Roppenthal IV 335.
Röprifioi III 330.
Roprimiza III 262.
Roprimidtika III 437.
Roran, sinfdriften I 145.
Rosaken I 198; II 483; III 133 und
   passim.
Roschowa III 313.
Roslinsty, rum. Dberftlieutenant III
   396.
Rošnika III 437.
Roftanta III 313, 420.
Röftenbil III 425. 480.
Rostromaregiment III 205. 209. 227
Rotel III 453. 480.
Ropebue, v., Generalgouverneur I 370.
  374 f.; IV 326.
     – 93. II 382.
Rragujewak III 10.
Rrafau 1 388; II 284. 316.
Rrang bei Rönigsberg I 287.
Rrapottin, Fürft IV 173. 181.
Rragnow, General III 445.
```

Rrauchenwies, Schloß I XV; II 167. 328. 383. 423. 439. 447 f. 455. 465; III 55. 71. 159. 181. 190. 211; IV 53. 70 f. 86. 96. 216. 224. 237. 320. 327, 333, 337 ff. "Kran", Krafauer Reitung I 338. Rremnit, B., Dr. III 304. Rrensti. p., Oberftlieuten, [ 180, 185. 189, 195, 200, 208, 278, 284, 295 bis 299. 301. 306. 310 f. 324—328. 335. 338—341. 345. 349; II 56. 263; IV 151. Rreta, Canbioten, fret. Aufstand I 115. 123 f. 127. 161. 171. 178 ff. 186. 211. 225 f. 247. 251. 276. 286. 356 f.; II 478. 484 f.; III 44. 57; IV 10. 56 - am Wid III 251. Rreugberg in Berlin II 85; IV 74. Rreugnach IV 91. "Rreugzeitung" I 312; IV 243. Rrieg von 1866 I XXXVI. XLII. 7. 28 f. 38. 40 f. 67. 70 f. 74. 77 f. 80. 85. 90. 93 f. 98. 122. 125. 128 f. 163. 174 f. 187. 250; II 2. 15. 317. 319. 322; III 414; IV 262. 1870/71, beutschafrangöfischer I XXXVI; II 103-115. 117-121. 124 bis 127. 129. 131. 138. 142 f. 145. 147. 149. 152 f. 155 f. 160 f. 168 ff. 168 f. 171. 181. 207. 227. 245. 256. 258. 274. 288 f. 299; III 114. 304. 414. Ariegsakabemie, rum. II 276. Rriegsentschäbigung für Rum. III 437 f. 465. 469. 478; IV 12. 90. 124. türfischeruff. IV 10. 168. Rriegserklärung, rum., an d. Türkei III 145. 151. 157 f. 172. 387. 447. - russ., an d. Türkei III 110. 129—133. Rriegszulage für b. rum. Offiziere III 128. Rrim I 361. 365-378; II 7. 10. 27. 222. 281. 324. 358. 388; III 73; IV 11. Rrimfrieg I XL. 242. 371 ff.; II 11. 255; IV 261. Rrimtataren I 371; IV 246. Rrivet (eifiger Nordoft) I 158 f. Arntagemehre III 181. Rroaten, Rroatien, Großtroatifche Partei II 319. 409. 443. 458 f.; IV 128. Krohn, v., norweg. Lieutenant IV 182. Rronenorden, preußischer IV 312. - rum. IV 401. Rronfcat, rum. II 38. 42. Rronftadt II 40. 49. 215. 329 ff. 334. 369. 376 f. 381. 394. 464; III 21; IV 238 f. 241. 398. Rricin III 215. 269. 307. 314. 317. 324. 328 f. 364. 367.

Rrtuichab III 338. Rrübener, v., General III 163. 166. 195. 198. 201 f. 204. 208 f. 212 ff. 249 f. 291, 295, 338, 381, 388, 490 f. Rrupp, Rruppiche Ranonen I XXVI. 147. 183 f. 195; II 408. 436; III 14. 420. 424. 449; IV 179. 349. Arplow, General III 248, 250, 265. 272 f. 278 f. 283-287, 304, Arnstallpalast bei London II 391. Rubn v. Rubnenfelb, Freiherr II 8. Rullrich, Graveur I 361. Rumanika III 425. Rumurbei III 445. Runftausstellung, Bufarester II 300. Münchener II 5. Runfte, fcone, Soule ber, in But. II 46. Ruranda II 3. Rurheffen, sheffifch I 71. 187. Rurie, papitlice IV 210. Rurlow, General III 428. Rurnatow, General III 362. Ruropattin, Major III 287. Rürükbara III 241. Rusa, Fürst, Johann Alexander L; Rusisten I XLI f. 6. 25. 41. 53 f. 814. 853. 412. 452; IV 197. - Kürftin I 54; II 67. 311. 316. Rusataserne, But. IV 256. Ruftendiche, f. Conftanta. Rutlowika III 357. Rüticut: Rainarbje IV 246. Rüticut. Tichetmedje III 480. Rutusow, v., General I 102. Rusomalachen I 338; IV 373. 379. Labanow IV 270. Lager, zur Ausbildung b. rum. heeres 1 278. 324. 337 f. — S. Furceni u. Tziganeschti. Lagoschowze III 441. Lahovari, A., Minister II 82 f. 341 f. 395; III 8. 49. 85; IV 288. 384. Major II 387; III 70. 129. 163 f. 197. 200. 243. 252. 284. Lajine III 255. Lalanne IV 259. 268. Lambertifirche in Duffelborf I 26. Lamy, frang. Dberft I 74. 353. Landau, Banthaus IV 54. 209. Lanbed IV 289. Landeswappen, rum. II 246 f. 275. 297. 372. 400.

Landtag, froatischer IV 128. - preußischer I 232. Landwirtschaftsichulen in Baneaffa I 285 f.; II 222; III 247. - in Banteleimon I 215 f. Langenfalza I 77. "Lanterne", Reitung Rocheforts I 284: II 75. Laon IV 229. Larisch, v., Fraulein I 34. Lasarem, General III 330. Lastarem, Beneral, f. Lofchtarem. Laster II 205. 300. 307; IV 228. Lateinichulen in Rum. II 408. Latour d'Auverane, Kürst I 365; II 11. 14. Latestu III 316. Launan, Graf IV 61. Laurianu, Treb. I 69; II 122; IV 381. Laurionfrage II 289 f. Lautari, s. Zigeunermusik. Lavalette, Marquis be I 321. 329. 359. Lavater, Fraulein II 17. 216; III 26. Lavrabio, Graf I XXVIII. Layarb IV 13. 33. Lazar II 46. Leboeuf, Maricall II 50. 98. Lecca, Kriegsminister I 50. - Oberft III 343. 353. 391. 403. 434. 446. 494; IV 45. 221. 229. 319. 323. 383. Bräfett I 262, 268. Lecomte, A., Architett II 441; IV 49. 91. 94. Lebochowski, Graf, Erzbischof IV 150. Lefevre, Londoner Banthaus I 152. Legion, bulgarifche III 153. 155. 194. 198, 233, 433, 435, Legitimisten in Frankreich II 275. 288. 299. 352 Lehnborff, Graf I 243; IV 341. Leipzig I 361. 363; IV 41. Le Mans II 147. Lemberg II 282, 284, 316; IV 178. 185. 199. 347. Lemonne, Major IV 119. 171. Leo XIII., Papft III 485 f.; IV 334. St Leonards II 388. 391. Leonow, General III 333. 347. 361. Leontjew, General III 248. 264. Leopold, Erbpring von Hohenzollern I XV. XXVIII. XXX. XXXII. 3. 28. 33. 94. 97. 175 f. 188. 224. 289. 297. 342. 346. 348-356; II 5 f. 30. 62. 66. 68. 70. 72. 74. 79 f. 92 f. 96 bis 103. 106 f. 112 f. 125. 157. 186. 259. 291. 300. 317 f. 320. 328. 346. 363. 367 f. 370. 372. 374 f. 377 ff. 381 ff. 419; III 73. 97. 106. 407. 486; IV 6. 14. 53. 66. 70 f. 175. 183. 189.

Mus bem Leben Ronig Rarls von Rumanien. IV.

193 f. 197. 199-203. 205. 207. 217. 287 f. 296. 310. 815. 321. 327. 337 f. 347. 364 f. 367. 395. 399-406. 418. Leopold, Erbpring von Anhalt IV 356. - Erzberzog von Desterreich II 322. - I., König von Belgien I 16. 332. – II., König von Belgien I XLII. 192; II 7 f. 317. 353 f.; IV 88. 95. 195. LeopoldBorben, öfterr, II 3. Leordeni II 262, 314; III 197 f. 201. Leota II 96. Lepfius II 392. Leschjanin, ferb. Major III 181. - ferb. Oberft III 44. 49. Lestowat III 472. 481. Le Sourd II 105. 207. 217. 266. 271. 287. 303 ff. 309. 327. 346. Leffens IV 202. Letnina I 280. Levefon Gower II 389. Lemant: Tabia III 127. Lewisti, General III 153, 248 f. 272. 479, 482, Legikon, etymolog., ber rum. Sprache IV 415. Liberté", Pariser Stg. II 20. Lichtenthaler Allee II 9. Liebengaben, rum. III 142. 183. 196. 282. 285. 359. 428. Liegnit, Fürstin II 314; IV 117. Lieutenance Brinciere, f. Provis forische Regierung. Lignit, v., Major III 171. 258. 284. 291. 300. 307. 427; IV 121. Lilliehöök, v., fcmeb. Lieuten. IV 182. Limaniche Schaufel III 273. Limburg:Stirum, Graf II 196. Limmat I 34. Linde, Lieutenant I 21 f. 29. 35. 37. 41. 43. Linbau I 38 f.; II 5. 394. Lindheim, v., Frin. IV 337. Lindich II 167. Ling II 35; IV 335. Livowaner (Stopzen) I 206; IV 258 f. Lipscanistraße, in But. I 338. Liffabon I XXX f. 26. 84. 139; II 16. 354; IV 297. 310. 313. Litauen IV 236. Litterarifde Gefellicaft, f. Ata: demie, Rum. Lipa III 286. Livabia I 365. 367 f. 370. 373-376; II 23. 27. 224. 470; III 60 ff. 66. 68 f. 174; IV 100 ff. 107. 111 ff. 119. 127. 130. 134 ff. 143. 208. 284. 326. Liverpool IV 167. Ljutakowo, f. Rowatschin=Ljuta= fowo.

Loftus, Lord II 78; III 69. Luife, Grokbergogin pon Baben II 8. Logabi, Jon, Oberft III 148. 166. Lohmann, Pfarrer II 31. 283. 447; IV 351. Loirearmee, franz. II 131. Lom III 196. 239. 262. 311. 313. 320. 352. 374 f. 414. 448. Lombarbifde Geen I 375. Lom Balanta I 354; III 34. 200. 206. 213. 335 f. 343. 345 f. 351. 353 f. 358. 382. 397. 437; IV **46. 6**5. Lonbon I XXVIII. XXXI. 152. 249. 251; II 109. 130. 132. 146 ff. 184. 219. 266. 386—393; III 64. 108 f. 131. 307. 327. 446. 450. 469; IV 4. 6. 8. 26. 39 f. 49. 60. 157 ff. 169 f. 172. 180. 208. 221. 315. 384. Longpont II 29. 439. Lonnan, v. II 34 f. Loquenghien, v., Rittmeifter I 125. 137. Lord Major ber City von London II 392 f.; III 70. 335; IV 128. Loris Melitom, General III 182. 187. 195; IV 295. 297. 332. 400. Lorne, Marquis of II 388. Lojdfarem, General III 214. 221. 225. 250. 254. 256. 260. 262. 264. 273. 284 f. 287 f. 310. 318. Loidnita III 44. Logjem, Rittmeifter III 252. Lotru I 197; III 109. Louis Rapoleon, Bring, f. Raiferl. Bring v. Frantreich. Philippe, Rönig von Frankreich II 284. Lowtida III 204, 221, 248-251, 253 f. 256 f. 259. 264. 278. 285. 292. 294. 298 f. 309 ff. 314 f. 319. 324. 329. 428. 430. 434. Lubbod, John, Sir II 393. Lübed I 278. Lubtícha III 480. Luchon I 290. Lubolf, Graf II 286. Lubwig, Großherzog von heffen II - Prinz und Großherzog von Hessen I 175; III 108. 192; IV 36. 146. 149. 339 f. - II., König von Bayern I 195; II 4. 132; IV 348. 402. 416. - Biktor, Erzherzog von Desterreich II 324. Lubwigsburg IV 349.

Lugano IV 321.

Luis, Dom, König von Portugal I 297;

II 86. 91; IV 310. 330.

225, 256, 348, - Rönigin pon Danemart II 253. - Königin von Breufen III 12: IV 158. - Bringesfin Friedrich von Sobenzollern IV 152. 154. 157 f. 178. 184. 207. 217. 270. 816. 340. 343 ff. 347. Bringeffin von Großbrit., Marquife pon Lorne II 388. Luisenorben II 33. Lutowit III 329. Lüle: Burgas III 448. 451. 459. Luneville, Frieden von I XIV. Lupu, General II 200. 476: III 147. 164, 197, 220, 336, 343, 345, 353, Lütf i Djelil, Panzerkorvette III 151. Luremburg I 180. 185 ff. 189. 193; II 109; IV 159. Luc II 265. Lýon I XXXII. Enons, Lord I 126, 144, 178, 208; III 459; IV 158 f. Macebonien I 337; IV 154, 176, 373. 379. Macebonsti, General I 330, 335, 344. Maceborumanen IV 373. Mac Mahon II 114. 117. 312. 346. 352. 373. 379; III 348. 350; IV 38. Madona Duba, Rirche in Crajova III 164. Mabrib I XXXIV. 259; II 62. 73. 75. 81. 96 ff. 145. 192. 389. 407. 409. 425; III 97; IV 176. 297. 310. 313. Magasinowitsch I 241; III 14. 47. Magbeburg II 402. Maghieru, Hauptmann III 71 f.; IV 116. 191. 199. "Wagicien", franz. Kanonenboot I 157. 206 f. 214 f. Maglavit III 164. 166. Maglisch III 433. Magne, Minifter II 14. Magura III 187. 223. 234 f. Magurele I 123. 352; II 221. Mahmud Baicha I 143; II 218. 220. 230 f. 235. 243. 267 f. 271. 276. 282. 457. 465. 467-470. 478. 483 ff.; III 4 ff. 28. 55. Mahmubieh, Stabt IV 10. 81. "Dahmubieh", turt. Bangerfregatte I 148. Mailand I XXV. Mainau II 8. 290. 391. 393; IV 183. 217. 224. 236. 271. Mainz I 34; II 7. 34.

23, 30, 32, 336, 393; IV 42 f. 142,

Maifon militaire (fürftl. Stab) I 53. 70. Majorestu, T. II 351, 361 f. 367, 405. 408; III 4 f. 8. 11. 16. 49. 88. 470; IV 197. 378. 383. 417.

Mafri III 480.

Malafowturm I 372.

Malbarestu, R. III 166. Oberftlieuten, III 345.

Maltaften" in Duffelborf II 28.

Malmaisontaferne I 289; II 301;

IV 66 f. 135. 274. Malta IV 26. 50. 179.

Malul be Ros III 205.

Mamaliga (Polenta) I 96. 109. Ranchefter IV 255.

Mangalia IV 74. 78. 81. 85. 90. 105. 122. 131. 153. 168. 173. 314. 348.

Mannbeim I XXVI.

Manos I 323. Manöver u. Felbbienstübungen I 218. 226. 277 f. 377 f.; II 84. 86.

123. 194. 214. 220 f. 229. 280. 282 bis 286. 292, 295, 298, 301, 327, 339 bis 342. 378. 395-400. 402. 462.

468. 471-474. 478; III 26. 61. 66; IV 333. 348. 354 f. 358 f. 361. 414.

Manfei, General III 463. Mansfield, Colonel III 60. 66.

Mansion House II 392.

Manteuffel, v., General II 237; IV 245. 247.

Manu, General I 343. 360 f. 369. 378 f.; II 2. 4. 12. 56. 61. 73. 82. 84. 137. 403 f.; III 129. 144. 149. 152. 161 f. 195. 198. 205. 208. 210. 212 f. 220. 284. 298. 331. 386. 491; IV 146.

- Krau II 84.

Manuelow, Fürft, General III 150 f. 156.

Maracineanu, B., Sauptmann III 267. Marascheschti I 103; II 190; III 75. Maren III 361.

Margarethe, Kronprinzessin, Königin von Italien I 296; IV 129.

Prinzessin von Preugen II 356.

Bringeffin von Sachfen, Erzherzogin Karl Ludwig I XIX. XXIII.

St. Margarethen II 202. 277.

Margineni II 286.

Maria, Donna, da Gloria I XXXI. Marie, Kürstin von Monaco IV 71.

Kürstin von Schwarzburg:Sonbers: bausen II 382.

Fürstin von Wied II 43. 133. 208. 325. 328. 387; III 15. 362; IV 244. 249.

– Fürstin Mutter von Wied II 13. 17 f. 21. 24 f. 30. 33. 87. 90. 107. 214 ff. 219—222. 226 f. 239. 247. 256. 312. 325. 328. 335 f. 381. 388. 391. 393; III 22. 26 f. 31. 34. 38. 41. 45. 51. 55 f. 155. 461; IV 288. 244. 249. 326, 333, 340, 347,

Marie, Gräfin von Flanbern I XXX. 3. 23. 33. 171. 176 f. 180. 187 f. 192. 194 f. 209. 354; II 7 f. 24. 29 f. 32 f. 132. 147. 254. 286. 327. 336. 429; IV 53. 71. 195. 270. 285. 314, 321, 347,

Herzogin von Sbinburg I 374 f.: II 325. 350. 388; IV 121

Bergogin von Leuchtenberg III 9. 16. Bringeffin Beinrich ber Nieberlanbe IV 104, 159,

Bringeffin Wilhelm von Baben II 30. 290.

Brinzessin von Vortugal IV 345.

– Prinzessin von Rumänien II 119 ff. 123. 125 f. 130. 132. 147. 183. 190. 209. 215 f. 218 f. 221. 227. 229. 235. 237. 241. 247. 251. 255-259. 264. 280 f. 284, 286, 293, 295, 298, 300, 310. 312. 314. 317. 321. 325. 328. 332. 335 ff. 341. 348 f. 354. 356 f. 360-368. 371. 373 ff. 390. 394. 404. 408. 429. 432. 469; III 16. 115; IV 338.

- Brinzessin von Waldeck, verm. Brinz. von Württemberg III 102; IV 349.

Alegandrowna, Kaiferin von Ruß: land I 314. 374 ff.; II 27. 369 f.; III 63. 108. 176 f. 218. 417 f.; IV 1. 5. 61. 154. 284. 290. 305. 326. 341.

Anna, Pringeffin Friedrich Rarl IV 341.

Feodorowna, Großfürstin, Kaiserin I 374; IV 146.

— — Kaiserin I 374; III 320. 325.

- Raroline, Erzherz. Rainer II 329 f.; IV 334.

Baulowna, Bringesfin von Medlenbura II 396.

— Therese, Erzherzogin IV 345. 414. Marienbad II 383. 386; IV 93. 96. 99. 231. 241.

Marienburg II 381.

Marientag IV 244.

Marine, türkische I 148. 179; III 143. 151. 157.

Marineetat, rum. II 40.

Marineoffiziere, =fchiffe, =ftation in Galat:

beutide I 226, 302.

englische I 156. 351. frangofifche I 122. 156 f.; II 36.

Marinowitich I 188; II 373 f. 410. 440. **4**58.

Marika III 480.

Mariupolregiment III 254.

Märten, Baron v. I 32; II 7; IV 346.

Markthallen in Rum, [ 186, 272, Marmarameer III 460, 463, 480, 483; IV 11, 179. Marmorbrüche in Rum. I 197. Maroicic bi Mabonna bel Monte, Freiherr v. II 317. Maroffaner IV 74. Maronitenhäuptling II 39. "Maros", öfterr. Donaumonitor III 82. "Marfeillaise", Zeitung Rocheforts II 50. Marfeille I XXXII f. 29. Mars la Tour II 115. 125. Marftall, faiferl., in Wien II 3. Martinam, General I 372. Martinis III 177. Margestu II 46. 61; IV 220. 288. Masella, papftl. Nuntius IV 94. Masern II 43. Massalski, Kürft, General III 153. 290 f. Maffanbra I 375. Massenbach II 7. Mateafci IV 50. Mathilbe, Prinzeffin Bonaparte II 14. Pringeffin von Sachfen IV 345. Matrojen, rum. III 164. Matschin, Stadt, Donauarm III 151. 169. 185. 192; IV 10. 81. 139. 260. Mauritius: u. Lazarusorden, ital. I 184. Maufer, Gewehrfabrifant IV 99. Mavrichi, Oberft III 128. 353. Mavrocordat, Rammerherr II 31. Mavrogheni, Olga II 312. 367. 388; IV 232. 334. - \$\partial 1 55 \text{ f. 91. 101. 112. 115. 152 \text{ f. } 172. 182. 192. 225; II 108. 178 \text{ f. } 183. 199. 212. 254 \text{ f. 262. 268. 270. } 298. 306. 308. 316. 328. 382. 384. 386. 390. 409—412. 415. 417. 420. 426. 450. 475. 478; III 4 f. 8. 11. 16. 48; IV 283. Mavros, General I 95. Mar, Pring von Wied II 46. - Bring von Württemberg II 263. 267. Magimilian I., Fürft von Sobenzollern I 312. – von Meriko I 165. 209. 212. 217. 244; II 269. Maybach, Minister IV 344. Mayenfish, Baron v. I 29. 31. 34 f. 37. 39 ff. 48. 51. 54. 63. 100. 121. 349; II 80. 329; III 97. 100. 105 f.

Mazeppa, Reitpferd Napoleons III. II

Mazzini, mazzinistisch I 202 f.; II

439.

116.

Medlenburg II 4. 466. Medaille "ben Berteibigern ber ruman. Unabhangigteit" III 347. 378: IV 103. 185. "für treue Dienfte" IV 33. Mebimen III 309. 311. 323. 335. Medizinalkonvention, rum. II 404. Medjibieh, Stadt IV 10. 81. 261. 314. -Drben I 147. 366; II 271. Medman III 480. Mehabia II 263 f. 267. 274. 279. 469. Mehebingi II 60. 312; IV 135. 195. Mehemed Ali Bajda I 138; III 45. 266. 225. 239. 241. 262. 285. 290. 329, 340, 361, 429, 453; IV 61, – **R**ibrisli Basca I 143. Meiningen IV 854. Meldifebet, Bifchof I 157 f. 215. 241. 249. 255; IV 139. 177. Melbegg IV 262. Melegari III 86. Meller: Seblinisti, v., General III 341. 344. Mellinet I 258. 266 f. 336. 338 ff. 353; II 59. 94. 110 f. 182. 195. 198. Membuh Ben I 138. 149. Demoranbum ber Dreifaifermachte, 1876 III 28. 31 ff. 54. "Mémorial Diplomatique" I 25. 69: Menagerie in Tzegaran am Bosporus I 146. Mengen II 202; IV 337. Mentschikow, Fürst III 174. Meran I XXIX. Mercedes, Königin von Spanien IV 70. Mercier, frang. Botichafter in Rabrid II 62. 98. Merban III 363. Merischesku, Hauptmann III 346; IV 46. Mefenzow, General III 174 f.; IV 93. 109. Meslika III 480. Messina I 30; IV 110. Megfirch II 202. Mestscherski, Emanuel, Fürst von I XXIII; II 326. 380. 387; III 162. 283, 286, Fürstin von I XXIII; II 387. — Kürftin, geb. Fürstin Dolgoruki III 162. Metropolie, Metropolieberg in But. I 52. 76. 80 f. 97. 154. 192 ff. 228. 237. 350; II 37 f. 42. 51. 86. 90. 147. 179. 184. 192. 300 f. 303. 314. 378. 432. 435; III 11. 18. 30. 90. 160. 170. 271. 276. 409. 451; IV 34. 39. 42. 57. 60. 136. 146. 159. 190. 284. **323. 382. 394. 402—406.** 

Metropolie in Raffp I 112, 114, 349: IV 196, 314, 416,

Metropolit ber Molbau I 9, 47, 112, 115 f. 218. 262. 349 f.; II 37. 55. 64. 125. 156. 158. 160. 298. 295. 302 f. 341 f. 438. 442. 455 f.; III 171; IV 188. 250. 385. 404.

- von Nicăa I 143.

–=Brimas von Rumänien I 52. 57 f. 60. 81. 84. 97. 136. 151. 162. 169 f. 188. 192. 194. 218 f. 228. 243; II 37. 55. 64. 90. 119. 125. 147. 181. 234. 283. 293. 295. 300. 302 f. 341. 363. 373, 397, 399, 435, 438, 440, 442, 445 f. 466; III 23. 25. 27 f. 31. 91. 160. 171. 206. 408 f.; IV 75. 113. 140. 148. 159. 182. 199 f. 205. 264.

347. 378. 384 f. 394. 402. 404 f. Metichta III 308, 351, 375.

Metternich, Fürst von I 321. Det II 111. 114 f. 125. 127; IV 343. 348.

Mexito, mexit. Angelegenheit I 15. 24. 165. 209. 213 f. 250.

Menenborf, Baron, General III 343 bis 346.

Regger, Dr. IV 249. Richael ber Tapfere I 57. 75. 84. 198; II 285, 403, 405; IV 214.

- — Statue, Buf. II 403, 405; III 30. 74. 279. 371; IV 115. 201. 324. 369.

Fürft von Serbien I 67. 75. 89, 124. 186. 188. 192. 214 f. 271. 273. 275. 281: II 458: III 165.

Großfürft III 328, 330, 342, 377; IV 18 f. 382.

Michaeleni I 103.

Michaelsreitbahn, Betersburg IV 381.

St. Michaelstag III 342.

Michelet, Jules I 185.

Miclestu, Calinit, Metropolit I 9. 47. 112. 115 f. 262. 349 f.; II 37. 125. 156. 158. 160. 302 f. 341 f. 438. 442. 445 f.: III 15. 27 f. 31. 91. 160. 171. 206. 408 f.; IV 75. 113. 140. 148. 159. 182. 199 f. 205. 264. 347. 378. 384 f. 394. 402. 404 f.

Mibhat Bascha I 137 f. 150. 214. 246. 275 f. 280 f. 283. 286. 331; II 276. 278 f. 282 ff. 286. 406. 457. 483; III 32 f. 36. 50. 60. 73. 82. 85. 92. 97.

101.

Mibia III 480.

Milan Obrenowitsch, Fürst von Serbien I 275. 278. 281; II 222. 224. 279. 293. 312 f. 324. 335. 343. 368 f. 371. 373-376. 378. 397. 401. 409 ff. 414. 428. 455. 457 f. 460 f. 467. 469. 476;

III 7. 15. 21 f. 24. 32. 42. 44. 46. 52, 59, 68, 74, 90, 156, 178, 180 bis 183. 190. 329. 331. 379. 382. 387. 407. 488; IV 2. 47 f. 246. 336. 419. Milcon I 103: II 45.

Milena, Fürstin von Montenegro II 378.

395. Militarargte, beutsche, in Rum. III 281. 303 f. 422. 441.

Militärattaché, preuß., Ernennung eines, f. But. I 279.

Militärgerichtsorbnung, rumän. II 40.

Militarflub in But. II 430; III 5: IV 118, 163, 177, 179, 280,

Militarmebaille, franz. IV 392.

Militarmebaillen, rum. I 149. 162; II 267 f. 272. 285; III 162. 165. 170, 193. 261. 270. 279. 297. 301. 316. 325. 327 f. 341. 344. 346. 349 f. 355 f. 358. 381. 404. 422. 434; IV 1 f. 18 f. 42. 50. 119. 174. 363. 370. 379.

Militarmiffion, franz., in Rum. I 74. 169. 180 f. 184. 198 f. 208. 288. 298. 312. 327-330. 336. 348; II 13.

Militaricule bei Ronftant. I 147 f. Militarichulen, rum. I 60. 172; II 276. 353. 439. 472; III 19. 74; IV 61. 215. 274. 330. 348. 402. 414.

Militarfpitaler, rum. II 76.

Militarverbienftfreus, beffifches IV 36. 146.

medlenburg. III 485.

Miligtavallerie, f. Dorobangen u. Ralaraschen.

Mitjutin, Graf III 60. 174. 238 f. 272. 323. 373; IV 111. 127. 332. 341. Minaret I 139; III 165; IV 258. 356.

Minghetti II 337. 445 f.

Miniégewehr I 60. 166. 228.

Ministerantlage III 46-53. 57 ff. 78. 81 f. 85. 88. 101. 105. 108—112. 136. 206. 468. 491.

Ministerialprogramme I 182. 200. 220. 310 f.; II 61 f. 178 f.; III 22. 27. 29. 54; IV 145. 221 f.

Minifterfrifen I 90. 126. 169. 181 f. 217 f. 221. 223. 272. 310. 336; II 44. 59 ff. 76. 79 — 82. 87. 91. 141 f. 175 ff. 289. 483; III 4 f. 8 f. 16 ff. 24 ff. 52. 99 f.; IV 143 f. 219 ff. 291.

Miquel II 265.

Mircea ber Alte, Fürft ber Balachei II 403.

Mirkowitsch, General III 421. Mirkowo III 362. 425.

Mirsti, Fürft, General III 157. 198. 203. 221. 360. 363. 432 f.

Mirza Muhameb Buffein Chan I 146.

```
Mifdu Anaftafiemitich, ferb. Major
  I 237, 328; IV 168.
Misserwi III 480.
Mission nach St. Petersburg I 240 ff. 248 f. 254 ff. 258 f. 261. 272.
Digtrauensvoten b. rum. Rammern
  I 181, 229, 248, 272, 330; II 59, 62,
  104. 141. 180; III 8. 11. 111: IV
  181, 311,
Mitrailleufe II 254.
Mitreni: Runbeni IV 109.
Mobilmadung b. rum. Seeres
     anno 1866 I 59. 63. 67 ff. 71. 73.
    90. 92 ff. 124.
anno 1875 II 479 f. 484.
anno 1876/77 III 48. 61. 64—67.
70. 74. 77. 79. 83. 95. 108. 110.
       116. 126. 138 f. 146 f.
Modena, Herzog u. Berzogin von II 34.
Mohammed Ali, Großabmiral I 148.
Motrischani III 251.
Molbova I 106; IV 199.
Moller, ruff. General III 292. 381.
Moltke, v., General I XXVIII. 185;
  II 72. 370; IV 164.
Monaco IV 297.
Mondel, v., Feldmarschallieutenant IV
  335 f.
"Moniteur", rum. I 90, 185, 189, 198.
  202. 204. 246. 261. 267. 325. 346; II 76.
  158. 265; III 19. 33. 133. 279. 441;
  IV 374.
Monrepos, Schloß II 20. 22. 25. 27.
  32. 90. 221. 296. 325.
Montafon II 277.
Mont Avron II 142.
Montefiori, Moses, Sir I 218 f.
Montenearo I 171, 177, 179, 204 f.
  247. 275; II 43. 111. 279. 313. 378.
  395. 401 f. 406. 410. 415. 419. 423.
  432 f. 443. 451. 454. 456. 459. 461.
  464. 484; III 3 f. 6 f. 23. 27. 42. 44 ff. 50. 55. 59 f. 69 f. 73. 77. 87.
  90. 92. 102. 108 f. 111. 115. 141. 177.
  201. 331. 377. 434. 455. 477-480.
  482. 496. 500; IV 2. 9. 55 f. 69. 106.
  172. 329. 332. 367.
Montenuovo, Fürst von II 323.
Montesquieu II 131.
Montpellier I XXXII.
Montpensier, Herzog von I 297; II 62.
Monza I XXIX.
Moratica III 108.
Morawa III 57. 68. 404.
St. Moris IV 121.
"Morning heralb" I 186.
Morris, Oberft II 396. 398-401.
Morufi, Fürst, Finanzminister I 110.
  – Bräfett II 340.
Mosbourg, Graf v. II 30. 32.
```

149. 372; II 406; III 331. 388; IV 258 f. 261. 314. 356. Mofcheengüter, turt., Satularifation ber II 340. Mojdi I 204. 356; II 94. 442; III 161; IV 61. 190 f. Moscova, be la, Fürst II 14. Moskau II 356 f. 443; III 44. 59. 70. 72 f. 100, 172, 362; IV 93, 272, 284, 295. 324. Mostauregiment III 308. 312. 320. Moftar II 457. 461; III 50. Mokakei III 166. Mouftier, Marquis be I 70. 85. 90. 93. 114. 119 f. 122 ff. 130. 184. 245. 247, 252, 284, 320 f. 330, Mramor III 404. Muharem, mohammebanischer Monat II 191. Mühler, v., Minifter II 245. Muthtar Bascha III 23. 27. 50. 88. 183. 241. 304 f. 328. 330. 411. Müller, Max, in Oxford II 388—391. 393. 416 f. München I XXIX 29. 35. 37. 39. 204; II 4 f. 10. 394. 469; IV 314. 333. 337. 354. 400. Munby, Baron IV 30. Munich, hotel, Wien IV 334. Münfter i. B. I XXIV. Münster, Straßburger II 393. latein .: Dungfpftem. Münzbund, frang. I 190. Münze, in But. II 69. 105. Münggeset, rum. I 235; IV 187. Münzkonferenz, Pariser, 1867 I 199. Münzrecht, rum. I 88 f. 119. 132. 134. 162. 337. 359. 361. 364. 366; Il 19 f. 76 f. 79. 85. 89 f. 94. 97. 100. 105 f. 110. 132. 193. 268. 274 f. 297. 477. 483; III 2. 12. Murab V., Sultan III 32 ff. 36. 50. 53. 58. Murfatlar IV 261. Murgestu, Major III 169. Murillo IV 213. Musa Pascha III 169 f. Muscel I 47; IV 50. Muschir I 147. Mufelimselo III 251. 401. Mufeum, Bufar. I 377; II 47. 479. — Bester II 35. Musit, arabische I 145. Mustapha Pascha I 123. 215; II 276. Mufterbichim I 142. Musulmana III 446. Mujurus Bajca II 145; IV 158. Mutius, General I 175.

Moideen I XXXVIII. 139, 145, 147,

9Raciob I 175. Nationaltracten, rum, I 41, 48, 96. Raan, p., Oberft II 396 f. Ramaiefchti. Rlofter II 314. 436: IV 50 Ramaloafa IV 414. Ramit Bafca III 436. 444. 478 f. Ranco II 114. 327. Rapoleon I. I XVI. – III., Napoleoniben, napoleonisch I XVI. XXÍV. XXXV. XL. XLII. 3. 5. 7. 13. 15 ff. 19. 21 f. 35. 59. 64. 67. 74. 78. 92. 99. 115. 120 ff. 126 f. 144. 153. 164. 167-180. 186. 189. 191. 198 bis 203, 207, 209-214, 216 f. 220 f. 225. 228. 249 f. 255. 259. 262 ff. 269. 274. 284. 291. 299 f. 321. 328. 334. 336. 339 f. 353; II 6. 8. 10—15. 19 f. 23. 30. 36. 49 f. 57 f. 74. 80. 83. 85. 94. 98-103. 106. 108. 110-113. 117 bis 121. 123. 132. 156. 163. 275. 298 bis 301. 304 f. 389 f. 426. 439; III 487. - Bring I XXVIII. 153. 199. 271. 273 bis 278. 328 f.; II 14. 152. 286. Rarietidin III 445. Rafir: Mahala III 404. 431. 434. 451. 492 Raffau, herzogl. Familie II 240; IV 334 f Ratalie, Fürstin von Serbien II 455. 458. 460. 469. 476. Nationalbant, rum. IV 313, 331, 348. 418. Nationalfeiertag, rum. I 198 f. 270. 351 f.; II 86 f. 192. 264 f. 311. 373. 436; III 30 f. 160; IV 200 f. 311 ff. 322 ff. 392. 403-407. 409. Rationalgarde, rum. I 51. 59. 76 ff. 81. 85. 136. 151. 222. 224. 262. 265 f. 273. 824; II 66. 95. 276 f. 280; III 149; IV 40. 192. Nationalhymne, öfterreich. IV 352. preuß. IV 379. rum. II 32 f. 331 f. 400. 457; III 247. 376. 385; IV 45. 139. 142. 323. 352. 359. ruff. III 155. 175. 332. 350. 376. ichwed. IV 182. Rationalitätsprinzip, gefühl I XXXVIII—XLI. 168. 198. 222. 285. 320. 340. 357; II 58. 107. 299; III 181. 464. 473; IV 106. 210. 413. Rationalmufeum, München II 4. Nationalregierung, geh. bulgar., in But. III 24. Nationaltänze, rum. I 96. 176. 204. 219. 248. 275; II 94. 211. 216. 264. 442; III 161. 164. 215 f.; IV 47. 49 f. 168. 191.

131. 196. 282. 351. 362; II 36 ff. 190. 258. 275. 314. 320; III 164. 180; IV 48. 50. 239. 298. 323. Rationalversammlung, franz. II 159. 161. 163. 171. 274. 287. 299; III 12. Ratichemitich IV 220. Raturalisation bes Fürften Rarl Anton I 58, 69, 169 f. Naubin. Mme. II 157. Naubeim. Bab II 85. 90. 197. 260. 374 f. Reagoe, Bafarab, Sofpobar ber Balachei I 130. Reailor IV 21. Reams, Diftrift I 107. Monchetlofter I 108 ff. 210. 350. - Stadt I 110; IV 198. Reapel II 241. 253. 261. 284; IV 129. 296. König von I 228. Redenib Pascha, Ferif III 444. Redjib Pascha III 479. 482. Regojeschti III 152. Reactin III 44. Regomanita III 446. Regri, C. I 105. 108. 117; III 62. Nonne I 108. Reipperg, Graf, General II 316. Reiffe I XXII. Relibom, v. III 76 f. 79. 85. 155. 167. 208, 444 f. 459, 477 f. 500; IV 11, 13, Nepotoiticisti, General III 153—156. 232. 234. 239 f. 257. 272. 282. 291. 310. 318. 323. 346. 358. 373. 479. 482. 496; IV 7. Lieutenant III 282 f. Retropol (f. auch Dolnji: u. Gornji: Retr.) III 309. 312. 320. 327. 334. "Reue Freie Breffe" I 268. 270. 346: II 6: IV 23. 175. 355. Neutralität, bewaffnete, Rum.s II 109; III 42. 48. 74. 103. Reuwied II 17. 20. 23. 25. 28 ff. 32 f. 43. 87. 276. 312. 314. 324 f. 393; III 13; IV 228. 238. 242. 255. 306. 337. 347. Newa IV 24. Remefinje II 461; III 50. Nicăa I 143. Rieberlande f. Holland. Rieder: Sedlig IV 345. Riel, Marichal I 198. Nihilismus III 468; IV 25 f. 98. 181. 192. 275. 289. 291 ff. 295 ff. 305. 324. 327 f. 341. 383. 393. Nifitin, General IV 108, 135, 141. Nikolaikirche, in Buk. I 338; II 43. – in Galaş III 75.

Ritolaus, Groffürftin, geb. Bring, von Dibenb. III 155. Herzog von Leuchtenberg III 185, 188. 194. 203. 318; IV 127. - I., Kaiser von Rußland I 157. – (Nikita), Fürst von Montenegro I 171. 177. 204 f. 275; II 111. 279. 313. 378. 395. 402. 419. 423. 432 f. 443; III 4. 7. 42. 46. 90. 331. 377. 434; IV 2. - Prinz von Nassau II 14. 34. - Ritolajewitich, Großfürft III 72 u. passim; IV 4. 6 ff. 14. 35. 38. 44. 102 f. 110. 144 f. 147 f. 248, 393. - Großfürft, Sohn d. vor. III 146. 153. 155. 160. 171. 174 f. 191. 266. 333. 444: IV 110. St. Ritolaus, Defilée von III 402. 472. 481. Ritolitich, ferb. Oberftlieutenant II 896 f. Nitolsburg I 90. 180. Rifopoli I 354; III 186 f. 190 f. 195 bis 198. 200 ff. 204—210. 212 ff. 216. 221—224. 226—231. 233 f. 239. 243 f. 247. 249. 251 f. 264. 270. 297. 317. 335. 338. 348 f. 351. 353 f. 356. 858 f. 361. 364. 386. 388. 392 ff. 396. 398. 400 ff. 404. 408. 437 f.: IV 145. - Schlacht von III 346. Nitiditia III 23. 27. 108. Ril II 26. Nilos, Archimandrit I 144. Rîmes I XXXII. Ningon, Deutsch, Kriegsschiff III 418.
Nippon, Metropolite-Primas I 52. 57 f.
81. 97. 136. 151. 162. 169 f. 188.
192. 194. 219. 228. 248; II 37. 90.
119. 125. 147. 181. 234. 283. 300. 302 f. 341. 363. 373. 397. 399. 435. 438. 440. 442. Rifam III 354. 411. 430 f. Nifd III 45. 127. 339. 398. 431. 472. 481. 488. Minaa I 127. 346; II 72. Robiling, Attentater IV 57 f. Ingenieur II 319. Roir, Biftor II 50. Nopeja, Baron IV 835. "Norbbeutsche Allgemeine Ztg." I 318; II 75; IV 23. Rordbeutscher Bund I 283. 323; II 59. 65. 109. 119. Rordfee IV 415. Rormaliculen für Boltsicullehrer I 233 f.; II 408. Norwegen IV 200. Roftis : Ballwis, v. IV 345. Rothomb I 16. Rotrebame: Dom II 441.

Nowatschin: Liutatowo III 347 f. 353. 420. Nowipafar III 44, 206, 398, – Sandichaf von III 480 f. — Eulojukt von III 480 f. 248. Rowo:Sefo I 177; III 177. Rowo:Sefo I 177; III 177. Rowoselo, in Bulg. III 360. 437. Rowoselsi III 448. 451. Nowosilsti, Kapitan zur See III 247. 364. 403. Ruri Bascha I 143. Rürnberg II 324; III 346. Numphenburg II 4. Dbebeanu, biplom. Bertreter IV 165. 170. Dberhaus, engl. III 39. 55; IV 85. Oberitalien I XXV. Dbolensti, Fürft, General III 296. 376: IV 148. 160. 197. - — Hauptmann III 476. Obrenowitsch, Marie, Fürstin I 54. Obrjetenit III 216. 262. Obrutidem, General III 373. Ochotnitom, Rittmeifter III 252. Dena (i. b. Molb.) I 105 f. 108; II 421; III 62. – mare, Salzbergwerk I 197. Dbeffa I 30. 38. 43. 183. 368. 370 f.; II 242. 334; III 61. 444; IV 35. 38. 324. Dbian Effenbi I 137. 139. 150. Dbobeichti I 103. 363. Dbobestu, A. I 161. 214. Dfen II 41; IV 351. Dfener Burg II 35. Dfenheim, v. I 255 ff. 243. 248. 250 f. 271; II 24. 130. 181. 224. 266. 285. 389. 409. 412. Dfenpaß II 277. Offenberg, Baron v., ruff. General: tonful in But. I 64. 85. 136. 154. 160. 163. 189. 241 f. 256. 267. 280. 367 ff. 376 f.; II 44. 77. 81. 123. 165. 233. 235. 239. Dffiziere, Dffizierforps, rum. I 65 f. 68. 73. 79. 97. 167. 187. 226. 261 f. 286. 289. 296. 299. 330. 337. 358. 362. 368; II 69. 71. 73. 76. 84. 123. 185. 211 f. 214. 235. 239. 254 f. 261. 272. 280. 310 f. 324. 376. 399 ff. 430. 472 f.; III 5. 24. 53. 77. 102. Offigiergehälter, rum. II 297. Dglanluteni III 480. Dgoft III 343. 345 f. 349. 354. Offupationen in Rum.: öfterreichische II 5. 89. 317. 400. ruffifche I XXXIX; II 89. 400. 483; III 6 f. 177. Offupationsarmee, ruff., in Bulg. IV 3. 5. 7. 9—12. 17. 29. 35. 55. 85 f. 104. 108. 198. 218. 221. 236.

Dlanestu IV 259. Olbenburg, Pring von II 174. - Erbpring von III 484. Olga, Königin von Burttemberg II 7; IV 349. Dlga: Orben, murttemb. IV 349. Dllipier, frang, Minister II 50, 69, 98. Dlogga, Botichafter II 6, 74, 79, 81. 98, 101, Olfuwjew, General IV 55. 67. 129. Dit (Mit), Ditthal I 45. 196 ff. 221. 253. 300 f.; IÍ 289. 302. 313. 376. 437; III 109. 117 f. 163. 191. 193 f. 198. 202. 335; IV 32. Diteniţa I 155. 243. 294. 369. 377; II 49; III 37. 117 f. 126. 140. 145. 147. 150. 152. 154 f. 162. 385. 391. 393. 397. 400. 415. 418; IV 109. Dmer Bafca I 44. 61. 74. 138. 211; II 400. Omlabina, ferbische II 458. Omstregiment III 392. Dmul II 273. Dnden, 23. IV 214. Oneichti I 105. Dpanet III 312. 334. 340. 351. 354. 368 f. 371 f. 383. Oper, ital., in Bufarest I 258.
— in Paris II 12. Dpernhaus in Baris II 11. 19. 393.
— neues, in Wien II 3. 34. 321. Dpolischenije III 221. Oppenheim I 153. 181. 185. 331. Oppert aus Blowis IV 103. Opran, R. IV 136. 163. 168. 261. Oran I XXXIV. Dranien, Pring von IV 207. Drdanieh III 279. 284. 291. 294. 306. 309. 329. 334 f. 337. 339 f. 344. 348 ff. 353. 361 f. 374. 398. 404. 426 f. Orben, rum., Recht jur Berleihung von I 88 f. 119. 133. 135. 149; II 19 f. 54. 385. 477; III 1. 10 f. 156. 158. 169. 171. 261. 274. 276. 279. 282. 290. 297. 304. 308. 378. 381 f. 386. 388. 406. 411. 414. 484 f.; IV 3. 18 f. 24. 33. 85 f. 45 f. 109. 114. 121 f. 135. 141 f. 144. 152. 157. 174. 239. 244. 271. 290. 300 f. 303 f. 306. 308 f. 315. - babifder II 9. - montenegrin. I 204 f.; III 434. - spanischer, Karls III. IV 319. — württemberg. IV 339. Drboby IV 351. Dreanba I 374 ff. Dreama III 34, f. Rahoma.

Dilobichio, General III 184.

Dlaneichti I 197.

Dreru. Dberftlieuten. IV 119, 134, 163, 171. 181. 184. 242. Drestu III 11. 19. Drientaliftenkonareß in London 1874 II 391 f. 416. Oriola, Gräfin IV 341. Orleanisten II 275. 288. 299. Drleans II 131. - Bring pon I 300. - Bringeffin pon I 291. Driom, Fürft, Botichafter III 450; IV 165. Orfchoma I 40. 355; II 2. 24. 40. 264; IV 47. 185. Deborne I 176. Dferow, ruff. Kammerherr I 374. Diitomo III 347. Defar I., Ronig von Schweben II 282: III 36. - II., König von Schweden II 282; IV 190. 200. 414. Dima III 201 f. 209. 215. 247. 253. 272. 284. Doman Ben II 396 f. - Bajcha III 45. 53. 116. 127. 195. 203, 205, 213, 215, 221, 223, 240, 244. 246. 253. 257. 263. 269-273. 278 ff. 284. 286. 289. 291 f. 294. 300. 302. 306. 310 f. 313 ff. 317. 320 f. 323 f. 328. 331. 334 f. 339 f. 350. 352—355. 357 f. 361 ff. 365—369. 372 ff. 377. 383 f. 409. 414. 500; IV 110. 275. 330. 377. — Lima III 444. 479. 482. Damanen, Osmanisches Reich passim. Damanieh: Orben, Groffreug bes I 147. Demanlije III 441. Demanuafar III 205. 225. 360. 459. 480. Offuna, herzog u. herzogin von II 7. Ditenbe I XXII. XXV; III 192. Dften Saden, v., Dberft I 373. Defterreich : Ungarn passim. Oftergeremonien, rum. I 193 f. 349 f.: II 184. 295. 432; III 17 f. 112. 115; IV 190. 322. Oftpreußen I 244. 264; II 265; IV 247. Oftrov, Nonnenklofter I 197. 253. Dobrudscha IV 348 f. Oftrowo III 336. Dftrumelien IV 68 f. 85. 106. 119. 158. 167. 176. 202. 229. Dteteleschanu I 123. 169. 352; II 221. Otschatow I 207. Ottilie, Fürstin von Solms-Braunfels II 30. 326. Dtto, Rönig von Griechenland II

```
Otto, Bring pon Bapern, fpaterer Ronia
Ditomanifde Bant II 358, 462.
Dubril, Baron v. II 30, 32, 77, 380;
  - Baronin v., geb. Mestscherski II 380.
  387.
Dudn am Genfer Gee I 3, 23.
Deperfee I 144.
Omen II 392.
Orford II 388.
Bachonten III 171. 401. 475; IV 8. 30.
Bacleanu, R. II 179.
Balais b. füßen Baffer in Ronft. I
  139 f. 149.
 – Neues, Potsbam IV 43. 344.
– Prinz Eugen von Savoyen in
Wien II 317.
— Royal in Paris I 253; II 393.
 — Unter d. Linden, Berlin IV 42.
Balaftina I 3. 163; II 26. 441.
Balarave IV 180.
Ralikao, Graf, Maridal II 111.
Rallegte, Resitator II 402.
Balmerston, Lord II 283.
Banama IV 202.
Bancaldi, Soben von I 147.
Banflavismus I 168, 178 f. 194, 258.
  264. 309. 326; II 78. 96; III 32. 46.
  52. 104. 172; IV 93. 252. 291. 301.
  316 f. 374.
Banteleimon bei But. I 215 f. 221.
  225; II 84.
Papiergelb, rum. I 68 ff.; III 169.
  183; ĬV 62. 313.
Bapow, Hauptmann III 117 f. 137 f.
  149.
Bapft, papftl. Berrichaft I XVI. 164.
  200. 227; II 103. 357. 434; III 468.
  485 f.; IV 334.
Baris passim.
Barifer Bertrag I 60. 62. 88. 127.
  130. 134. 156 f. 180. 247. 266. 292;
  II 54. 89. 118. 129. 212. 266. 355;
III 39. 45. 66. 74. 76. 79. 89. 129.
  140. 195. 440. 450. 452 ff. 485. 500; IV 12. 30. 59. 76. 81. 88. 145.
Bascha von Belgrab I 188.
— — Bosnien II 340. 342. 457.
— — Ruftschut I 379; II 37. 193. 442.
— — Tulcea I 157. 159. 206.
Paschcani I 350; II 48; IV 198.
Pafere, Frauenkloster I 84. 98. 339. 359; II 95.
Pastiemitich, General III 154.
Bakwesen, rum. III 42.
Batentwefen, rum., Neuregelung bes
  I 238.
Patow, v., preuß. Minister I XXIX.
```

```
Batriard, Batriardat von Konftan-
tinopel I 105. 143 ff. 160. 256 f. 276.
  324 f. 328. 337; II 55. 64. 69. 77.
87. 90. 204. 243. 296. 309; III 93;
IV 378. 415.
"Batrie", franz. Zeitung I 202.
Batti, A., Sängerin II 12.
Ranelt. Dr. III 304.
Raul. Großfürft IV 108. 140.
  - Herzog von Medlenburg II 4.
Bauline, Königin von Burttemberg II
  308.
   Bringeffin von Sachfen: Beimar II 7.
- Bringeffin von Balbed IV 162 f. 169.
  182. 186. 199.
Bawlowskiregiment III 305. 312.
  327, 362,
"Bans Roumain", Bufar, Reitung II
  85. 102. 113.
Beabobygewehr I 275. 337; II 71.
  254. 303. 408; III 77.
Becci, Kardinal III 485.
Bedro, Dom, von Brafilien IV 380.
  – — von Bortugal u. Brafilien I XXXI.
  - V., Dom, König von Bortugal I
  XXVIII. XXX, XXXII.
Begli IV 271.
Beiper, Dr., Stabsarzt III 304.
Beiroto, Generalfonful II 184.
Beto Bawlowitsch II 456.
Belefc II 218. 286. 335. 342. 347.
  379, 395, 425, 455; IV 69, 94, 202,
  239, 311,
Belischat III 243 f. 246. 254 ff. 273.
  295.
Bencovici, Dberft, Minifter II 142.
  146.
    Oberftlieuten. III 148. 197. 220; IV
  271. 274. 320.
Benfionsgeset, rum. I 243.
Benging II 320.
Bepoli, Marquis I 89. 259. 307 ff. 317 f.
  326. 331. 334. 340; II 1-4. 34; IV
  - Marquise II 5. 34; IV 387.
Bera I 93. 126. 286; IV 35. 240.
Bère=Lachaife II 313.
Beret, Dberft III 162.
Berponcher, Graf IV 341.
"Perseveranța", Butar. Zeitung I 308.
   316. 318.
Bersien, persisch I 146; II 65. 334. 391; IV 10.
Persigny, Herzog von II 15.
Beft I 40. 222. 290. 310. 313; II 34 f.
   41. 94. 96. 99. 158. 284. 327. 329 f.
   379. 381. 394; III 4. 33; IV 14. 55.
   135. 178. 185. 317. 334. 350 ff. 356.
Peft, afiatische IV 160-167. 170.
```

173. 175 f. 185.

```
Beter, Bring Bonaparte II 50. 57.
  Bring von Olbenburg IV 400.
St. Petersburg passim.
Petresku, Dr. IV 185.
   3. Cefretar bes Gurften I 82.
Betrewen IU 319.
Betritf to III 421, 428.
Betritichemo III 421, 425.
Betroleumquellen, rum. III 182
Betronomitich III 61, 112; IV 47 f.
  207.
Betrofdani and. Donau I 279, 304:
  III 392. 397.
Betrofcheni in Siebenburgen II 312 f.
Retromitich. G. II 111: III 55.
Afeiffer p. Chrenftein. Dberft IV
  401.
Aferde, Aferdezucht, rum, I 110.
  115; II 431.
Pferberennen, rum. I 216; II 187.
  441. 471.
Pfordten, v. b. I 166.
Bfuel, v. I 69: II 289. 293. 295. 310.
  380. 384 f. 394. 453. 465. 467 f.: III
  8. 11.
Bhanar I 144; III 93.
Bhanariotentum I XXXVIII; II 140.
Bhilipp, Graf von Flandern I XLII.
6. 171. 176. 180. 192. 195; II 7 f.
  24. 29 f. 336; IV 53. 71. 270. 285.
  314. 321. 347.
  Bring von Roburg I 297, 300.
Bhilippestu, Abjutant I 368 f.
   Hofmarical I 79. 137. 192. 368 f.
  379; II 7. 30. 222. 251. 311. 357 f.
  361. 369. 382. 475; III 16. 49.
Bhilippeville I XXXIII.
Bhilippopel I 276; III 57, 206, 211.
  331. 442 f. 445. 463; IV 29. 144 f.
  198. 202. 218. 229.
Piatra (Rl. Wal.) III 196. 236, 242.
  mold. Stadt I 107. 210. 265. 350 f.;
  IV 198.
 — Arfa II 252.
— Namajestilor I 282.
Bicarb, Mue. I XV; III 84.
Bierrefonds II 441.
Bietrofa, Schat von II 47. 320. 479.
Bilat, Oberft III 294.
Billnit, Schloß IV 345 f.
Pindusrumanen IV 373.
Birgos III 203. 205. 262. 342. 351.
Pirogow III 328.
Birot III 45. 398. 420. 425.
Biteschti I 46 f. 50. 130 f. 300 f. 340.
  344 f. 363; II 84. 94. 116. 204. 263. 289. 437 f.; III 163. 408; IV 38. 40 ff.
  47. 51. 86. 92. 231. 351. 374.
Pius IX., Papft III 468. 486.
Blagino, A. III 149 f. 258; IV 297. 310.
```

```
Blanina: Goliaf III 480.
Rlaninika III 58.
Blebisgit, unter Fürst Rusa I XLI.
  105.
   für Kürst Rarl I 9, 22, 25, 36, 57:
  IV 404.
 - in Frankreich II 80. 83. 85. 90. 94.
Blewna III 170. 196. 200 ff. 204-210.
  212—219. 221 ff. 226. 228 f. 231.
237—240. 242 ff. 246 ff. 250—255.
257 ff. 261—264. 268 f. 271—276.
  278-281. 284-298. 301 ff. 306 f.
  309 ff. 313—321. 323—326. 328—331.
  333 ff. 337-340. 344. 347. 350-356.
  358-361, 365-386, 388-391, 393 ff.
  397. 399. 404 f. 411-414. 422. 429.
  436, 439, 462, 466, 485, 495, 497,
  499 ff.; IV 18. 20. 22. 24. 40. 54. 88.
  100 ff. 107 f. 110. 126. 145—148. 216.
  225. 229. 253. 274 ff. 360. 369 f. 379.
  393.
Blewnastrake in But. IV 113.
Blojeschti I 76. 97. 101. 171. 176. 298.
  336. 345 ff. 363. 378; II 49. 74. 94 f.
115—118. 121. 126 f. 129. 131. 138.
188. 209. 211. 217. 282. 333. 341.
  379. 396; III 62. 74. 118. 146. 152 f.
  155 ff. 161. 169—174.
                             176-181.
  185 ff. 189. 276. 471. 495. 500; IV
  21. 25. 68. 75. 80. 85. 105. 140. 185.
  333. 348. 380.
Blumbuita III 147. 162.
Bobbielsty, v., General I 239.
Bobewils: Gewehr I 166.
Bodgorika II 402. 406. 410. 433;
  III 59.
Bobul Aloi I 111: IV 361.
   Babului IV 202. 238.
Bobu Mogoschoae I 51; II 174.
Poënaru, Oberstlieuten. I 338; III 267.
Bogor II 82 f. 200. 294.
Bojana III 165. 173. 197. 200. 203.
  205. 216 ff. 220. 231. 400.
   Zapului II 272 f.
Bojeni I 271. 350; II 316.
Bolen, polnisch I 64. 94. 160 f. 163.
  203. 252. 276. 283. 294. 309. 338 ff.
  353; II 48. 195. 262. 305; III 172.
  175; IV 54. 128. 224. 236. 326.
Bolifo, Oberft II 388; III 384.
"Bolitische Korrespondenz" IV 106.
  143.
Polizei, rum. III 175.
Poljakow III 447.
Bomaten IV 29. 49.
Pomeranzew, General III 246. 248.
Pommer:Efche, v. II 30.
Bompiers, rum. II 76. 253. 301. 406;
  III 108; IV 67.
```

```
"Breffa", Bufar, Rtg. II 131 f. 141.
Bontonbruden, auf ber Donau III
  185 f. 191 f. 205. 207. 209. 212. 215.
                                                300: III 12.
  218 f. 228 f. 228. 232. 234 ff. 239 bis
                                              Bregburg I 40. 91.
  245. 252. 262. 264. 292 f. 295. 297.
                                              "Breffe", öfterr. Rta. I 263. 312.
                                              Breugen passim.
  299 f. 302, 335, 337, 356, 360 f. 374,
                                              Bregiofy, Maler I 353. 356. 359.
Brim, Maricall I 296; II 6. 66. 72.
  381. 398. 401. 403. 438 f.
Bontonniers, rum. II 309.
                                                81. 93. 96. 98. 101. 142 f.
Bopestu, Candianu II 115 ff.; III 270.
  284. 464; IV 18 f. 382. 393.
                                              Brimtenau IV 284.
                                              Prince Etranger
Bopfioi III 216, 234.
Porabim III 242 u. passim; IV 382.
Portugal I XXIV. XXIX. XXXI. 34.
                                                  für Bognien und Bergegowing
                                                     II 461.
  297; II 6 f. 16. 86. 91. 157; IV 310.
                                                   für Rumänien [ XLI f. 5 f. 8 f.
  313, 391.
                                                     11. 13 f. 16. 20 f. 23 f. 36. 70.
                                                     100. 118. 131. 201. 203. 255; II
Bofen IV 150, 236, 330.
Bofitionegefcute, ruff., abgegeb. an
                                                     21. 71. 88. 151 f. 159. 162. 198;
  Rum. III 98. 116. 164. 416.
                                                     III 115.
"Boft, rum.", Bemalbe von Schreper
                                                   für Serbien II 423.
                                                   für Spanien II 62.
Roft (Fahr:), Roftillone, rum. I
44 f. 48. 95. 101 f. 111 f. 172. 176.
274. 348; II 24 f. 37. 190. 221. 262.
                                              Bringffjölb, v., fcweb. Rammerberr
                                                IV 182.
                                              Bringeninfeln, bei Ronft. III 483.
                                              Brifchtina III 472. 480 f.
  331. 464; III 1. 164. 332; IV 167.
  185. 239.
                                              Brificeni IV 168.
Boft u. Telegraph, rum. I 80. 162.
                                              Brittwit, v., Major I 349. 356. 359;
  191, 198, 232, 238, 242, 307, 330, 343,
                                                II 370; III 73.
  364; II 41. 65. 226. 404. 420. 424.
                                              Brivatich atulle bes Surften Rarl. Muf-
  431; III 1. 101. 140.
                                                menbungen aus der I XIV. 62, 78.
Boftverträge I 307. 364; II 404;
                                                82. 104. 149. 161. 172. 183. 190. 196.
  III 42.
                                                200. 218. 233. 243. 266. 325. 338.
Votemfin I 371.
                                                351; II 43. 52. 95 f. 314; III 61.
                                              Procorow, General III 234.
Boti III 143.
                                              Brokeich : Often, Baron I 144. 358; II
Botodi, Graf II 322.
                                                53 f. 141 f. 162. 191; III 68.
Botsbam I XXX, XXXV, 19, 208; II
  90. 257. 287. 380; III 34. 71. 192; IV 43. 116 f. 146. 197. 230. 340 bis
                                              Proflamationen, Botschaften und
                                                Tagesbefehle b. Fürften Rarl I 56 f.
                                                136. 324. 363; II 21. 51. 79 f. 84. 86. 235. 282. 428 f.; III 19. 31. 77. 90. 187 f. 210. 219 f. 245. 251. 258 f.
  344.
"Pour le Mérite" I 80. 122; III
  395 f. 399. 411. 422. 441. 462; IV
                                                279. 338 f. 349. 375—378. 385. 499 f.;
                                                IV 48. 90. 100 f. 114 f. 136 ff. 147.
Bracova, Diftritt II 282. 332; III
                                                192. 222. 284. 314. 322 f. 362. 369.
  153.
Brachovathal I 76. 95: II
                                                376.
                                    107.
  210. 217 f. 272. 332. 335. 342. 347.
                                              Brotestant. beutsche Rirche u. Schule,
  398. 425. 464; III 57. 62; IV 98.
                                                  in But. I 58; II 71.
  105. 185. 239. 285. 310 f. 417.
                                                  in Jaffy I 113.
                                                  in Tulcea IV 259 f
Brag II 230.
                                             Brotitsch, ferb. Major III 181.
Brager Frieden (§ 5) IV 166.
                                              Brotofoll, Londoner, 1877 III 108 ff.
112. 115. 131. 141.
Bragegewinn I 235; II 297.
Brater von Wien I 204.
                                              Protopopestu, Pate III 29; IV 12.
Brawadi III 463.
                                             "Brovingen, privilegierte" b. Eurlei
III 85—89. 91.
Brovisorische Regierung (Lieute-
nance Princière) I XL. XLII. 8. 7.
Bramet III 344. 347 f. 351.
Brebeal I 76; II 49. 215 f. 305. 332. 349. 376. 421; III 55; IV 21. 47. 55.
  68. 72. 80. 98. 185. 202. 239. 324.
                                                44 f. 47. 50. 52 f. 55; II 55. 116. 176.
  331. 334. 417.
Brebestu, E. I 57.
                                                183; III 409.
                                              Brut I 113. 115. 156 ff. 238; II 89. 242.
Breisichießen, rum. I 294; II 211. 220.
Preobrajenstiregiment III 189. 296.
                                                255, 261; III 63, 105, 113, 120, 125,
                                                128 f. 132 f. 185; IV 81. 106. 113.
  347. 426.
```

Prutschiffahrt, Kommission zur Bersbesserung ber I 157. 238; II 40. Buchner, v., ruff. General II 317. Buciofa, mal. Bab II 96. Bückler, Graf IV 341. Bulver, angefauft in Serbien I 67. 75. fonfisziert pon b. Türken I 321 f. 337. Bukta, ungarische II 331. Butineu III 408. Butna I 103. Byreneen u. Byreneenbaber I 290. 311. St. Quentin II 149. Quinet, Ebaar I 185. Racovit, Oberft II 95. Racovika, Familie I 48; II 351.

— General 1 182; III 308. 326. 354. 376. 391. 397; IV 51. 96. Rabenisa III 252. 257. 261. 276. 278. Rabesti", Dampfschiff III 34. Rabesti, v., General III 118. 190. 194. 225, 233, 240, 299, 388, 430, 432 ff. 436, 453, Rabitichemo III 214. 250 f. 254. 261. 264 f. 268. 273. 285. 289 f. 302. 310. 341. 344. 354. 364. Rabomirte III 319 f. 325. Radovan III 164. Rabovici, General III 75. 148. 197. Rabowitich III 331. Radowis, v. II 5. 24. 64 f. 71. 73. 110. 119. 135. 142. 147. 159 f. 165. 173-177. 180 ff. 186. 196. 203. 208 f. 211. 216. 218. 221. 225. 231 f. 238. 245. 289. 295. 361. 435. 448; IV 92. 151. 216. 218-221. 233. 236. 241. 266 f. 269. 273. 279. 287 f. 290. 297. Rabu IV., Hospodar II 302 f.
— Mihai III 175; IV 190. - Regru, Hofpobar I 131. – Boba, Kirche in Buk. I 359. — **R**irche in Curtea de Argesch IV 48. Radujewah I 354. RadziwiII, Fürst, General IV 342. — Leon, Fürst III 174. Ragaz II 290. Rahowa III 34. 170. 187. 195. 207. 209. 213. 287. 317. 324. 329. 331. 335 f. 338. 342-353. 355-359. 382. 437; IV 45 f. 50. 65. 229. 253. Rahowastraße in But. IV 113. Rainer, Erzherzog von Desterreich II 322. 329 f.; IV 333 f. Rajah II 461; III 2. Rajenér, v., P. II 34. "Rafohis II. Gefangennahme anno

. Gemälbe von Benczur II 5.

Rakowika, serb. Kloster II 476. Raljewo III 295. 298. 302. Ramersborf I 7. 22. 31. 34. 158; IV 150. Rangabe, M. R. II 378. - Generalkonful II 378. 480; III 64. 112: IV 54, 173, Rafcib Baica II 327 f. 334. 339. 353: III 5, 32, 38, Rasarab I 138; III 320. 451. 480 f. Rasgrab : Mahala III 353. Rasponi, Graf I 340. Rafti, Major II 423, 426; III 19, 99. Ratazzi, Mme. II 15. 35. Rate, L. M. I 227. Ratibor, Herzog von I 248. Räuber, rum. IV 66. 68 f. 72. Rauch, v., General III 147. 149 f. 298. 327. 347 f. 361 f. 426 f. - Oberft I 4. 8. 10. 14. 20. 23. 26 f.: II 30. Raufder, Karbinal II 323. Rautenberg I 231 f. Ravel, Schaufpieler I 253. Ravensburg II 422. Ragis, Gefanbter IV 376. Realschulen, rum. II 408. Recht Rumaniens. Bertrage au fcließen I 87. 119 f. 124. 128. 133. 135. 184; II 13. 100. 319. 327. 384. 358. 384. 401. 405. 418. 441. 449. 455. 477; IV 12. Rebern, Graf IV 309. - v., Oberft I 22. 29. Rebif Bascha III 58. Redifs I 331; III 354. Reformen, in b. Türkei I 211. 247. 275 f.: II 294, 461-464, 467, 470, 475. 478. 483 ff.; III 2-5. 10 f. 18. 31 ff. 36. 39. 58. 61. 73. 82. 97. 108 f. 111. 113. 115. 119. 387. 478. Reformpartei, türkische I 142. 276; III 36. Regensburg IV 157. 184. 206 f. Reichsrat, öfterr. II 3; III 8. 68; IV 128. Reichsftadt in Böhmen III 46 f. 451. 47Í. Reichstag, nordbeutscher u. beutscher I 282 f.; II 68. 92. 105. 107. 174. 180. 265. 352; III 79 f. 83. 113. 486; IV 43. 52. 64. 73. 86. 94. 100. 104. 113. 117. 183. 339. Reille, Graf II 14. Reinhardsbrunn I 296. Reinhardt, Regierungsrat II 275. 385. 410. 414. 445. Reitlinger, General III 291. 381. Reitschule in Wien II 3. Refrutierungsgefes, rum. II 404; III 2. 4.

```
Reminaton: Gewehre II 436.
"Rendunica", rum, Ranonenboot III
  207.
Reni, beffarab. Donauftabt I 157; III
  141, 145, 147, 178; IV 25, 260,
Rentengefes, rum. II 406 f. 418 f. 428.
Renthe Fint, v., Major II 396. 398.
  400 f.
Repede, Sobe bei Jaffy I 116.
Requisitionsgeset f. b. Kriegsfall III
108. 134. 144; IV 46.
Referveoffiziere, rum. IV 310.
Respaldiza, Marquis III 99. "Rethymo", turt. Abmiralschiff III 128.
Reuf Bafca III 217. 290. 428-431.
  435 f. 472; IV 8.
Reug, Bring von, preug. Gefandter I
  256 f.; II 9 f. 162 f.; III 212; IV 71.
  211. 350 ff.
Revolte von Giurgiu 1873 II 309.
  - Blojeschti 1870 II 115-118.
  121. 126—129. 131. 138.
Revolution vom 11./23. Februar
  1866 in Rum. I XLII. 54, 65, 186.
  204; II 199. 353.
"Revue Contemporaine", Barifer
  II 20.
  - Deutsche" IV 378.
Rhein I 34. 158; II 28. 30. 32 f. 38.
  53. 81. 87. 259. 296. 325. 371; III
13; IV 330.
Rheined II 5.
Rheinische Runft : und Induftrie:
  ausstellung IV 346.
Rheinkorrettion II 215.
Rheinland u. Westfalen I XXXV. 3.
Rheinpromenade bei Rheined II 6.
Rheinproping I XXV; II 30. 202.
  314.
Rhobopegebirge IV 29. 49. 146.
Rhonemunbungen I 119.
Rianowzi III 448.
Riben III 242. 251. 260. 309. 316.
  326 f. 833.
Richelieu : Denkmal, Dbeffa I 370.
Richerin, be la I 157.
Richter, General III 212. 236.
Richter, rum., Absetbarteit, Un:
  absetbarteit ber I 221; II 12. 56.
  241; III 30; IV 141. 410.
Riedesel, Baron IV 252. 254.
Riefenkampf, Rittmeifter III 252.
Rigibahn II 328.
Rilet (Berlet) III 349.
Rimnit, Fluß I 102; II 473 f.
  -: Sarat I 102. 117. 378; II 255;
  III 75.
- : Balcea I 196; II 289. 296. 302.
  313. 376; III 109. 164.
 - — Bischof von III 210. 245.
```

Rio de Janeiro IV 177. 380. Ripp, Freiherr, Oberft IV 119. Riftitio, S. I 281; II 467; III 24. 181. Riftori, Diplomat IV 62. - Schaufpielerin II 220. Ritterorden, Deutscher I 110. Riu Domnei I 47. Riga Bafca, Serastier I 142. 147: II 468. Rocefort I 284; II 50, 57, 75. Rodionow, General III 269. Robitsch, v., Feldmarschallieuten. III 14. Rodofto III 463. Roebud, J. A. I 185. Roggenbach, v. II 17 f. 393; III 26. 41. Rom, römisch I 164 f.; II 110. 121. 195. 239 ff. 243. 252 f. 255. 275. 279. 284. 291 f. 310. 337. 342. 357. 375. 422. 444; III 131. 430. 462. 466. 485; IV 29. 91. 133. 157. 159. 163. 165 bis 168. 170. 172. 177. 181. 249. 274. 290. 293. Romagna, provifor. Berwaltung ber I 308. Romalo, A. I 57. Roman I 106 f. 171. 348; II 189. 296. 302. 471 f.; III 118; IV 121. 177. 198 f. 333. 361. Romanat I 198. "Romania", Donaudampfer I 137. 150. 379; II 36. 264; III 75. "Romanul", rum. Zeitung I 56. 309. 338. 348. 346. 377; II 69. 74. 76. 129. 161. 179. 189. 191. 230. 250. 281. 426; III 147; IV 75. Römerschanzen in Beffarabien I 158. Römerstraße in b. Kl. Walacei I 197. Römische Frage I 164. 225. 227 f. 232; II 110. 121. Roon, v., General I 190; II 72; IV 173. Roop, General III 342. Roricach I 38; II 393 f.; IV 347. Roschiori II 253. Rofenbach, v., General III 305. 312 f. 316. Rosenheim I 39. Rojenorben, brafil. IV 380. Rosetti, C. M. I 55 f. 65. 79. 89 f. 93. 125. 181. 230. 234. 265. 311. 321. 323 f. 329. 343; II 60. 62. 69. 115. 189; III 13 f. 17. 30. 38. 45 f. 48. 50 f. 64. 69. 107. 117. 136. 145. 147. 160. 171. 175. 245. 410; IV 29. 55. 59. 62. 71 ff. 75 f. 83 f. 102. 134. 143 f. 151 f. 157 f. 168 f. 180. 197. 205. 208. 219 f. 226. 233. 271. 384. Rofetti, Frau, geb. Shita I 104. - Radukanu I 104.

Rofetti, Th. II 161. 182 f. 205. 215 f. 351. 410 f. 414 f. 417 ff. 426 ff. 451 f.; III 8. 10. 49. 109; IV 283. 417. Rosnovanu, Frau II 455. — N. I 9. 112 f. 265. 350. - Oberft III 208, 264, 312, 334, 388, Rosny, Leon, Brof. b. femit. Sprachen II 392. Roffi, ital. Schaufpieler III 490: IV 171. "Roffija", ruff. Kreuzer III 411. Roftopfcin IV 284. Rotaru, Major II 263 f. Rotbuch. öfterr. I 306, 313, 316 f. 366: Rotenhan, v. IV 229. 251. 275. 277. 283, 308, Rotes Rreus III 63. 126. 170. 182 ff. 186. 197. 201. 281. 303. 418. 426; IV 30, 61, Roteturmpaß I 197; II 49. 376. Roth v. Schredenstein IV 337. Royal Antitution in London II 391 f. Rubel, Golb:, Papier:, Bahlungen in III 116. 156; IV 163. 874. Rucar, rum. Gebirgsborf I 282; II 95 f.; IV 50. Rubolf, Kronprinz von Desterreich II 322; IV 152. 298. 398. 414. Rubolfsbahn, öfterr. I 227; IV 335. Rubolfstaferne in Wien II 3. Rügen I XXIII. Ruginoaja II 67. 311. 314. 316. Rumanien, "integrierender Teil" bes Doman. Reichs I 86. 88. 100. 119. 125—128. 130. 132 ff. 150; II 266. 385; III 62, 66, 90, 468, – offizieller Name I 85 f. 132. 134 f. 148. 177. 325. 339: II 54. 57. 65. 100. 328. 478; III 42. 60. 387. Rumelien" (f. "Rumänien") I 72. Rumelien I XXXVIII; III 201. 204 f. 221. 224. 236. 429; IV 33. 153. 331. Runbftebt, v., Lieutenant I 233. Rupza III 446. 448. Ruralbons, rum. I 228. Rufchbi Bafca, Mehemed I 67. 93. 123. 131 ff. 140—143. 162; II 286. 303; III 28. 33. 57 f. 73. 82. 129 f. 133. 136. 139. Ruschi be Bebe III 408. Rufcinge III 441. Ruspoli, Fürftin, geb. Regri I 117. Russel, Lord Dbo IV 33 f. 61. 236. 366. Rußland passim. Ruftschut I 44. 61. 70. 73 f. 135. 137 f.

150. 186. 214. 294. 303. 305. 337.

354 f. 379; II 24 f. 37. 79. 95. 133. 193. 278. 297. 346. 348. 369. 442;

III 78, 125, 127, 139, 141, 150, 185 f. 189. 194. 203. 216. 261. 289. 313. 338. 342. 351. 375. 391. 393. 416. 451. 455. 475. 479 ff. 488; IV 59. 133. 215. 235 f. 320. 354. 356-360. 362, 416, Ruftiduter Relblager I 70, 74, 138; II 108: III 127. Rnleime, General III 174. Ryffaja Gora III 253. Saarbrücken II 111. Sabar, mal. Flüßchen I 67. 71. 90: II 283. 341; III 134. 136. 138. 142. 149 f.; IV 21. Sabri Basas I 280. 294. 308 f. 307. Saburom, v. IV 344. Sachelarie, Oberft III 251. 282. 364. Sachsen, sachfifc I XXIII. 29. 71: IIÍ 71. Sabowa I 153, 207. Sabulla Ben IV 11. 61. Sabnt Basca II 358; III 114. Saint Bierre, preußischer Generalfonful in But. I 85. 171. 177. 203 f. 214. Sajetschar III 49. 53. Salazar y Mazarebo, Don Gufebio bi II 5 ff. 66. 68. 72. 96. Salcea III 199 f. Salbanha, Serzog von II 16. 86. 91. Salisbury, Lord III 76. 78. 82. 86. 98. 101. 302; IV 18. 15. 23. 26. 60 f. 166. 212. Salm: Dyd, Fürft von I 7. Saloniti III 25 f. 28. 30. 32. 58; IV 69. Salzbergwerte, ftaatl. I 96. 105. 197. 352; II 223; III 182; IV 192. 331. Salzburg I 31. 39. 188. 214. 220 f. 227. 255; II 4. 287; IV 337. Salzerport nach Serbien I 237. Salapreife, Erhöhung ber, in Rum. II 75. Sameba III 184. 186. Samfira, Frauenkloster I 352. Samokow III 425. Samos I 47 f. 71. Samowit III 202. Sanden, v., Premierlieuten. I 297. 299. Sanfibar II 392. Sapieha, Fürst I 227; II 412. Savfet Bascha I 62. 67. 142. 297. 321. 325; II 420; III 42. 44. 76. 86. 88-91. 113. 142. 155. 484; IV 6 f. 11. 13. 162. 229. 242. Schabat, ferb. Feftung I 126. 184. Schachowstoi, Fürft, General III 142. 209. 214 f. 285; IV 54. Schäfer, Dr. IV 340. Schah von Berfien II 65. 334; IV 74. Schaffr Pajcha III 344. 353. 361. 428.

437. 491.

- Scanbornif III 362. 404. 420 f. 424 ff. Schankligengaefet, rum. II 304 f. 327 f.
- Schanzzeug III 273. Schartioi III 480.
- Schatbons, rum. I 63. 229; II 308. 358, 378, 421, 428; III 11, 21, 28; IV 187, 313, 348, 395,
- Scheapte Sate (Siebenbörfer) in Sieben: bürgen II 331.
- Scheffet Bafca III 291. 294 f. 309. 353.
- Scheif, grabischer I XXXIII.
- ul Islam III 28: IV 129.
- Shetowa III 251.
- Schemel, v., Oberft II 317. Schenowo III 432. 435.
- Scherbaneschti II 96.
- Scherff, v., Dberft IV 119. 134. 153. 172, 174,
- Scheven, v., Dr., Stabsarat III 304.
- Scheveningen III 71; IV 244. 248 ff. Schießichule, But. IV 333.
- Schiffahrtreglement, rum. II 12. Shilber: Shulbner, General III 202.
- 204 f. 250, 266, 442,
- Schilgen, v., Sauptmann IV 297. 401. Schimnit III 196 f. 219 f. 224. 233 f.
- Schingnach I XXXVII.
- Schipta, Dorf III 203. 432 f. 436. 441. 443 ff.
- Schipkapaß I XXIII; III 198. 203 f. 229-233. 236 f. 239 ff. 245. 279. 283. 286, 290, 299, 319 f. 337, 339, 346. 430. 433. 436.
- Schir Ali, Emir von Afabanistan IV 134. 151.
- Schlangeninfel IV 10. 68. 74. 81. 83. 111. 314.
- Schlechta, Baron II 211. 216 ff. 222. 229. 310 f. 317.
- Schleinit, v. I 16; II 72. 152; IV 342. 350.
- Schlesien II 466; IV 234 f.
- Schleswig-Holftein I XXI. XXXVI f. 39 f. 144. 175. 342 f.; II 2. 35. 92. 115. 398; III 35. 271. 360. 412. 485; IV 166. 173. 284. 351. 363.
- Schliemann IV 182.
- Schlitter, Oberft III 269.
- Schlotheim, v., General IV 340.
- Schmeienthal in Hohenz. IV 53.
- Schnitnikow, General III 248. 265. 433.
- Schönbrunn II 318. 320 f. 324.
- Schönfeld, v., General IV 850. 352.
- Schonbu, Major III 267.
- Schottland II 388; IV 117.
- Schredenstein, Graf IV 142.
- Schrener, Maler II 5.

- Schrötter. p., Bremierlieuten, I XXXII f .: ÍI 389.
- Soubin, Frau, Schwefter b. hofpobaren Ghika I 116.
- Schulben Ruklands an Rum., pom Krimfrieae her I 242, 256, 272; III
- Shumann, Frau, Sängerin II 17.
   Major IV 414.
- Schumla, Lager von I 138; II 108. 160. 164; III 117. 125. 211. 320. 451. 463. 481; IV 285. Schutka", ruff. Torpedoboot III 185.
- Schumalow, Graf, Baul, General III 305. 307. 327. 347 f. 361 f. 442.
- Beter III 109. 307. 327. 495; IV 4. 40. 49 f. 56. 59-62. 107. 179. 188. 270.
- Schupler, amerifan. Ronful III 57. 82: IV 390.
- Schwaben, fdmäbifc I 195. 244. 267: II 371. 422; IV 92. 389 f.
- Schwarz, Baron v. II 320.
- Schwarzes Meer I 137. 139. 150. 158. 180. 207. 367. 370 f. 373—376; II 40. 49. 129 f. 132. 147. 168. 184. 242. 247. 327. 372. 389. 433. 436. 450; III 406. 460. 480. 482. 486; IV 10 ff. 56. 81. 85. 137. 261. 263. 415.
- Schweben I 278; II 183. 186; III 8. 36; IV 154. 180. 190. 192 f. 195. 200. Schweibnig I XXVIII.
- Someinit, v., General, Botichafter II 162. 322. 324. 329.
- Schweiz, fcmeizerisch I XX f. XXV. 30. 38. 166. 196. 236. 283. 330. 343; II 137, 156 f. 215, 328; III 86,
- Schwurgerichtsmefen, rum., Reorga: nisation bes II 404.
- Sculeni III 118.
- Sbramtomitich, ferb. Major II 283.
- Sebaftiansicusenverein, Duffel: borfer II 28.
- Sebaftopol I 370 ff.; II 202; III 274. 279. 293. 296. 300. 381. 411.
- Seban, Sebanstag II 117. 390. Sebbeler, v., General III 305. 312 f.
- Seeberg, Ruine bei Franzensbab II 384.
- Seebold, Bahnbirektor IV 177. Seelos, Kammerbiener I 34. 37.
- Sefcari, General II 112. 200. 279. 387; III 193 f. 206—209. 222 f. 235.
- Segenhaus II 325. 368; IV 255. 340. 347.
- Segliha III 434.
- Seibekan III 182. 185 f.
- Seimenli III 437. 451. 464.
- Settoren bes Belagerungsgürtels von Blewna III 338 f. 341. 346. 362.

```
Selamlif I 145.
Selanomai III 345.
Selenobrwo III 433.
Selim Bafca III 50.
Selifchtigara III 235, 242, 252,
Selmi III 221, 236, 297, 319, 329, 374,
  428. 432.
Selathal IV 335.
Semenbria I 126. 184.
Semenowregiment III 296. 347.
Seniga II 461.
Separatiften, mold. I 9. 47. 66. 90.
  100. 112. 118. 125. 156. 159. 163.
  183. 194. 208. 218. 223 f. 236. 241.
  265. 285; II 66. 69. 193. 198; IV 40.
Serail I 141
Serajewo IV 95. 129. 240.
Seranbinenorben, fdmeb. IV 190.
Serastier I 142. 147; II 268. 276.
Serbien passim.
Serbar Efrem III 125. 129. 206.
Seret I 103. 107. 117. 156. 338. 347.
  361 f. 378; II 127. 191. 255; III 109.
  111 f. 117. 126. 130. 133. 137. 145.
  154. 185; IV 398.
Sergius, Großfürft III 174 f. 185. 314.
  321. 325. 379; IV 108. 140.
   Herrog von Leuchtenberg III 171. 174 f.
  185. 188. 311. 313 ff. 318. 320. 825.
  454.
Serinbarkirche, Bukar. II 403.
Serrano, span. Regent I 296; II 66.
74. 81. 96. 98. 358.
Server Effenbi I 179.
  - Baícha II 231. 457. 462. 467. 485;
  III 436. 439. 444. 478 f. 484.
Setislam, ferb. Festung I 126. 184.
Sevoreschti I 110.
Sèvres, Porzellanmanufaktur von II 15.
Sgalewişa III 243 f. 250. 255 f. 293 f.
  300. 308. 336. 353.
Siam IV 311.
```

Siebenbürgen, fiebenbürgifch I 26. 76. 216. 220 ff. 240. 282. 290. 309. 318. 325 f. 331. 333. 366; II 2. 5. 48 f. 89. 97. 100. 214. 217. 317. 323. 331; III. 125; IV 52. 55. 106. 398. 401. 413. Siebenbürger Bahnen I 227; II. 214. "Siècle", Pariser Zeitung I 207 f.

Siegburg I 34.

Sigismund, Kaiser III 346.
— Prinz von Preußen I XXXIV. 128. 174 f.; II 322. 363.

Sigmaringen, Schloß I. XIII. XV. XXII. XXVIII. 232. 312. 367 f.; II 26. 90. 102. 113. 202. 226. 228. 236 f. 290 f. 352. 428; III 72. 159 f. 439; IV 53. 150. 338. 374.

Mus bem Leben Ronig Rarls von Rumanien. IV.

Siamaringen, Stadt I XX f. 232. 290. 312. 361; II 25 ff. 101. 112. 167. 203. 259. 307. 311. 320. 328. 352 f. 367 f. 402. 418; III 72. 94. 100. 103. 134. 158. 452; IV 13. 30. 52, 92, 126, 131, 142, 157, 172, 182, 193. 206. 268. 270. 284. 288. 295. 304. 306. 309. 314. 320. 837. 368. 377. 389 f. 394 f. 397. 399. 401. Sigmund, Konig von Ungarn III 346. Silistria I 155; III 186. 188. 211. 246. 279 ff. 491; IV 56. 74. 77 f. 81. 84. 88. 90. 92. 94. 105 f. 120. 122. 124. 127 ff. 131. 145. 152 f. 156. 161 f. 164—169. 171. 174. 183. 235. 240, 253, 257, 259, 264, 267, 269, 321, 326, 328, 416, Siliwri III 460. Simmons, B., Sir, General II 389. Simnitscha I 279; II 41; III 187. 190—193. 196. 198. 212. 222. 284 ff. 242. 287. 309. 426. 430. 432. 463. Simonowitsch, Rittmeister II 283. Sinai Bebirge I 95. Sinaja, Kloster passim. — Schloß I XVII. XIX. XXV.; II 210. 215. 218. 241 f. 252. 268. 272. 279. 281. 335. 338 f. 347. 359. 379. 381. 395. 423 ff. 433. 436. 438. 454-457. 459. 462 f. 466. 469. 474; III 41. 54 ff. 160. 490; IV 69. 91. 94. 202. 244. 284. 311. 329. 331. 363. 369. 397. 416 f. Sinantioi III 281. Singurow, Major III 61, 197. Sinowjew, ruff. Generaltonful II 235. 239. 266. 377. 396. 475; III 1. 6. 9. 11. 14. 41. 45. 295. General III 295. Sirkebji am Golbenen Horn I 141. Siftow II 89; III 186 f. 190 ff. 197. 205. 212. 215. 236 f. 241. 257. 287. Simin III 187. Sizilien IV 310. 315. Stalit I 175. Stina, A., Oberftlieuten. II 30. 174. 316. 423. 426. 436. 445; III 19. 99. 197; IV 333. - N., Major III 197. Stitfluß III 320. 345 f. IV 46. Stobelew I., General III 157. 443. 445. - II., General III 214 f. 221. 253. 256. 260 ff. 265 f. 268-273. 277. 285 ff. 294. 311. 318 f. 324. 328. 330—334. 336—339. 341. 363. 374. 432 f. 435. 444. 446. 448. 451; IV 148. 290. 293. 331. 341. 379. 397. Striwena III 348. Stuptschina, serbische I 278. 281; II 423.

460, 467; IV. 178, 183.

```
Stutari am Bosporus I 145.
 - in Albanien I 177.
Slaniceanu, Oberft I 338; II 87 f.
  200; III 26. 34. 53. 61. 63. 70. 74.
  77. 102. 107. 116. 129. 147. 154-157.
  163. 186. 197. 222 f. 225. 229-233.
  243. 282. 317. 320. 331. 336. 343.
  345. 391. 448; IV 124. 182. 185. 319.
  331, 347. 380. 395. 402.
Clanit, molb. Babeort I 105 f.
- malach, Kluß I 97.
 — wal. Salzbergwerk I 96.
Slatarita III 360 f.
Slatina I 45 f.; II 84; III 163. 166.
  186. 250; IV 21. 41. 51.
                                           II 216.
Slatineanufaal, in But. II 174 f.
Slatina III 362 f. 427.
Slameitom IV 370.
Slamentomitees, ruff. III 44. 59.
Slamonien. Slamonier II 409, 443.
Slimen III 225. 444. 453.
Slobogia bei Giurgiu III 186.
— im Baragan III 144. 157.
Smarba bei Giurgiu I 379:
                              II 88.
  110. 193. 251. 379; IV 356.
                                           visor. I 154.
Smolstabach III 428.
Smrban III 448 f. IV 42. 45 f. 65.
  114. 229. 253.
Smrbanstraße in Buf. IV 113.
Société financière in But. III 94.
Socola bei Jaffy I 116.
Sofia III 45. 213. 221. 223. 260. 263 f.
  273. 279. 289 f. 304. 309. 314. 322 f.
  325 ff. 329 ff. 339 f. 354. 366. 374.
  404. 420 f. 424 f. 427. 436; IV 69.
  208. 218. 222. 228 f. 244. 249. 251.
  254. 283. 291. 306. 313. 354. 373.
  398 f.
Softa, türk. III 28. 33.
Solenit III 203. 313. 448.
Sollogub, Graf III 336.
Solomon, General I 189 f.; II 84.
  174 f. 200. 221. 261. 416.
                                           395. 402.
Sophie,
          Erzherzogin von Desterreich
  II 267.
                                           Regierung.
 - Prinzessin von Württemberg, Königin
  ber Niederlande IV 158.
Sophronios, Batriard v. Ronftantinopel
  I 143.
Sopot III 432.
Sorbonne I 284.
Sotom, General III 186. 221. 227. 235.
  239. 243-246. 248 f. 251. 253. 268 f.
  271 f. 277. 281. 291. 294 f. 311. 317.
  324. 338. 388.
Sozialisten, beutsche IV 41 f. 44. 58.
  64. 68. 73 f. 94. 100. 104. 113. 117.
```

Spanien, spanisch I XXXII. 164. 294. 296. 300. 311. 316; II 4 ff. 10. 15. 62. 66. 68. 70. 72—81. 85. 90. 92 f.

```
96-103, 106 f. 112, 131, 142 f. 192,
  227, 245, 299 f. 303 f. 307, 358, 389,
  406 f. 419-423, 425 f. 428, 436, 445;
  III 19. 97. 99; IV 391. 400.
Spanische Revolution anno 1868 I
  294. 300. 316.
Sparbant, rum. IV 289. 391.
Spezialtommiffar, rum., beim ruff.
  Seer III 396.
Spichern, Schlacht bei II 111.
St. Spiribon, Rirche, Rlofter und Spital
  in Jaffy I 113. 349.
Spizza III 108.
Springer, Brof. in Bonn I XXXV;
Staatsbahn, öfterr. II 238, 242 f. 250.
Staatsbürgerrecht, rum., Berleibung
  an Auslander I 185; IV passim.
Staatsbomanen, rum. I 105: II 173.
  223. 253; III 169. 183.
Staatsbruderei, rum. II 431.
Staatšrat, türf. I 141. 143. 275;
III 36. 57. 74. 91. 93.
Staatsidulbentilaungstaffe, pro-
Staatsftreich bes Rurften Rufa I XLI.
  und Berfassungsänderung, 3bee bazu, in Rum. I 208 f. 250. 296. 299;
  II 92. 97. 113. 142. 150. 165. 195 f.
  250; III 12. 107; IV 213.
Stadelberg, Graf I 259.
Stahl, v. 11 129 f.
Stanasti, Hauptmann IV 163.
Stanto Rabonitich I 204 f.
Stanley, Arthur II 388.
   Augusta, Laby II 388.
  Lord I 262 f.
Stari: Stambul IV 11. 81.
Starojelo III 842.
Statestu, E., Minifter III 17. 53. 58.
  61. 78; IV 75. 96. 99. 128. 289. 306.
Statthaltericaft, f. Broviforifce
Steege, Minifter I 57. 220 f. 223 ff.
  267. 323. 331. 334. 337. 348. 352.
  361. 364. 366. 369; II 2. 44. 107.
  122. 125. 137. 155. 159.
S. Stefano III 488. 493. 496 f. 499
  bis 502; IV 1-17. 85 f. 95.
Steffens, Baron I 143.
Steinach IV 335.
Steinmes, v., General I 175; II 114.
Stempeltagen, rum. II 75. 242. 297. Stenbod, Graf, Lieutenant III 252.
Stephan ber Große, Fürst der Moldau
I 57. 84. 107. 110; II 403; IV. 198.
"Stephan der Große", Dampfjacht
des Fürsten Karl I 303. 354. 368 f.
```

379: II 36, 251, 254 f. 263 f. 312. 340: III 75: IV 139.

Stephan bes Großen Denimal, Raffp IV 413.

Stephanie, Großherzogin von Baben I XV f. XXIV. XXVI. 34.

- Bringesfin von Belgien IV 298. 398. 414.

- Prinzeffin von Hohenzollern, Königin von Portugal I XV. XXIII f. XXVIII ff. 26. 34. 176; II 157; IV 310. 313.

Stephansorben, öfterr. IV 203.

Steppe, beffarabifche I 159.

"Stern bes Gubens", brafil. Orben IV 380.

"Stern von Rumanien". Orben III 158. 169. 171. 261. 274. 276. 282. 290. 297. 381 f. 386. 388. 434 f.; IV 3. 18. 33. 109. 114. 135. 142. 144. 152. 239, 244, 271, 290, 300 f. 303 f. 306, 308 f. 312. 315. 325. 338. 351. 402. 405.

Sternburg bei b. Weinburg I 378: II 336.

Sterniche Anleibe I 152. 185.

Steuern, rum., auf altohol. Betrante I 162. 185. 235.

Stenr IV 349.

Stiftung b. Rürftin Elifabeth, anläglich ibrer Ankunft in Rum. II 41.

Stillfried, Graf I 16; IV 270. Stirben, Al., Fürft I 121. 125.

- Barbu, Hofpodar der Walachei I 78. 91. 121. 123 ff. 127. 346. 350. - Dem., Fürft I 121. 125.

– Georg, Fürft I 28. 57. 91. 120. 122 f. 125 f. 128. 130. 140 f. 147. 149. 162. 180. 182—185. 190. 263.

Stirben, Fürstin, Gemahlin b. Hofp. I 256.

Stodholm II 886; III 11; IV 176. Stöhr, M., Bilbidniger I XXV; II 260.

300. 320; III 105; IV 244. Stoilow, bulg. Setretar IV. 252. 354 f.

rum. Major III 449. Stoitschem IV 370.

Stolat III 50.

Stoljetow, General III 153. 233.

Stolnici IV 41.

Stolojan III 50; IV 221. 334.

Stolppin, General III 208 f. 227. 247. 864. 896. 463. 491; IV 144 f. 229.

Stolgenwalb, General III 153. Stord, Karl, Bilbhauer II 482.

Stofc, v., General I 175.

Strafgesetbuch, rum. II 353.

Strangford, Lady III 82.

Strant, Oberft II 101. Straßberg IV 53.

— Barone v. I XXIII.

Strafburg II 10, 123, 393; IV 88, 243, Strat, Minifter I 91. 155, 325 f. 328. 334. 336. 341. 359. 366; II 7. 17 f. 30. 49. 52. 57. 62. 74. 78 f. 81. 85. 90. 94. 99—102. 107 f. 112 f. 121 f. 183. 186. 189-193. 201. 211 f. 220.

224. 231 f. 266 f. 271. 274 f. 299 f. 808 ff. 335. 379. 383. 393. 432. 485. 449. 478; III 5. 8 ff. 13; IV 111. 154. 157. 264. 269.

Stratford Canning, Biscount Red: cliffe II 391; III 54.

Strehaia IV 43.

Strehlen, Billa IV 346.

Strider, Dr., Stabsarzt III 304. Stroßmanr, Bischof II 458.

Strousberg, Dr., Ronfortium, Frage Str. I 243. 248. 250 f. 278. 294. 300. 321. 350. 355. 358. 377; II 12. 56. 63 f. 70 f. 73. 80. 82 ff. 86 ff. 97. 109 ff. 121 f. 125 f. 136 f. 145. 152. 155. 160 f. 171 ff. 175 f. 181 f. 186. 192. 194. 197. 200 f. 203—209. 211 ff. 215 ff. 219 ff. 223. 227. 230. 233. 287. 240. 244. 246. 262. 306 f. 410. 448; III 72 f.; IV 234. 273. 276. 315. Strutow, General III 335. 373. 446.

448. 451. 459.

Oberft III 133.

Strume, General IV 259.

Sticholkow, General III 174.

Stuart, Baron, ruff. Generalfonful III 45. 51. 79. 81. 85. 98. 108. 112. 115 f. 119. 123. 128. 132. 222. 271. 447. 450. 500 f.; IV 1 f. 14. 18—25. 27 f. 30. 33. 38 f. 52. 61. 63. 80. 95 f. 98 ff. 107. 119. 123. 127 f. 130 f. 133—136. 140. 148. 164 ff. 168 f. 174. 176 f.

Studentenputich, angeblicher, 1868, in But. I 240.

Stüler, Architekt I 374.

Sturdza, A., rum. Agent in Belgrab II 368. 378. 395. 401. 408 ff. 419. 433. 443. 446. 449. 456 ff. 460. 483; III 15, 48,

Dem., Minifter I 48. 55 f. 58. 61. 93. 95. 104. 120. 122 f. 126 f. 130. 138 f. 141. 143. 147. 170. 182. 230 f. 235. 320 ff. 325. 337. 341; II 12 f. 25 f. 53 ff. 64 f. 69. 87 f. 96 f. 109. 142. 145. 171. 173. 176 f. 203; III 18 f. 17. 27 ff. 53. 57. 64. 81. 89. 99. 101 ff. 105. 136. 140. 493. 495 f.; IV 14. 16. 20. 55. 111. 144. 155. 187. 208. 217. 219—222. 229. 231 ff. 241. **249**. **251**. **253**. **269**. **273**. **275**. **278**. **283**. 288 f. 297. 327. 334. 395. 399. 402.

fürftl. Familie ber Molbau I 116. M., Hospodar der Moldau I 103. 121.

— Brafib. d. Kaffationshofes I 57. 105.

```
Sturdza, Zulnie, geb. Regri I 105; II 30 f. 51. 232. 251. 265.
Stuttgart II 27; IV 53.
Substription für eine Rapelle im Helenen-Afpl II 52. 88.
- rum., für frang. Bermunbete II 109.
  113.
Succession, follaterale, ber Soben:
  sollern in Rum. I 75. 86 f. 99. 119.
  132. 134. 136; IV 189 f. 194. 261. 270. 304. 338 f. 350. 852. 357 f. 361.
  364-369, 371, 374, 377 f.
Suceava, Diftrift I 110.
   Stadt II 40.
Sudum Rale III 157. 166.
Sübfrantreich I XXXII; II 189.
Sübrumänen IV 373. 375. 379.
Subflamen, öfterreichische II 458; III 7.
Subflamifches Reich, angeblich von
  Defterreich geplant II 443.
Sübipanien I XXXIV.
Sueztanal, attien I 356; II 9. 11.
  24. 33. 39. 164. 411. 445. 479 f.; III
  5: IV 202.
Sufitsch II 293.
Suleiman Ben IV 149. 154. 162. 192.
  - Effendi III 496.
— Bascha III 45. 88. 201. 204. 215.
  217. 219. 225. 229. 233. 236. 240.
  253. 257. 279. 289 f. 333. 351 f. 375.
  430, 439, 445, 453, 468,
Sulina, münbung I 157. 206. 364. 368 ff. 376; IV 10. 46. 81. 90. 153. 161. 168. 173. 314.
Sultanin Balibe I 148. 247.
Sultantioi III 232. 234.
Surow, General IV 393.
Surugiu, rum. Postillon I 44; III 164.
Sufurlu, f. Bimolar.
Sutherland, Lord II 164.
Suttorina II 432.
Sutu, Frau II 473.
   Gregor II 254.
Suworow, Fürst, Enkel b. Fürsten Suw.
Rymn. II 478 f.; III 174. 289. 321.
— Fürst, General III 181.
— Kürft, Sohn b. Feldmarschalls I 102;
  II 473 f.
   Rymnitski, Fürst, Felbmarschall I 102.
Suzeranität, turfifche
     über Bosnien u. herzegowina
       II 461.
     über Bulgarien III 24.
     über Rumanien I XXXIV. 4. 6f.
       12. 16. 19. 24. 37. 82. 84-89.
       98 f. 119 f. 127. 129. 132 ff. 136.
       139 f. 144. 146. 172. 188. 194.
       246. 275. 293. 303. 307. 310.
       321. 325; Il 2 ff. 55. 94. 96. 105. 148. 150. 186. 190. 194.
```

```
212. 218. 256. 318. 328. 333 f. 355. 367. 380. 401. 477. 485; III 15. 39. 88. 104. 113. 133
       142. 151. 155. 399. 422. 473;
       IV 120. 149. 211. 217. 302.
     über Serbien I 183. 188: II 324.
     über Tunis II 20. 164.
Smeti: Nitola: Bera III 233. 279. 346.
Swietschin, v., General I 370; III 381.
Swornit, turt. Feftung II 324. 343.
  373, 375, 409,
Synobe, Seilige, in Ronft. I 143.
— rum. I 218. 324. 387; II 55 f. 64.
  293. 295 f. 302. 341 f. 442; IV 177.
  179, 378,
  - russische II 309.
Sprien II 39; III 77.
Sjapary, Graf II 381; IV 351.
"Szechenni", Dampfer IV 46. Szegebin I 40; IV 179.
Szeller II 331.
Szell, v., ungar. Minifter IV 109.
Salann, ungar. Sanbelsminifter II 327.
  358.
Eaaffe, Graf II 3; IV 165 f. 240.
Tabakmonopol, rum. I 185; II 75.
  240. 264. 271. 297. 411. 415; III 417;
  IV 155. 184. 186 f. 215. 218. 249.
  251. 253.
Tabafregie, rum. II 333.
Tabatvertauf in Rum. II 305.
Tachtalü III 445.
Tabitsch, serb. Lieutenant II 283.
Tafalla in Spanien II 436.
Tagesbefehl des Fürsten, f. Profla-
  mationen.
Tabir Bascha III 366; IV 119 f. 148.
Taipingrevolution in China II 255.
Tajo I XXV. XXXI.
Takowaorben, ferb. IV 48.
Talmub IV 263.
Tapferfeitemebaille, rum., f. Di=
  litarmedaillen.
  - ferb. IV 246.
Tarasp III 181.
Tafchtifen III 421. 424-427.
Tatarbunar III 130.
Tatarbicit III 448.
Tataren, tatarisch I 371—374; III 401; IV 123. 258. 260 ff. 323.
Zatar: Bajarbichit III 320. 429. 437.
  439.
Tatischtichem III 252.
 "Tauried", russ. Dampfer I 370.
Tebjätin, General III 271.
Teccio, Graf I 64. 85. 170.
Tecutichi I 117. 338. 347. 363; II 80.
```

109. 127. 255. 340. 471 ff.; III 75.

118: IV 25. 33.

Tegeler Schiefplat I XXVIII. Tegernsee IV 242. Teberan II 392. Tefe: Turimenen IV 290, 397. Tefita III 431. Telegien II 126 f. Telega, Salzbergwerf I 96; IV 331. Teleman, Rajor III 449. Teleorman III 171, 247, Telifch III 283 f. 286 f. 295. 304. 306. 309. 311 ff. 316-319. 324. 334. Tell, General II 178 f. 192 f. 199. 294. 301. 303. 306. 350. 411. 415 f. 420. 439: III 19, 23, 49, Temespar I 40: II 284. 372. Teplit II 381; IV 86 f. Teppiche, orient. I 142. 145. 149. 193. rum. I 107. 115. 236 f. 282; II 320. Teratiu, Minister I 220 f. 229; IV 332. 334. 352. Tergutaffom, General III 181 ff. 185. 330. Territorialarmee, rum. II 253. 295; III 34. 71. 74 f. 128; IV 92. Tetemen III 329. 341. Teutichländer, beutich. Bfarrer in But. III 201. Temfit Bascha III 366 f. - — Rhedif IV 209. Theater an ber Wien II 3. - in Braila IV 258. — in But. (Nationals) I 84 f. 176, 188. 278; II 38. 50. 220. 484; III 161. 178. 184. 417. 428. 490; IV 52. 116. 163. 167. 171. 192. 323. 389. – in Crajova IV 43. — in Galay II 255; III 75; IV 196. — in Jaffy I 114; IV 198. 361. — in Biatra I 351. - beutsches, in But. II 12. — franz., in But. I 253; II 187. Theaterplat in But. I 51. 78. 324; II 50 f. 174. 283. 341; III 409; IV 115. Theiß IV 178 f. Theodori, Dr., Leibargt II 251. 360 ff. 388; III 41. 328; IV 232. Therefe, Pringeffin von Olbenburg II 230, 240, Prinzessin von Sachsen-Altenburg II 240. 306. 382. Theresienwiese bei Munchen I 204. Thessalien I 179. 211; II 478; III 461; IV 329. 375. Thielau, v., Bicetonful II 90. 92. 225. 256. 266. Thiele, v., Unterstaatssekretär I 177; II 72. 81. 98. Thiers II 103. 159. 161. 237. 267. 271. 274 f. 287 f. 299. 303. 305. 312; III 259.

Thronreben, rum. I 161. 163. 167. 228. 237 f. 243. 306 f. 324. 351. 358. 378: II 40 ff. 44. 62. 131. 137 f. 140. 151. 194-197. 223. 226. 229. 289 f. 294. 343 f. 872. 404 f. 440. 475 f. 478; III 45. 69. 133 f. 140. 148. 145. 349. 852 f. 410; IV 84. 106 f. 140 f. 159. 186 f. 208 f. 242. 271. 867 f. Thronsaal bes Butar. Palais I 53. 58. 65. 89. 93. 170. 183. 199; II 38. 140. 302. 349. 372 f. 397. 446; III 115. 160. 417. 434: IV 185. 323, 379. 385. 406. Thura, Bergogin pon Cumberland IV 146. Tiara und Stab I 52; II 302. 435. 466. Tiflis I 236; III 377; IV 18. Tilsit I 232; IV 23. "Times" II 109 f. 160; III 281. 283; IV 103. Timofeijew, General III 352. Timof:Fluß III 42. 44. 49. 404. Tirgovefchte I 75 f. 130. 173; II 96. 126 f. 129. 284 ff. 304; IV 38 ff. 51. Tirgu Frumos I 111. 172. 176. - Jiu I 197; II 312. Tirnowa, f. Trnowa. Tirol I XXIX Tismana, Rlofter I 197. Tisia, Rol. IV 109. 146. 351. Titelfrage, für Fürst u. Land IV 80. 104—107. 120. 132 f. 143. 294. Titu I 48; III 409; IV 38. 40 f. 51. 59 f. 167. 264. 401. Tocca, Holzalode I 108. Tocilestu IV 104. Tobleben, v., General III 272. 274. 277. 287. 289-296. 298 ff. 302. 304. 306 f. 309 ff. 314-319. 323 ff. 329. 831. 335. 337—341. 346. 349. 353. 355. 358 ff. 362 f. 367. 373 f. 381 f. 385 f. 389. 394. 398 f. 412 f. 436. 444. 448. 455. 488. 490. 498 f.; IV 4. 35. 40. 43. 54. 86. 111. 140. 148. 153, 169, 191, 326, Tobleben: Redoute III 354. Tolftoi, Gräfin I 374. Tömöspaß II 347; IV 185. Topalowitsch, Hauptmann II 396. Toprataleh III 185. Torcy, be II 396. 398. Tories, engl. IV 315. Zornielli, Graf IV 166. 170. 272. 277 f. 281. 284. Torpedo, Torpedosperren III 111. 117. 130. 169. 185. 195. 199 f. 206 f. 209. 213. 221. 232. 245. Toulon I XXXII. Toulouse I XXXII.

```
"Trajan", Bufar. Rta. I 877.
                                          Tidirpan III 437.
Trajansfäule, nachbilbung ber II 47.
                                          Tidorlu III 460.
Trajanstafel I 197.
                                          Tiduturla III 437.
                                          Tiduriat III 426 f.
Transleithanien I 222.
"Transfilvania", Berein I 309.
                                          Tidebfiri III 184.
Transfilvanien, f. Siebenbürgen.
                                          Tübingen IV 143.
Transvaal IV 390.
                                          Zubor: &unette III 348.
Trapezunt IV 11.
                                          Tubolka IV 44.
                                          Tuilerien II 6. 193. 393.
Trauergottesbienfte in Rum. I 97.
                                          Zulcea I 157. 159. 206; II 385; III
190; IV 10. 46. 81. 90. 136. 140 f.
  218. 273; II 300 f. 313 f. 435; III 283. 320 f. 825. 327. 445. 451; IV
  382.
                                             149. 163. 165. 168 f. 258 ff. 300. 314.
Traun, Traunfee IV 335. 337.
                                          Tunis II 20. 164; III 141; IV 379.
Trautenau II 317.
                                             390 f. 394. 398. 400.
Trawna III 433.
                                          Turai I 34.
Trebinje III 50; IV 104.
                                          Turin 1 273.
Trei Erardifirde in Raffn I 113.
                                          Türlei passim.
Trenom. General III 468.
                                          Zurfestan III 256: IV 290, 293,
Trestow, v., General I 190. 339.
                                          Türk. Maent f. b. Donaufürstentumer I
                                             87 f. 119 f. 131.
Tribut Rum.s I XXXVIII. 88. 119.
  133. 135; II 461. 477. 479; III 114;
                                          Turnu: Magurele I 198, 354; II 36.
                                             41; III 34. 126. 156. 186 f. 193—197.
200. 207 f. 212 f. 221 f. 228. 230.
235 f. 242. 244. 246 f. 249. 260. 277.
  IV 79.
Trieft II 251 f .: IV 349.
Trifunis I 178; IV 361.
                                             302. 307. 338. 364. 386. 392. 403 f. 407. 438.
Trnan III 446.
Trnen III 322. 335.
Trnowa I 276; III 193 f. 196 ff. 203.
                                          Turnu: Severin I 29 f. 37. 42 ff. 98.
  206-209. 212. 215. 218. 222. 240.
                                             186. 195. 197 f. 273. 354 f. 363; II
  257. 360. 363. 374. 437; IV 176.
                                             24 f. 36. 41. 60. 76. 84. 95. 222.
                                             262 ff. 278. 312; III 27. 178. 282.
Trodu, General II 149.
Trojanpaß III 430 f.
                                             299 f. 500; IV 4. 43 f. 181 f. 231 f.
"Trompeta Carpatilor", rum. Btg.
                                            Turquie", 3tg. in Ronft. II 189.
  I 77.
                                          Turr, Gemahlin bes Generals II 35.
Trotusch I 103 ff. 847; II 127.
                                            - General I 89. 95; II 35. 90.
Erftenit : Tursti III 243. 247. 250.
                                           Turtufai III 118. 152.
  285. 308. 320. 327. 351 f. 375. 401.
                                           Tutolmin, Oberft III 201. 253. 283.
Trubeptoi, Fürft I 95.
                                             436.
  - Fürstin, geb. Ghika I 95.
                                           Tutova I 117.
Tidairfioi III 285.
                                           Tutichenisa III 250. 254 f. 259. 270.
                                             273. 285. 290. 298. 310 f. 316 f. 319.
Tichalisewat III 242. 308.
Tidatalbida III 466.
                                             824. 329. 335. 337 f. 341. 346. 363.
Tichausch : Mahala III 252.
                                             394.
Tichechen II 228.
                                          Twarbischtapaß III 444.
Ticheiselo III 451.
                                           "Tzara", But. Zig. I 339. 346; II 136.
Tichermebitt III 480.
                                           Tjegaran, Bart bei Ronft. I 145.
                                           Tribar:Balanta III 351. 354.
Tidelopetid III 421.
Tidertasti, Fürft III 171 f. 349. 360 f.;
                                           Tzibrita III 351.
                                           Tziganeschti, Lager von IV 348. 353.
Tichertaffow, General IV 62 f. 135.
                                             355. 358.
  141.
Ticherteffen I 147. 280; III 38. 45.
                                           Ueberlingen II 202.
                                           Ueberschwemmungen in Rum. III 12.
41; IV 25. 88. 97 f. 398.
  125. 128. 166. 190. 192. 283. 286.
  348. 384. 426. 430. 446. 449.
                                           Ubicini, franz. Publizist I 25. 121. 153.
185; II 307.
Tscherna, s. Cerna.
Tidernajew, General III 32. 44 ff. 49. 59. 70. 74. 99.
                                           Ujest, Herzog von I 243.
Tichernawoba, f. Cernavoba.
                                           ulm II 7. 291. 422; IV 337.
Tichernosubow, Oberft III 254. 257.
                                           Ultramontane:
                                               in Belgien II 229.
Tichertichen, Fürft III 57.
Tidetidengen III 141. 166.
                                               in Deutschland I 321 f.: II 81.
```

277. 291 f. 357. 375. 422. 428. 434. 456; IV 94. 150. 210. in Frantreich I 164; II 291. Umberto, Ronig von Italien, f. Sumbert. Umbrar I 45; II 332; III 164. Umtirch I XV f. XXVI. 34; II 167. Umuraatic III 426 f. Unabhängigfeit, 3bee, Blan ber I XXXVII. 4. 12. 19. 99. 188. 250. 252. 259. 261 ff. 270. 308. 314 f. 325 f.; II 54. 100. 131 f. 136. 141. 298. 300 f. 310. 312. 319. 328. 333. 337 f. 350. 355. 380. 402. 419. 422. 441. 451. 477. 480. 483; III 11. 27. 37. 95. 104. 113. 147. 150 ff. 157—161. 172 ff. 179 f. 188. 190. 207. 211. 347. 352. 359. 379 f. 405 f. 408. 410. 438. 447. 452. 466 ff. 485 f. 489. 497; IV 24. 162. - Anerkennung ber III 211, 337, 352, 437. 446. 450 f. 472 ff. 477 f. 489 f. 495, 500; IV 4, 9, 12, 39, 62, 64, 68, 71. 74. 80 f. 83. 88 f. 95. 106. 112. 122. 128. 130. 132 f. 140. 142. 145. 151. 158 ff. 167. 170. 172 f. 176 f. 179 f. 183. 185 f. 189. 200 f. 203 f. 211. 216. 222. 226 f. 235 ff. 259. 262. 267—270. 272. 274. 278. 283 ff. 287 bis 297. 300. 303 f. 308. 315. 823 f. 336, 348, 354, 380, Unfehlbarteitserflärung, papftl. II 5. 103. Ungarn, ungarifc I 40. 65. 71. 89. 95. 216. 222. 224. 290. 309. 313 f. 316. 318. 326 f. 331. 333. 337 f. 355. 366 f.; II 4 f. 34 f. 41. 89. 96 f. 271. 305. 319. 327. 330 f. 347. 358. 369. 372. 376. 381. 409. 426. 440; III 97 f. 113. 126. 142. 154. 299 f. 346; IV 44. 47. 55. 106. 109. 146. 178. 185. 351. 375. **39**8. Ungheni II 242; III 59. 118. 374. Union ber Fürftentumer I XLI. 9. 13. 23 f. 30. 102 f. 105. 110. 114. 116. 118. 121. 173. 194. 201. 230. 241. 251. 265; II 148. 151 f. 162. 276; IV 167. 362. 384. Union Nords u. Sübbeutschlands II 109. Union Rumaniens u. Bulgariens, Gebanke ber III 181. 458. 460; IV 80. 151 f. 154. Universität, beutsche, in Czernowis II Universitäten:

in But. I 69. 83. 203. 235; II 45 ff.

in Jassp I 91; II 46. 159. 351. 361; III 8; IV 198. 405.

IV 229. 405. 415.

86. 178. 350. 434; III 5. 8. 30;

"Unter b. Linben", Berlin IV 57. Unterhaus, engl. I 70; II 261; III 24. 54 f. 57. 448. 455. 466. 469; IV 13. 39. 52. 77. 92. Unterrichtsgeset, neues, f. Rum. II 404. 408: ĬII 9. Untericleife, ruff, III 92: IV 55. 66 f. 129. Urecia III 466: IV 395, 402, 405, Urica III 480. Urficeni I 117. Uruffom, Fürft IV 170. 375 f. 393. Ustoten II 456. Uspensti:Rlofter I 372. Utidinbol III 319. Uerfüll, Graf, Major II 1. 3. Bacarestu, Th. II 110. 122. 279. 311. 316; III 61. 197. 377. 408; IV 91. 104. 125 f. 162. 185. 380. Bacarefcti I 216. 343. Bahl, Dr., Stabsarzt III 303. Ralea Babei II 278. Baleanu, Mue. II 280. Baleni de Munte I 278. St. Ballier, Graf IV 61. 204. 221 f. Balmor, Bicomte be IV 330. Baratit I 107 f. 350; IV 198. Barna I 135. 138. 150. 162; II 310. 346; III 211. 463. 481; IV 10. 59. 68 f. 85 f. 165. Barnav-Liteanu IV 5. 7. 12 f. 18. 20 f. 28. 33 f. 60. 78 ff. 83. 92. 103. 107. 133. 151. 159. 164. 166. 169 f. 173. 178 ff. 185. 200. 204. 209. 212. 217. 236. 247. 250. 265 ff. 269. 271. 279. 289 f. 292. 297. 321. 329. 340. 355. 378. Barnbüler, v. IV 339. Bargin I 288; III 460; IV 45. 280. Bafestu, Minifter I 183. Bafile Lupu, Hospodar der Moldau I 113. Bağlui I 116; II 472; III 118. 435. Batikan II 337. Benedig I XXV; II 13. 243; IV 314. 320. Benetien I 66. 78. 296. Benezuela I 258. Berbindungsbahn, Bufar. II 204. 371. 373. 442 ff. Berciorova I 42. 355. 379; II 2. 35. 204. 263. 305. 347. 349. 355. 369. 372. 376. 390. 428; III 44. 59; IV 43 f. 55. 185. 232. 351 f. Bereibigung b. rum. Beeres I 60. Bereinigte Staaten von Norbamerita I 78. 165. 275. 237; II 184. 279. 284; III 1. 57. 82. 281; IV 85. 112. 327. 380. 390.

472 Bermittlungsgesuche, türkische III 344, 443, 447 Bernestu, G. II 61. 232. 294. 451: III 13. 16 f. 21. 23. 25 ff. 29. 82 f. 49. 53 f. 74. 81. 99. 467; IV 78. 109. 143, 220, Berpflegung ber rum. Truppen III 199. 207. 210. 216. 219. 222. 240. 242. 252. 281. 290. 295. 297. 299. 302. 306. 335. 381. 398. 407. 424. 439. Berfailles I 15; II 126. 135 f. 147. 152 f. 161, 163 f. 174, 182, 193, 439. Berfen, v., Major II 76. 93. Berficherungsanftalten, landl., in Mum. I 238: II 40. Bertrag, Freundschafts: mit Griechenland I 356 f.; II 43 f. mit Gerbien I 241 ff. 254; II 48 f. Bertrage für Auslieferung von Berbrechern mit ber Türkei I 162: III 42. mit Defterreich I 184. Bertragsentwurf, frang rum., 1870 II 107 f. Bertrauensvoten ber Rammern I 169. 248. 272. 238; II 62. 160. 232 f. 294. 306. 350. 376. 411. 415 f. 422. 448; III 8 f. 88. 496. Berwundetenpflege, rum. III 126. 140. 177. 183. 196. 206. 209. 245.

261. 271. 275 ff. 281 f. 285 f. 299. 301. 303 f. 308. 315. 328. 357. 368. 403 f. 414. 417. 424. 429. 441. 490; IV 42 f. 61. 86. 112. 119. 349. 369 f. Refun II 261.

Beto, suspensiv ober absolut, in Rum. I 73. 75. 79 f.

St. Bicente, portug. Kloster I XXXI; IV 310.

Vichn II 6.

Bibra III 150. 298.

Biforita II 285.

Biftor Emanuel, Ronig von Stalien I 91. 170. 273. 296. 366 f.; II 23, 25. 131. 135. 161 f. 239. 268. 323. 336. 342. 354. 369. 371; III 11. 430. 435. 445. 451. 462. 484.

Biftoria, Königin von England I 60. 176. 180; II 8. 39. 135. 371. 383. 388; III 5. 14. 54. 447. 483; IV 294.

– Kronprinzessin von Preußen I XXXVI. 20. 174 f. 232. 264. 296. 342 f.; II 10. 13. 92. 259. 284. 287. 356 f. 364. 366. 466 f.; III 34. 56. 71 f. 413. 415. 462. 484; IV 58. 117 f. 195. 230 f. 316. 340. 344.

- Brinzessin von Baben IV 142. 348. 381.

— Prinzessin von Preußen II 259; III 413.

Biftoria, Bringeffin Wilhelm p. Breuken IV 316. 380. Bittoriaftrake, But. IV 112. 115. Bilcopo I 206. Billa Gugenia II 27, 167, 321. Billaume, v., Major III 157. 177. 258. 283. 401; IV 14. 121. 126. Bincennes II 194. Biollet Lebuc II, 441; IV 91. Bioreanu, Minister II 61; III 19. Bircom, R. IV 182. Birf cu Dor II 217. Bifofdis, Blodbaus von I 177. Bipian. Generalfonful II 367, 369, 373, 385. 396. 405. 431; III 11. 28. 41. Biporeanu III 234. Blabestu, Dberft III 136, 251; IV 42. Blaschea II 37. Boinegtu, Oberftlieuten. III 261. 267; IV 380. Bolfers. Maler II 396. Boltsgarten, Wiener II 1. Bolfemarchen, rum. I 114; II 879. Boltspartei, fübbeutsche II 81. Bolfsunterricht, bilbung, rum. I 69. 111. 153. 183. 233 f. 277 f. 289; II 40. 46 f. 83. 104. 131. 204. 229. 289. 302. 351. 358. 404. 408. 469; III 4 f. 9. 46 f.; IV 43. 79. 168, 367, 415, Borarlberger Bahn II 202. 277. Borichuft, ruff., f. Rum. III 290 f. 295. 315. Brancea I 212. Brata (Shirla Mica) III 200. Bulfanyaß II 305. 312. 376. 28 abern IV 121. Wabin III 317, 320. 831. Wabbington III 382. 459. 476; IV 61.

67. 72. 77. 158. 165. 167. 169. 177. 180, 212, 229 f. 244.

Baffenantäufe, rum. II 406. 420. 427. 463; III 1. 5. 7. 38. 77 f.; IV 79. 99. 349.

Waffenbrüberschaft, rum.=ruff. III 63, 251, 283, 330, 336, 356, 369, 376 f. 390. 419. 477; IV 2. 19. 27. 54. 107. 120. 145. 147. 376. 379.

Baffenstillstand von Nikolsburg I 90 f.

· 1878 III 429 ff. 435 f. 437. 439. 443 ff. 447. 455. 457—461. 463—466. 471 f. 475-482. 484. 493. 497.

Bahlen (Kammer: und Senat:) rum. I 152 ff. 159. 229 f. 234. 238. 385 f. 338. 340. 348-347. 351. 365. 375. 378; II 45. 60. 62. 66 f. 69. 76. 82 ff. 87. 90. 94 f. 99. 103. 138. 150. 156. 160. 181. 189. 191—194. 196. 198. 200. 372.

378 f. 414, 426, 431-434, 436-440; III 13-16. 20 f. 23. 29. 38. 45 f. 48. 112. 118. 129; IV 157. 174. 184. 189 f. 197. 199 f. 205. Balbed IV 104. Balbemar, Bring von Breugen I 244. 296; II 284; IV 182, 230, 339 f. Balbshut I 34. Malzenbaufen IV 262. Bannomsti, p., General III 118, 162. 194: IV 165. Baring, Gebrüber I 251. Baricau I 210. 251; III 316. 490; IV 245.

Waricamski IV 9.

Wafhington IV 99. 380.

Bafferverforgung But. 8 IV 66. Bafferweiße in But. I 170. 238. 324; II 51. 300; III 91; IV 160. 287. 378. Webell, Graf, Major III 157. 177. 258. 283. 401. 447; IV 121. 350 f.

Begebaugeset, rum. I 257. 284; III 30. 69; IV 50.

Weihnachten, Weihnachtsfeier I XXIII. XXXII. 163 f. 167, 169, 171. 237. 321. 323; II 46. 141. 232. 234 bis 237. 298. 344. 346. 349. 367. 408; III 84. 89. 297. 405; IV 150. 158. 270. 283.

Weilburg IV 334 f. Weimar I 232.

Beinburg I XIX. XXI. XXV. XXVIII. 35. 38. 128. 301. 365. 377 f.; II 5. 7 f. 23 ff. 72. 167. 215. 228. 290. 335 f. 387. 394. 402. 460; III 65. 93; IV 91. 93. 99. 103. 105. 108. 125. 175. 225. 242. 261. 264. 345, 347 f. 353, 356. 369. 378.

Weißenburg II 111. 113 f.

Weiker Lom III 455.

Belfen IV 94. 146.

Beljaminow, General III 250. 424 f.

Belleslen, Dberft III 191. 336. Weltausstellung, Parifer 1867 I 161. 199. 210 ff. 214; II 329; IV 44.

Wiener 1873 II 280. 307. 311. 314. 317 f. 320 ff. 329 f. 338. 343.

- Pariser 1878 IV 38.

Wera, Großfürstin von Rugland II 7. Wera Sassulitsch IV 24. 73.

Werdenberg II 277.

Berber, v., General II 143. 147; III 212. - v., General, preuß. Militärbevollm. III 174. 239. 331; IV 73.

Werestschagin, Maler III 185. Werner, v., Rabinettsrat I 28 f. 34 f.

37-40. 43. 51. 54. 61. 64. 67. 73 f. 97 f. 100. 121; II 17 f. 30. 377. 382 f.; IV 193. 887 f. 346. 399. 401. Berner, p., Gattin bes Rabinetterate II 7. Berther, Baron v., preug. Gefanbter in Wien I 184. 259. 289 f.; II 1 ff. 98; III 86.

Baronin v., geb. Gräfin Oriola II 2. 4. Berthern, Freiherr v., preuß. Gefandter in München II 5. 10.

Besbehlen, Graf IV, 287, 298 f. 303, 308, 312, 373, 379 f.

Weisel Baida III 432 ff.

Westminster II 388.

Wetlianta IV 185.

Wetlar II 326.

Bhigs, engl. IV 315. Bhite, Diplomat IV 54. 59. 77. 152. 159. 161. 180. 221. 294 f.

Bib III 170. 216. 228. 237. 242. 244. 251 f. 254. 256. 260. 262. 273. 278. 284 f. 291 f. 294 f. 299. 304. 306. 309-317, 319, 322, 324-329, 333 ff. 338 f. 354. 362-366. 368. 370-373. 378. 382-385.

Wibin I 143. 354; II 243; III 45. 78. 110. 116. 127 f. 150. 161. 164 ff. 170. 183. 188. 190. 195. 198. 203 f. 211. 216, 229, 232, 234, 346, 358, 374, 376, 385. 388. 391. 393. 397. 400. 402 ff. 407. 416 ff. 423. 427. 431. 434 f. 437. 439. 441 f. 444. 446. 448 f. 451 f. 456. 460. 463. 465. 469. 472. 476 f. 479-482. 484 f. 488. 491-494. 496. 499 f.; IV 4. 7. 24. 44 ff. 56. 65. 88. 113. 124. 285. 354.

Wied, Fürstentum II 32.

Wien passim.

Wien Fluß IV 335.

Wiener Kongreß IV 61.

Wiesbaben II 34: III 22. 36 f. 411. 413: IV 116.

Wight, Infel II 871.

Wilbbab I 195. 265.

Bilbungen II 437. 447 f.

Wilhelm, Erzherzog II 34.

Rürft von Wied II 20. 29 ff. 43. 114. 125. 133. 183. 186. 208. 268. 325. 328. 387; III 13. 91; IV 244. 249. 326. 328—331. 346.

Bergog von Medlenburg-Schwerin IV 229.

– I., Kaiser passim.

- II., Raifer I 327. 342; II 259. 390. 466; III 36. 413; IV 117. 316. 340-343. 380. 382. 413 f. 419 f.

- König ber Nieberlande I 185; II 43; IV 104. 108. 154. 158 f. 249.

– Prinz von Baben II 290. - Bring von heffen IV 339.

- Bring von Hohenzollern I 28; II 5. 291.

- Prinz von Württemberg III 102; IV 349. Wilhelmshaven IV 56.

Rad, öfterr. General IV 103.

Bilbelmebobe II 123, 132, 156, 163, Bilbelmftrake, Berlin IV 342, 348. Wilmowsti IV 276. Wilna IV 326. Wimberg, General IV 170 ff. Winterhalter, Waler I 342; II 284. Winterpalais, Petersburger IV 5. 275. 292 f. 332, 381 f. Biffintioi III 305. Withol III 404. 434. 446. 492. Wittelsbacher I 65. Bitten, Gewehrfabrit IV 79. 99. 349. Bittgenftein, Bring Emil von III 174. 333; IV 120. Bitmen und Baifen ber Gefallenen III 352, 408, 428, 441, Bigenborf, v., General IV 346. Witleben, Baronin II 447, 469. — Baroneffe, Malerin II 469. Wladimir, Großfürft II 396; III 171 f. 174 f. 185. 194. 199. 203. 216. 349. 351 f. 374 f. 475; IV 111. Blabimir ber Große I 372. Bladimirorben III 169. Witicheberma III 351. 353. Boblthätigfeitsgefellschaft "Elifa: beth" II 191. 198. 229; III 183; IV 298. 404 f. Wojeitow, General I 374 f.; III 174. Woldemar, Bring von Schleswig-holftein II 29 f. Wolhnnien IV 236. Wolhynienregiment III 190. 311. Wolfelen, Lord IV 77. Boolmich II 388 f. Wormfer Roch II 277. Woronzow, Fürst I 373. – Fürstin, verwitw. Stolypin I 375 f. - Daschkow, Graf, General III 197. 296. 298. 304. 306 Borth, Schlacht bei II 111. 113 f. Brangel, Graf, General I XXXVI. 72. Wranja III 472. 480 f. Wraticheich III 353. 361. 426 f. Wrasa III 333 f. 342. 346 f. 388. 404. Wrbişa III 243. 251 f. 254 ff. 259. 278. 281. 290. 303. 308. 313. 319. 322. 326. 333 f. 340. 351. 353. - in Rumelien III 471. Bürttemberg I 166. 195; II 7. 186. 237. 292. 465 f.; III 71. 102; IV 242. 339. Butschidol III 50. Ipfilanti, Fürft I 128. 161. 168. 356 f.; II 43 f.

- ferb. General III 44. Bahlungsauficubegefet III 149. Bantow, Dragan IV 309. 354. 356. 360. 370. Aprial IV 45. 354. Sarifi, Bantsaus I 145. Sarifin IV 173. Sarstoe:Selo III 177; IV 61. 127. - :Regiment III 252. Beblik, v., General IV 340. 345. Behnten (dijma) IV 137. Bentralamerika IV 202. Bentralafien II 308; III 24. "Bentralbacien" (Siebenburgen) 1 309. Rentralkommission zu Focidani, 1859 I 103. Reptice II 461. Ridy, Graf II 394. - Graf, F., Botschafter II 432. 485; III 86. Bigeuner, Zigeunermusik (Lautari) I 96. 98. 176; II 442; IV 191. Bimmermann, v., General III 184 f. 187. 191 f. 196. 203. 468. Zinowjew, s. Sinowjew. Zitorufe I 144. Rivilgesethuch, rum. II 404; IV 197. Rivilverwaltung, ruff., in Bulg. III 349; IV 3. 120. 223. Rollamter, rum., Reorganisation ber II 283. Rollern, Graf von III 346. Bollgeset, rum. II 376 f. 384 f. 425. 428; III 10. 46. Bollparlament, beutsch. I 283. 267. Roologifder Garten in But., geplanter I 218 - — Kölner I 158: II 18. Buaven, türk. I 142. Buderfabrik, rum. IV 371. Bulauff, Ritter v. Pottemburg, öfterr. Generalkonsul in Buk. I 338. 353; II 24. 135. 181. 211. Bünbholzfabrik, rum. IV 178. Bundnabelgewehre I 166. 223. 239. 244. 251. 261. 281. 284. 289. 294. 297 ff. 806. 314. 360; II 114; III 77. Rürich I 31. 34 f. Bwangsture, bes rum. Papiergelbes III 183. Zweitammerfuftem in Rum. I 65. 70. 75. Bwiebened v. Gubenhorft, öfterr. Generaltonful III 107. 300. 469; IV

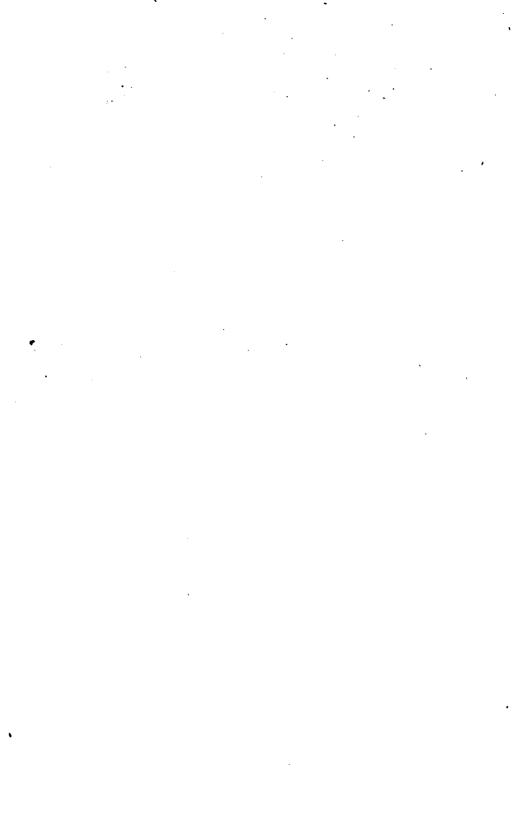

# Gedanken und Erinnerungen.

Don

#### Otto Fürlt von Bismarck.

Zwei Bande. Groß-Oftav.

In zwei eleganten Leinenbanden Dreis 20 Mart. Liebhaber-Unsagbe auf getontem Delinvavier in zwei bocheleganten Balbfrangbanden Oreis 30 Mark.

### Der Kampf

## Vorherrschaft in Deutschland

1859 1866.

Don

Beinrich Friedjung.

Zwei Bande.

— Vierte Auflage. ——

Mit nenn Karten.

Preis geheftet 24 Mark. In Balbfrang gebunden 28 Mark.

### Ultes Eisen.

Intimes aus Kriegs= und friedensjahren

von

Moriz Edlen von Angelif. u. f. Oberft.

Dreis geheftet | Mart. Elegant gebunden 5 Mart.

Drud ber Union Deutiche Berlagsgejellichaft in Stuttgart.

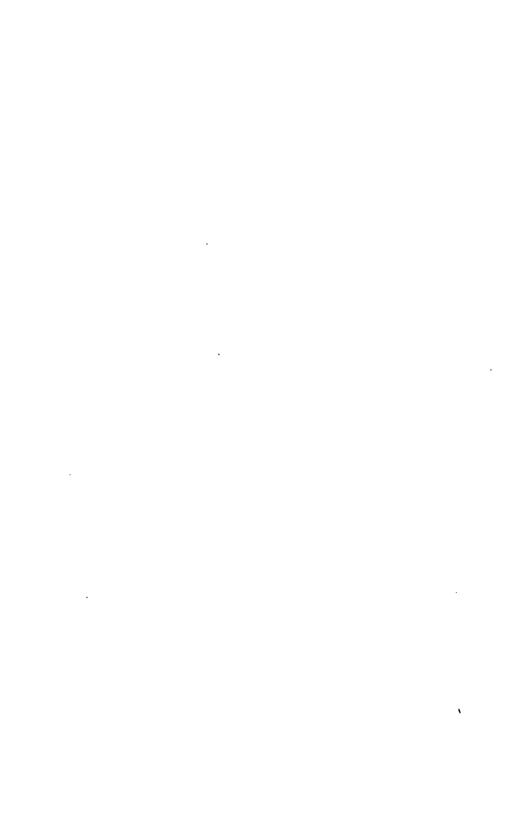





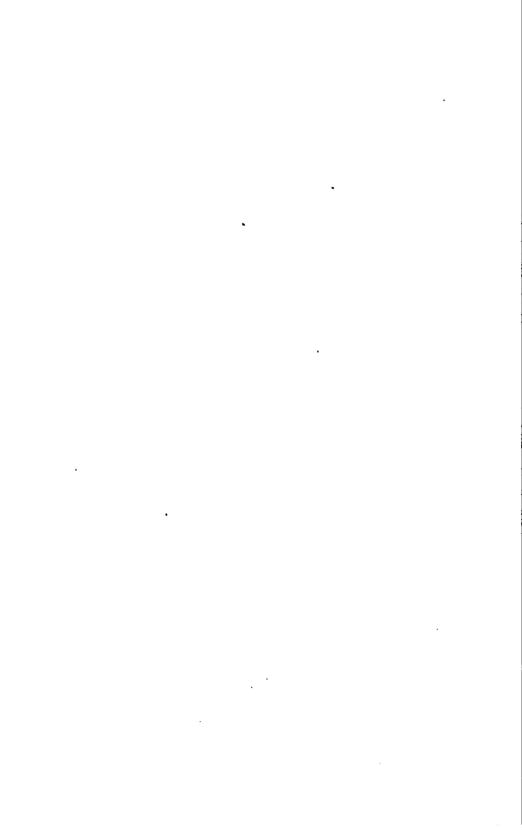



